

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# ner in Leipzig.

ematische Unterhaltungen
1901. In Original-Leinwandk in Darmstadt n. M. 10.—
kthematik. Gefügelte u. unge1904. In Leinw. geb. n. M. 8.—
mar, Zahlentheorie. Versuch
uschaft in ihren Hauptteilen. In
der Zahlentheorie. [XII u.
D), in Leinwand geb. n. M. 7.20.
nalytische Zahlentheorie.
Leh. n. M. 12.—, in Leinwand
n. M. 13.—

eilung und Vorlesungen. n. 300 S. n. M. 8 .dratischen n. M. 18. — . 19 -er Zahlen 16 .- , geb. . M 17.-Irrationaln. M. 4. -X n. 402 S.] n. M. 14. beter alges Ausgabe von . [VIII n n. M. 2.60. Resultaten e, bearbeitet Nordhausen. m M 8.ochschule zu K u. 452 S.] a. M. 14.

fferentialrechnung, Algebra und gr. 8. 1895. geb. n. M. 10. —, n. M. 11. —

die Theorie der binüren Professor M, Noether deutsch er, [VIII, 379 S. und 4 tabelgsh. n. M. 10.80. Astronomie au der Universität schaftlichen Rochnens. [VI 40, in Leinwand geb. n. M. 4.—

der Universität Heidelberg, rithmetik des täglichen gr. 8. 1903. In Leinn. M. 1.80. an der Königl. Universität algebraischen Analysis t zahlreich. Übungsbeispielen. dewski, Professor an der m im Text. [VI u. 894 S.] n. M. 15 .-Technischen Hochschule in

g g und ihre Anwendung auf tial- und Integralrech-

Leinwand geb. n. M. 22. — XIII u. 526 S.] n. .#. 12.— te 1995.]

The state of the s 🙀 🚆 🖫 u. 428 S.]

emischen Hochschule zu Darm-gerie der Quaternionen heorie der Flächen und der 64 S. mit Figuren im Text. D. . 3.60.

der Mathematik an dem Polyiente der Differential- und ing in das Studium dargestellt. gr. 8. 1881. geh. n. M. 7.60. n. M. 8.60. 🚇 Universität Kiel, Einleitung ifferentialgleichungen mit Mit 3 Figuren im Text. XIV u. —, in Leinwand geb. n. M. 7. an der Universität Heidelberg, Geometrie. I. Band: Geo-I. Stufe und in der Ebene. u. 528 S.] gr. 8. 1905. In n. M. 14.ematik an der Universität Marrofessor der Mathematik an der algebraischen Funktionen auf algebraische Schen Funktionen werdung auf algebraische Schen Figuren im Text. In Leinwand geb. n. M. 28.—

In Leinwand geb. n. M. 5.60.

In Leinwand geb. n. M. 3.—

In Dr. Kurt Hensel, Professor an Erste bis einundzwanzigste Vor-[XII u. 390 S.] gr. 8. 1903.

> mentar-Vorlesungen, Deutsch elehrer am Nikolaigymnasium zu 1880. geh. n. *M*. 2,40.

- eb. n. M 21.-

# B. G. TEUBNERS SAMMLUNG VON LEHRBÜCHERN AUF DEM GEBIETE DER

## MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN

MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN

BAND XVI

# ANALYTISCHE GEOMETRIE DES PUNKTES, DER GERADEN LINIE UND DER EBENE

EIN HANDBUCH ZU DEN VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN ÜBER ANALYTISCHE GEOMETRIE

VON

DR. OTTO STAUDE

O. PROPESSOR DER MATHEMATIK AN DER UNIVERSITÄT ROSTOCK

MIT 387 FIGUREN IM TEXT

番

LEIPZIG UND BERLIN '
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER
1905

ALLE RECHTE, EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN.

#### Vorwort.

Als ich von der Verlagsbuchhandlung von B. G. Teubner in Leipzig die dankenswerte Aufforderung erhielt, im Anschluß an die Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften ein Lehrbuch über die Theorie der Flächen zweiter Ordnung zu verfassen, schien es mir von vornherein unerläßlich, die Lehre von den räumlichen Gebilden erster Ordnung als Einleitung vorauszuschicken in ähnlicher Weise, wie es O. Hesse in seinen Vorlesungen über analytische Geometrie des Raumes getan hat. Bei der Ausarbeitung machte es sich indessen immer mehr fühlbar, daß gerade dieser Teil der räumlichen Geometrie ohne Anschluß an die Geometrie der niederen Mannigfaltigkeiten keine lückenlose Darstellung finden konnte (vgl. besonders §§ 65—69 des Textes).

Daher entschloß ich mich in einer besonderen Monographie eine analytische Geometrie des Punktes, der geraden Linie und der Ebene zu entwerfen, welche in einheitlicher und vergleichender Darstellung die Grundlehren der Koordinatengeometrie in den verschiedenen Mannigfaltigkeiten umfaßt.

Nach dem Plane von B. G. Teubners Sammlung von Lehrbüchern auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften versucht das Buch mit einer systematischen Anordnung des Stoffes und mit Hinweisen auf die historische Entwicklung der Methoden vor allem den Charakter eines Lehrbuchs zu verbinden.

Den Hauptinhalt bildet die Erklärung und der Gebrauch der verschiedenen Koordinatensysteme, die im ersten Abschnitt für die Punktreihe und den Strahlbüschel, im zweiten für die Ebene und im dritten für den Raum, sowie für den Ebenenbüschel und das Bündel behandelt werden. Wie das Inhaltsverzeichnis näher erkennen läßt, wird in jedem einzelnen Abschnitte, im wesentlichen dem historischen Gange folgend, von dem Begriff der Cartesischen Koordinaten unter Hervorhebung der einzelnen Schritte der Weiterentwicklung bis zu den projektiven Koordinaten übergegangen und an den Gebilden erster

IV Vorwort.

Ordnung die Anwendung der verschiedenen Koordinaten gezeigt. Dabei ist weniger eine erschöpfende Behandlung als eine Übersicht über die für den Gebrauch wichtigsten Begriffe und Methoden angestrebt. Als Einigungspunkt der gesamten Entwicklung, dessen Bedeutung (vgl. § 64) zugleich die Zusammenfassung des Stoffes in eine Monographie rechtfertigt, ist das Stichwort "Lineare Gleichungen und lineare Transformation" zu betrachten. Auch die teilweise außerhalb des Rahmens der Gebilde erster Ordnung liegenden Entwicklungen der §§ 70—72 sind deshalb dem Buche angereiht, weil sie eine unmittelbare Anwendung der linearen Transformation ausmachen.

Innerhalb dieser Anordnung ist der Charakter der Monographie bis ins Einzelne durchgeführt, indem jeder Artikel unter einer besonderen Überschrift eine bestimmte Aufgabe behandelt. Dadurch soll es neben der systematischen Aufeinanderfolge der gesamten Entwicklung tunlichst erreicht werden, auch jeden einzelnen Artikel aus dem Zusammenhange heraus verständlich zu machen. In diesem Sinne sind auch die zahlreichen einfachen Figuren aufzufassen, die, jede in der Regel nur für einen einzigen Artikel bestimmt, hauptsächlich einer schnellen Übersicht über die jedesmal in Frage kommenden Begriffe und Benennungen dienen sollen.

Als Lehrbuch bietet das Werk eine für sich allein verständliche Einleitung in die analytische Geometrie der Ebene und des Raumes und ist in erster Linie als Handbuch zu den akademischen Vorlesungen und Übungen gedacht. Es legt deshalb gerade auf manche Dinge Nachdruck, die beim mündlichen Vortrag aus Mangel an Zeit und Raum naturgemäß zurücktreten müssen: auf die ausführliche Fassung der Definitionen und Lehrsätze; auf die vollständige Aufstellung häufig gebrauchter Formelsysteme auch in verschiedenen Bezeichnungsweisen (vgl. z. B. § 63, (1) und (25); § 51 und § 61); endlich auf die Vergleichung verwandter und analoger Betrachtungen und Formeln auseinanderliegender Kapitel (z. B. § 25, 7 und § 62, 4), die teils durch beständige Verweise im Text, teils durch die Anmerkungen erleichtert werden soll.

Die Anmerkungen selbst stehen außerhalb der systematischen Entwicklung. Die beiden ersten enthalten eine Zusammenstellung derjenigen Sätze über Determinanten und lineare Gleichungen, welche die überall wiederkehrenden analytischen Hilfsmittel für die Betrachtungen des Textes ausmachen. Diese Sätze sind zwar ohne Beweise, aber in ausführlicher und für die unmittelbare Anwendung fertiger Form, und zwar für die drei hauptsächlich in Betracht kommenden

Vorwort.

Anzahlen der Elemente besonders angegeben. Die übrigen Anmerkungen enthalten neben Quellenangaben auch vergleichende Übersichten über die verschiedenen Teile des Buches. Da für die Quellenangaben neuere geschichtliche Werke, sowie die Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften vorliegen, so konnte vielfach auf diese Bezug genommen werden.

Das neben dem Inhaltsverzeichnis beigegebene Register soll das leichte Auffinden der behandelten Gegenstände nach den Stichworten gewährleisten.

Der Verlagsbuchhandlung von Teubner habe ich nicht nur für die Anregung zu diesem Buche, sondern auch für ihr stets bereitwilliges Entgegenkommen beim Druck und für die Ausstattung des Buches meinen besten Dank auszusprechen.

Rostock, 17. September 1905.

Staude.

# Inhaltsverzeichnis.

|   |                                                                                                          | I. Abschnitt: Die gerade Linie und der Strahlbüschel.               | leite |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| e | 1.                                                                                                       | Die gemeine Koordinate des Punktes                                  | 1     |  |  |  |  |
| • | 2.                                                                                                       | Die gemeine Koordinate des Strahles                                 | 4     |  |  |  |  |
| • | 3.                                                                                                       | Das einfache und doppelte Teilungsverhältnis auf der geraden Linie. | 9     |  |  |  |  |
| ٠ | 4.                                                                                                       | Das einfache und doppelte Teilungsverhältnis im Strahlbüschel       | 14    |  |  |  |  |
| • | 5.                                                                                                       | Die Punktreihe und der Strahlbüschel in perspektiver Beziehung      | 19    |  |  |  |  |
| • | 6 <b>*</b> .                                                                                             | Die Verhältnis- und Doppelverhältniskoordinaten                     | 23    |  |  |  |  |
| - | 7.                                                                                                       | Die homogenen gemeinen und die Zweiecks- und Zweiseitskoordinaten   | 32    |  |  |  |  |
| • | 8.                                                                                                       | Die Transformation der Zweieckskoordinaten.                         | 38    |  |  |  |  |
| • | 9.                                                                                                       | Die Gleichungen der Punktreihe und des Strahlbüschels               | 43    |  |  |  |  |
| 3 | ٠.                                                                                                       |                                                                     | 10    |  |  |  |  |
|   |                                                                                                          | II. Abschnitt: Die Ebene.                                           |       |  |  |  |  |
|   |                                                                                                          | I. Kapitel: Das gemeine Koordinatensystem.                          |       |  |  |  |  |
| § | 10.                                                                                                      | Die gemeinen Koordinaten eines Punktes in der Ebene                 | 48    |  |  |  |  |
| § | 11.                                                                                                      | Die Richtungswinkel und Richtungskosinus einer Geraden              | 50    |  |  |  |  |
| ş | 12.                                                                                                      | Die Koordinaten einer Strecke                                       | 53    |  |  |  |  |
| § | 13.                                                                                                      | Der Winkel zweier Geraden                                           | 57    |  |  |  |  |
| ş | 14.                                                                                                      | Die Transformation der Koordinaten                                  | 61    |  |  |  |  |
| § | 15.                                                                                                      | Der Flächeninhalt des Dreiecks                                      | 66    |  |  |  |  |
|   |                                                                                                          | II. Kapitel: Die Gleichung der geraden Linie.                       |       |  |  |  |  |
| ş | 16.                                                                                                      | Die Formen der Gleichung der geraden Linie                          | 69    |  |  |  |  |
| _ |                                                                                                          | Der Abstand eines Punktes von einer Geraden                         | 72    |  |  |  |  |
| ş | 18.                                                                                                      | Zwei Geraden und der Geradenbüschel                                 | 76    |  |  |  |  |
|   |                                                                                                          | III. Kapitel: Die Koordinaten der geraden Linie.                    |       |  |  |  |  |
| ş | 19.                                                                                                      | Die Koordinaten der geraden Linie und die Gleichung des Punktes.    | 82    |  |  |  |  |
| - |                                                                                                          | Zwei Punkte und die Punktreihe                                      | 85    |  |  |  |  |
| ş | 21.                                                                                                      | Die Transformation der Linienkoordinaten                            | 89    |  |  |  |  |
| , |                                                                                                          | •                                                                   |       |  |  |  |  |
|   |                                                                                                          | IV. Kapitel: Die homogenen gemeinen Koordinaten.                    |       |  |  |  |  |
| • |                                                                                                          | Die homogenen gemeinen Koordinaten des Punktes und der Geraden.     | 90    |  |  |  |  |
| - |                                                                                                          | Die Transformation der homogenen Koordinaten                        | 96    |  |  |  |  |
| § | 24.                                                                                                      | Lagebeziehung zwischen zwei oder drei Geraden oder Punkten          | 99    |  |  |  |  |
| W | *) Die §§ $6-9$ können zunächst überschlagen und später nachgelesen werden, wenn auf sie verwiesen wird. |                                                                     |       |  |  |  |  |

|   | Inhaltsverzeichnis.                                                   | VII        |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|   |                                                                       | Seite      |
|   | V. Kapitel: Das Dreieck und das Viereck.                              |            |
| § | 25. Die Transversalensätze                                            | 105        |
| - | 26. Harmonikale und Harmonikalpunkt                                   | 112        |
| ş | 27. Das vollständige Viereck und Vierseit                             | 117        |
|   | VI. Kapitel: Die Dreieckskoordinaten.                                 |            |
| ş | 28. Die Dreieckskoordinaten des Punktes und der Geraden               | 123        |
| § | 29. Gleichungen von Geraden und Punkten in Dreieckskoordinaten        | 137        |
| § | 30. Die Transformation der Dreieckskoordinaten ,                      | 142        |
|   | III. Abschnitt: Der Raum.                                             |            |
|   | I. Kapitel: Das gemeine Koordinatensystem.                            |            |
| Ş | 31. Die gemeinen Koordinaten eines Punktes                            | 151        |
| - | 32. Winkel zwischen Geraden und Ebenen                                | 155        |
|   | 33. Richtungswinkel einer Geraden und Polarkoordinaten eines Punktes  | 159        |
|   | 34. Die Koordinaten einer Strecke                                     | 164        |
|   | 35. Der Winkel zweier gerichteten Geraden und seine Teilung           | 167        |
|   | 36. Die Koordinaten eines Dreiecks im Raume                           | 170        |
|   | 37. Die Transformation der Koordinaten                                | 172<br>178 |
|   | 3 39. Der Rauminhalt des Tetraeders                                   | 182        |
| ٥ | II. Kapitel: Die Gleichungen der Ebene und der geraden Linie.         |            |
| • |                                                                       | 400        |
|   | 3 40. Die Gleichung der Ebene                                         | 188<br>192 |
| _ | 42. Zwei Ebenen und der Ebenenbüschel                                 | 199        |
| _ | 43. Die Gleichungen der geraden Linie im Raume                        | 205        |
|   | 44. Zwei gerade Linien im Raume                                       | 210        |
|   | III. Kapitel: Die Koordinaten der Ebene.                              |            |
| • | •                                                                     | 000        |
| _ | 45. Die Koordinaten der Ebene und die Gleichung des Punktes           | 220        |
| 3 | 46. Zwei Punkte und die Punktreihe                                    | 225        |
|   | IV. Kapitel: Die homogenen gemeinen Koordinaten.                      |            |
| _ | 47. Die homogenen Koordinaten des Punktes und der Ebene               | 228        |
|   | 48. Die homogenen Koordinaten der geraden Linie im Raume              | 235        |
|   | 49. Homogene Koordinaten in Gebilden zweiter und erster Stufe         | 243        |
| ş | 50. Die Transformation der homogenen gemeinen Koordinaten             | 252        |
|   | V. Kapitel: Lagebeziehungen zwischen Punkten, Geraden und Eben        | en.        |
| • | 51. Die Identitätensätze                                              | 260        |
|   | 52. Perspektive Lage von Ebenenbüschel, Punktreihe und Strahlbüschel. | 266        |
|   | 58. Gleichungen und perspektive Lage von Bündeln und Feldern          | 273        |
| _ | 554. Die Transversalensätze für die räumliche Ecke                    | 277<br>286 |

## Inhaltsverzeichnis.

| VI. Kapitel: Die Tetraederkoordinaten.                                         | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § 56. Zweiflachs- und Dreiflachs-(Dreikants-)koordinaten                       | . 292 |
| § 57. Die Tetraederkoordinaten des Punktes and der Ebene                       |       |
| § 58. Gleichungen von Punkten und Ebenen in Tetraederkoordinaten.              |       |
| § 59. Die Tetraederkoordinaten der geraden Linie                               |       |
| § 60. Gleichungen in laufenden Linienkoordinaten                               |       |
| § 61. Vier Ebenen und ihre Determinante                                        |       |
| § 62. Transversalen des Tetraeders in hyperboloidischer Lage                   |       |
| § 63. Die Transformation der Tetraederkoordinaten                              |       |
| § 64. Der Inhalt der Transformationsformeln                                    |       |
| VII. Kapitel. Die analytische Darstellung der projektiven<br>Verwandtschaften. |       |
| § 65. Projektive Grundgebilde erster Stufe                                     | . 359 |
| § 66. Darstellung projektiver Grundgebilde erster Stufe in Ebene, Bünd         | el    |
| und Raum                                                                       | . 369 |
| § 67. Projektive Grundgebilde zweiter Stufe                                    |       |
| § 68. Darstellung projektiver Bündel und Felder im Raume                       | . 377 |
| § 69. Projektive Grundgebilde dritter Stufe                                    |       |
| VIII. Kapitel: Gleichungen zwischen den Koordinaten.                           |       |
| § 70. Gleichungen zwischen den Koordinaten in der Punktreihe, im Strah         |       |
| und Ebenenbüschel                                                              |       |
| § 71. Gleichungen zwischen den Koordinaten in der Ebene und im Bünd            |       |
| § 72. Gleichungen zwischen den Koordinaten im Raume                            | . 397 |
| Anmerkungen                                                                    |       |
| [im Text angeführt unter "Anm. 1" oder "1)" usw.].                             |       |
| 1. Determinanten zweiten, dritten und vierten Grades                           | . 408 |
| 2. Systeme von zwei, drei und vier linearen Gleichungen                        |       |
| 3.—130. Quellenangaben und Übersichten                                         |       |
| Register                                                                       | . 444 |

## I. Abschnitt.

## Die gerade Linie und der Strahlbüschel.

## § 1. Die gemeine Koordinate des Punktes.

1. Begriff der Strecke. Zwei Punkte A und B einer geraden Linie (geraden Punktreihe) begrenzen auf ihr eine Strecke (Fig. 1a), die mit AB oder BA bezeichnet werden kann.<sup>3</sup>)

Indem wir jedoch die beiden Punkte A und B nicht unterschiedslos als Grenzpunkte der Strecke ansehen, sondern den einen

Punkt A als ihren Anfangspunkt von dem andern B als ihren Endpunkt unterscheiden, legen wir der Strecke einen bestimmten Durchlaufungssinn (Fortschreitungs-, Schiebungssinn) bei, der von A nach B hinführt. Wir deuten ihn (Fig. 1b) durch eine an den Endpunkt B gesetzte Pfeilspitze und in der entsprechenden Be-

zeichnung AB durch die Reihenfolge der Buchstaben an. Unter BA verstehen wir dann die von denselben Punkten (Fig. 1c) begrenzte Strecke mit umgekehrtem Durchlaufungssinn.

2. Die absolute Länge der Strecke. Die absolute Länge (Größe)  $\overline{AB}$  der Strecke AB (die absolute Entfernung der Punkte A und B voneinander) ist durch die Anzahl der Längeneinheiten bestimmt, die auf die Strecke gehen. Sie ist unabhängig vom Durchlaufungssinn, also:

$$(1) \overline{BA} = \overline{AB}.$$

3. Die gerichtete Gerade. Einen der beiden einander entgegengesetzten Durchlaufungssinne der unbegrenzten geraden Linie nennen wir den positiven, den andern den negativen Durchlaufungssinn der Geraden.

Den positiven, bei horizontaler Lage der Geraden in der Regel den nach rechts, machen wir durch einen der Geraden beigesetzten Pfeil (Fig. 2) kenntlich und nennen diese alsdann eine gerichtete Gerade.<sup>5</sup>)

Staude, analyt. Geometrie.

4. Die relative Länge einer Strecke auf einer gerichteten Geraden. Liegt nun die Strecke AB in einer gerichteten Geraden (Fig. 3), so verstehen wir unter der (relativen) Länge AB der Strecke<sup>6</sup>) (der Entfernung oder dem Abstande des Punktes B vom Punkte A) eine Zahl, die ihrem absoluten Betrage nach gleich AB, übrigens aber AB positiv oder negativ sein soll, je nachdem der Durchlaufungssinn der Strecke (vgl. § 1, 1) mit dem positiven oder mit dem negativen Durchlaufungssinnt der Geraden (vgl. § 1, 3) übereinstimmt. Daher ist für dieselben beiden Punkte A, B stets<sup>7</sup>):

(2) 
$$BA = -AB \quad \text{oder} \quad AB + BA = 0.$$

5. Die Strecken dreier Punkte. Drei auf einer gerichteten Geraden liegende Punkte A, B, C (Fig. 4) begrenzen drei Strecken. Zwischen diesen besteht, in welcher Anordnung auch die drei Punkte auf der Geraden liegen mögen, immer die Beziehung<sup>8</sup>):

(3) 
$$BC + CA + AB = 0.$$

$$A \qquad B \qquad C \qquad P$$
Fig. 4. Fig. 5.

6. Die gemeine Koordinate des Punktes. In einer gerichteten Geraden sei ein fester Punkt O angenommen (Fig. 5). Er teilt die Gerade in zwei Schenkel (Halbstrahlen, Halbachsen), von denen der dem positiven Durchlaufungssinne folgende der positive, der andere der negative Schenkel genannt wird.

Jeder beliebige Punkt P der Geraden hat nach § 1, 4 von dem festen Punkte O einen bestimmten Abstand:

$$(4) x = OP,$$

der die (gemeine) Koordinate (das Bestimmungsstück) des Punktes P heißt.<sup>9</sup>)

Der feste Punkt O heißt Koordinatenanfangspunkt. Er bildet zusammen mit dem festgesetzten Durchlaufungssinne der Geraden und der gewählten Längeneinheit das Koordinatensystem, auf welches sich die Koordinate x bezieht.

Bei gegebenem Koordinatensystem gehört zu jedem Punkte P der Geraden eine einzige bestimmte Koordinate x und zu jeder als Koordinate gegebenen positiven oder negativen Zahl x ein einziger bestimmter Punkt der Geraden.  $^{10}$ 

7. Besondere Koordinatenbeziehungen. Der Punkt O selbst hat die Koordinate x=0; alle Punkte P auf dem positiven Schenkel haben positive, alle auf dem negativen Schenkel negative Koordinaten. Zwei Punkte mit entgegengesetzt gleichen Koordinaten x=a und x=-a haben dieselbe absolute Entfernung von O (Fig. 6).

8. Darstellung der Länge einer Strecke durch die Koordinaten der Endpunkte. Sind x und x' die Koordinaten zweier Punkte P und P' auf der Geraden (Fig. 7), so ist nach (3) und (2):

$$PP' = 0P' - 0P$$

$$PP' = x' - x.$$

oder nach (4):

(5) 
$$PP' = x' - x.$$
Die Länge der Strecke PP' oder die Entfernung

Die Länge der Strecke PP' oder die Entfernung des Punktes P' vom Punkte P ist also gleich der Differenz der Koordinaten von P' und P.

9. Strecken zwischen vier Punkten. In der identischen Gleichung:

$$(x_2-x_3)(x_1-x_4)+(x_8-x_1)(x_2-x_4)+(x_1-x_2)(x_8-x_4)=0$$

seien  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  die Koordinaten von vier Punkten A, B, C, D (Fig. 8). Mit Rücksicht auf (5) folgt daher, daß die Strecken zwischen vier beliebigen Punkten A, B, C, D einer Geraden stets die Beziehung erfüllen<sup>11</sup>):

(6) 
$$BC \cdot AD + CA \cdot BD + AB \cdot CD = 0,$$

$$0 \quad A \quad B \quad C \quad D$$

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_4$$

$$Fig. 8. \qquad Fig. 9.$$

10. Die Transformation der Koordinaten. Zwei in derselben ungerichteten Geraden liegende Koordinatensysteme haben zwei beliebige Anfangspunkte O und O'; je nachdem alsdann der zugehörige Durchlaufungssinn (vgl. § 1, 6) für beide Koordinatensysteme gleich (Fig. 9) oder entgegengesetzt gerichtet ist, heißen diese gleichsinnig oder ungleichsinnig (gleich oder ungleich orientiert). Wir gehen von einem Koordinatensystem mit dem Anfangspunkte O und mit gegebenem Durchlaufungssinne (Fig. 9) aus. Von einem neuen gleichsinnigen Koordinatensystem sei der Anfangspunkt O' durch seine Koordinate  $x = x_0$  im alten System gegeben. Sind dann x = OP und x' = O'P die Koordinaten eines und desselben Punktes P in beiden Systemen, so ist nach (3) und (2):

$$OP = OO' + O'P.$$

Zwischen alter und neuer Koordinate des Punktes P besteht daher die Gleichung:

$$(7) x = x_0 + x'.$$

Wäre das neue System mit dem alten ungleichsinnig, so würde sie lauten:

$$(7') x = x_0 - x'.$$

11. Die Gleichung des Punktes. Statt die Koordinate eines Punktes unmittelbar anzugeben, kann man eine Gleichung von der Form:

$$(8) Ax + B = 0$$

geben, deren Auflösung nach x in:

$$(9) x = -\frac{B}{A}$$

die Koordinate selbst liefert. Man nennt (8) die Gleichung des Punktes.

12. Die Gleichungen zweier Punkte. Zwei durch ihre Gleichungen:

$$(10) A_1 x + B_1 = 0, A_2 x + B_3 = 0$$

gegebene Punkte fallen zusammen oder sind getrennt, je nachdem die Determinante (vgl. Anm. 1, I, (1)):

$$(11) C = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$$

verschwindet oder nicht verschwindet.

### § 2. Die gemeine Koordinate des Strahles.

1. Winkel zweier gerichteten Geraden. Zwei in einem Punkte S sich schneidende gerichtete (vgl. § 1, 3) Geraden (gerichtete Strahlen) a und b begrenzen mit ihren von S ausgehenden positiven Schenkeln (vgl. § 1, 6) zwei bestimmte Winkel ab (Fig. 10), einen konkaven und einen konvexen.<sup>3</sup>) Indem wir die beiden positiven Schenkel nicht unterschiedslos als die Schenkel eines solchen Winkels ab ansehen, sondern den Schenkel a als Anfangsschenkel von dem Schenkel b als Endschenkel unterscheiden, legen wir dem Winkel einen bestimmten Drehungssinn bei, in welchem der Schenkel a durch Drehung um S über den Winkel hinweg nach dem Schenkel b hingeführt wird. Wir deuten

§ 2, 2—4. 5

diesen Drehungssinn sowohl bei dem konkaven als auch bei dem konvexen Winkel durch einen von a nach b hinweisenden Pfeilbogen (Fig. 10) an.

2. Die absolute Größe des Winkels. Die absolute Größe  $\overline{ab}$  des Winkels der gerichteten Geraden a und b wird durch die absolute Länge  $\overline{AB}$  (vgl. § 1, 2) des Kreisbogens bestimmt (Fig. 11), der um S mit dem Radius 1 zwischen den Schenkeln des Winkels beschrieben ist. Daher hat man stets:

$$(1) \overline{ba} = \overline{ab}.$$

Wenn  $\overline{a}$  die absolute Größe des konkaven Winkels ab ist, so ist die absolute Größe des konvexen Winkels ab:

(2) 
$$\overline{\alpha}_1 = 2\pi - \overline{\alpha} \qquad (0 \le \overline{\alpha} \le \pi).$$

Beide haben denselben Kosinus, aber entgegengesetzte Sinus und Tangenten:

(3) 
$$\cos \bar{\alpha}_1 = \cos \bar{\alpha}; \quad \sin \bar{\alpha}_1 = -\sin \bar{\alpha}; \quad \operatorname{tg} \bar{\alpha}_1 = -\operatorname{tg} \bar{\alpha}.$$

3. Der gerichtete Strahlbüschel. Alle durch S gehenden (gerichteten oder ungerichteten, vgl. § 2, 7 und 11) Strahlen bilden einen

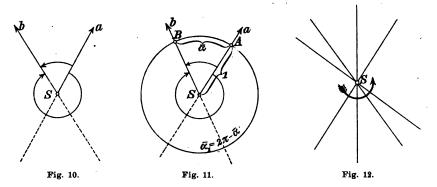

Strahlbüschel.<sup>18</sup>) Einen der beiden einander entgegengesetzten Drehungssinne um den Punkt S, das Zentrum (den Mittelpunkt) des Strahlbüschels, nennen wir den positiven, den andern den negativen Drehungssinn des Büschels. Den positiven, in der Regel den der Bewegung des Uhrzeigers entgegengesetzten, machen wir durch einen um S gelegten Pfeilbogen (Fig. 12) kenntlich und nennen den Büschel nunmehr einen gerichteten Strahlbüschel.<sup>5</sup>)

4. Relative Größe des Winkels zweier gerichteten Geraden im gerichteten Strahlbüschel. Gehören die Schenkel des Winkels ab

(Fig. 13) einem gerichteten Büschel an, so verstehen wir unter der (relativen) Größe ab des Winkels der gerichteten Geraden b gegen die



gerichtete Gerade a, eine Zahl, die ihrem absoluten Betrage nach gleich  $\overline{ab}$ , übrigens aber positiv oder negativ ist, je nachdem der Drehungssinn des Winkels (vgl.  $\S 2$ , 1) mit dem positiven oder mit dem negativen Drehungssinn des Strahlbüschels (vgl.  $\S 2$ , 3) übereinstimmt. Daher ist stets:

 $\alpha = \varepsilon \bar{\alpha} \quad (\varepsilon = +1)$ 

(4) 
$$ba = -ab$$
 oder  $ab + ba = 0$ .  
Wenn

die relative Größe des konkaven Winkels ab ist (in Fig. 13 ist  $\varepsilon = +1$ ), so ist die relative Größe des konvexen Winkels (vgl. (2)) stets:

(6) 
$$\alpha_1 = -\varepsilon \bar{\alpha}_1 = -\varepsilon (2\pi - \bar{\alpha}),$$

da die Drehungssinne beider Winkel entgegengesetzt sind. Nach (5) ergibt sich aber aus (6):

$$\alpha_{1} = \alpha - \varepsilon \cdot 2\pi.$$

(5)

Sehen wir daher von  $-\varepsilon \cdot 2\pi$  (wie überhaupt von Vielfachen von  $2\pi$ ) ab, so haben der konkave und der konvexe Winkel ab (sowie der in seinem Drehungssinne noch um weitere volle Umdrehungen veränderte Winkel) dieselbe relative Größe. Wir können also schlechthin von der relativen Größe des Winkels ab der Geraden b gegen die Gerade a sprechen 14), ohne den konkaven und den konvexen Winkel zu unterscheiden.

Die Formel (4) gilt auch für diese Auffassung, aber nur bis auf Vielfache von  $2\pi$ . Im Gegensatz zu (3) wird nach (7) auch:

(8) 
$$\cos \alpha_1 = \cos \alpha, \sin \alpha_1 = \sin \alpha; \operatorname{tg} \alpha_1 = \operatorname{tg} \alpha.$$



Für die Funktion Kosinus, für die nach (5) auch  $\cos \alpha = \cos \bar{\alpha}$  wird, ist es überall gleichgültig, ob man den konvexen oder konkaven Winkel, sei es in absoluter, sei es in relativer Größe, benutzt.

5. Winkel zweier ungerichteten Geraden im gerichteten Strahlbüschel. Ändert man bei gleichbleibendem Drehungssinne des Strahlbüschels die Pfeilspitze einer der Geraden a und b (etwa a in  $a^*$  Fig. 14), so ändert sich die relative Größe des Winkels ab stets um  $\pi$  oder  $-\pi = \pi - 2\pi$ 

§ 2, 6—7.

(in Fig. 14 ist 
$$\alpha = \bar{\alpha}$$
,  $\alpha_1 = -(2\pi - \bar{\alpha})$ ,  $\alpha^* = -(\pi - \bar{\alpha})$ ,  $\alpha_1^* = (\pi + \bar{\alpha})$ ).

Daher ist die (relative) Größe  $\alpha = ab$  des Winkels der ungerichteten Geraden b gegen die ungerichtete Gerade a (Fig. 15) nur bis auf Vielfache von  $\pi$  bestimmt. Dagegen ist  $\operatorname{tg} \alpha$  eindeutig bestimmt.

Man erhält  $\alpha$ , indem man einen Schenkel von a bis zum Zusammenfall mit einem Schenkel von b um S dreht, die absolute Größe des überstrichenen Winkels nimmt und das Zeichen + oder - gibt, je nachdem man im positiven oder negativen Sinne des Büschels gedreht hat.

6. Die Winkel von drei durch einen Punkt gehenden gerichteten Geraden. Drei einem gerichteten Büschel mit dem Zentrum Sangehörige gerichtete Geraden a, b, c (Fig. 16) begrenzen drei

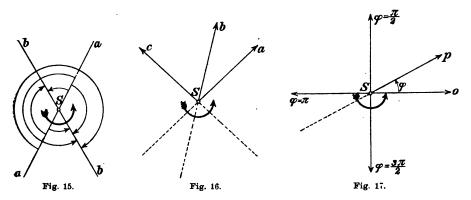

Winkel. Zwischen diesen besteht, in welcher Anordnung auch die drei Geraden durch S gehen mögen, bis auf Vielfache von  $2\pi$  immer die Beziehung<sup>16</sup>):

$$(9) bc + ca + ab = 0.$$

7. Die gemeine Koordinate im Büschel gerichteter Strahlen. Alle durch einen Punkt S gehenden gerichteten Geraden (gerichteten Strahlen) bilden einen Büschel gerichteter Strahlen. Einen festen Strahl o des gerichtet gedachten Büschels (Fig. 17) wählen wir als Anfangsstrahl. Jeder beliebige Strahl p des Büschels bildet dann einen bestimmten Winkel:

$$\mathbf{\varphi} = op$$

gegen den Anfangsstrahl o. Dieser Winkel heißt die Koordinate (der Richtungswinkel) des Strahles p.

Der gerichtete Anfangsstrahl o zusammen mit dem Drehungssinne

8

des Büschels bildet das Koordinatensystem. Bei gegebenem Koordinatensystem gehört nach § 4, 4 zu jedem gerichteten Strahl p des Büschels eine bis auf Vielfache von  $2\pi$  bestimmte Koordinate  $\varphi$  und umgekehrt zu jeder als Koordinate gegebenen Zahl  $\varphi$  ein bestimmter gerichteter Strahl des Büschels.<sup>10</sup>)

- 8. Besondere Koordinatenbeziehungen. Der Strahl o, der in Fig. 17 nach rechts läuft, hat die Koordinate  $\varphi=0$ , der zu o senkrecht nach oben laufende  $\varphi=\frac{\pi}{2}$ , der nach links laufende  $\varphi=\pi$ , der senkrecht nach unten laufende  $\varphi=\frac{3\pi}{2}$ . Je zwei Strahlen  $\varphi$  und  $\varphi\pm\pi$  fallen mit entgegengesetzten Pfeilspitzen ineinander.
  - 9. Darstellung des Winkels zweier Strahlen durch ihre Ko-

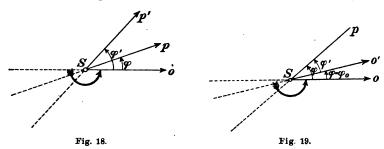

ordinaten. Sind  $\varphi$  und  $\varphi'$  die Koordinaten zweier Strahlen p und p' (Fig. 18), so ist nach (9):

und daher nach (10): pp' = op' - op(11)  $pp' = \varphi' - \varphi$ (vgl. § 1, (5)).

10. Die Transformation der Koordinaten. Zur Transformation auf ein neues gleichsinniges Koordinatensystem (vgl. § 1, 10), dessen Anfangsstrahl o' im alten System die Koordinate  $\varphi = \varphi_0$  hat, dient die Formel (Fig. 19):

(12)  $\varphi = \varphi_0 + \varphi'$ .

11. Die gemeine Koordinate im Büschel ungerichteter Strahlen. Alle durch einen Punkt S gehenden ungerichteten Geraden (ungerichteten

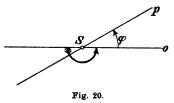

Strahlen) bilden einen Büschel ungerichteter Strahlen (Strahlbüschel schlechthin). Einen festen Strahl o des gerichtet gedachten Büschels (Fig. 20) wählen wir als Anfangsstrahl. Jeder beliebige Strahl p des Büschels bildet dann nach § 2, 5

einen bis auf Vielfache von  $\pi$  bestimmten Winkel  $\varphi = op$  gegen den Anfangsstrahl o. Zu jedem Strahl p gehört daher ein einziger Wert von

$$(13) tg \varphi = tg o p.$$

Wir nennen tg \varphi die Koordinate des Strahles p.

Bei gegebenem Koordinatensystem, bestehend aus dem ungerichteten Anfangsstrahl o und dem Drehungssinne des Büschels, gehört auch zu jeder als Koordinate tg $\varphi$  gegebenen Zahl ein bestimmter ungerichteter Strahl p. Um ihn zu erhalten, hat man nach § 2, 5 einen der positiven oder negativen Winkel  $\varphi$ , die zu gegebenem tg $\varphi$  gehören, auszuwählen und den Anfangsstrahl o in dem dem Vorzeichen von  $\varphi$  entsprechenden Sinne so weit um S zu drehen, daß einer der Schenkel von o den Winkel  $\varphi$  nach seiner absoluten Größe beschreibt.

12. Die Gleichung des ungerichteten Strahles im gerichteten Büschel. Statt die Koordinate tg $\varphi$  eines ungerichteten Strahles unmittelbar anzugeben, kann man auch eine Gleichung von der Form:

$$(14) A + B \operatorname{tg} \varphi = 0$$

geben, deren Auflösung nach tg $\varphi$  die Koordinate selbst liefert. Man nennt (14) die Gleichung des Strahles im Büschel ungerichteter Strahlen (vgl. § 1, 11).

# § 3. Das einfache und doppelte Teilungsverhältnis auf der geraden Linie.

1. Begriff des Teilungsverhältnisses. Ist  $P_1P_2$  eine Strecke und P irgend ein Punkt auf einer gerichteten Geraden (vgl. § 1, 3), so ist (Fig. 21):

(1)  $\frac{P_1P}{P_2P} = \lambda$ Fig. 21.

das Verhältnis, nach welchem die Strecke  $P_1P_2$  vom Punkte P geteilt wird.\(^{16}\)) Es ist bei gegebenen festen Punkten  $P_1P_2$  für jeden Punkt P eindeutig bestimmt.

Da es bei einer gleichzeitigen Umkehr der Vorzeichen der beiden Strecken  $P_1P$  und  $P_2P$  sich nicht ändert, ist es von dem für die Gerade festgesetzten Durchlaufungssinne unabhängig (dies ist in Fig. 21 durch Einklammern der Pfeilspitze angedeutet).

2. Darstellung des Teilungsverhältnisses in Koordinaten. Sind  $x_1, x_2, x$  die Koordinaten der Punkte  $P_1, P_2, P$  (Fig. 22) aus § 1, 6, so ist das in (1) definierte Teilungsverhältnis nach § 1, (5) in der  $P_1, P_2, P_3$   $P_4, P_4$  Form:

10 § 3, 3—5.

$$\lambda = \frac{x - x_1}{x - x_2}$$

dargestellt. Umgekehrt ergibt sich bei gegebenem  $\lambda$  für die Koordinate des Punktes P:

$$x = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}.$$

Er ist bei gegebenen festen Punkten  $P_1$ ,  $P_2$  für jeden Wert von  $\lambda$  eindeutig bestimmt.

3. Verteilung der Werte von  $\lambda$ . Das Teilungsverhältnis  $\lambda$  in (1) ist nach § 1, 4 positiv oder negativ, je nachdem P außerhalb oder innerhalb der Strecke  $P_1P_2$  liegt (Fig. 23). Den Werten  $\lambda=0$  und  $\lambda=\infty$  entsprechen die Punkte  $P_1$  und  $P_2$  selbst; dem Werte  $\lambda=-1$ 

$$\frac{\overline{\lambda}_{-1}}{P P M P P P} \qquad \text{der Mittelpunkt } M \text{ der Strecke } P_1 P_2, \\
\underline{P P P M P P P P} \qquad \text{für den somit nach } (3): \\
\underline{\lambda_{-0}} \qquad \underline{\lambda_{-0}} \qquad \underline{\lambda_{-0}} \qquad \underline{\lambda_{-0}} \qquad (4) \qquad x = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

Der Mittelpunkt M teilt die Gerade in zwei Schenkel. Der eine Schenkel enthält die Punkte P, für die  $\overline{P_1P} < \overline{P_2P}$  (vgl. § 1, 2) ist, der andere die Punkte, für die  $\overline{P_2P} < \overline{P_1P}$  ist. Für jene ist der absolute Wert  $\overline{\lambda} < 1$ , für diese > 1.

4. Der unendlich ferne Punkt der Geraden. Dem Werte  $\lambda=1$  würde nach (3) der Wert  $x=\infty$  entsprechen. Auch das Streckenverhältnis  $P_1P:P_2P$  in (1) nähert sich immermehr dem Werte 1, wenn der Punkt P weiter und weiter nach links oder rechts hin auf der Geraden sich entfernt.

Wir nehmen daher "einen unendlich fernen Punkt"  $P_{\infty}$  der Geraden an<sup>17</sup>), der dem Werte  $\lambda = 1$   $(x = \infty)$  entspricht.

Alsdann gehört ausnahmslos zu jedem Werte des Teilungsverhältnisses  $\lambda$  ein und nur ein Punkt der Geraden, wie auch zu jedem Punkte ein Wert  $\lambda$ .

5. Begriff des Doppelverhältnisses. Sind auf der Geraden vier beliebige Punkte  $P_1P_2P_3P_4$  (Fig. 24) gegeben, so nennt man das Verhältnis der beiden Teilungsverhältnisse, nach welchen die Strecke  $P_1P_2$  von den Punkten  $P_3$  und  $P_4$  geteilt wird (vgl. (1)), nämlich:

$$\frac{P_{1} \quad P_{2} \quad P_{2} \quad P_{4}}{P_{1} \quad P_{3}} = \frac{P_{1} P_{3}}{P_{2} P_{3}} = \frac{P_{1} P_{3}}{P_{2} P_{3}} = \frac{P_{1} P_{3}}{P_{1} P_{4}} = \frac{P_{1} P_{3}$$

das doppelte Teilungsverhältnis, nach dem die Strecke  $P_1P_2$  von den Punkten  $P_3$  und  $P_4$  geteilt wird, oder kurz das Doppelverhältnis 18)

§ 3, 6-7.

der vier Punkte P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub>. Es ist, wie das einfache Teilungsverhältnis, vom Durchlaufungssinne der Geraden unabhängig.

Man bezeichnet es auch kurz mit dem Symbol:

$$\delta = (P_1 P_2 P_3 P_4)$$

womit zugleich auf die Abhängigkeit von der Reihenfolge der vier Punkte hingewiesen werden soll.

Vier Punkte einer Geraden haben, in einer bestimmten Reihenfolge genommen, ein völlig bestimmtes Doppelverhältnis.

6. Darstellung des Doppelverhältnisses in Koordinaten. In den Koordinaten  $x_1, x_2, x_3, x_4$  der vier Punkte  $P_1, P_2, P_3, P_4$  (Fig. 25) ausgedrückt, ist nach § 1, (5):

(7) 
$$\delta = \frac{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)}{(x_2 - x_3)(x_1 - x_4)}.$$

Da diese Gleichung in der Form:

(8) 
$$(x_1 - x_3) (x_2 - x_4) - \delta (x_2 - x_3) (x_1 - x_4) = 0$$

in bezug auf jede der vier Koordinaten linear ist, so folgt:

Es gibt stets einen und nur einen vierten Punkt, der mit drei gegebenen Punkten ein einer bestimmten Reihenfolge der vier Punkte entsprechendes Doppelverhältnis von gegebenem Werte  $\delta$  bildet.

7. Abhängigkeit des Doppelverhältnisses von der Reihenfolge der vier Punkte. Das Doppelverhältnis ist eine unsymmetrische Funktion der vier Punkte, die bei manchen Vertauschungen der vier Punkte sich nicht ändert, bei andern aber sich ändert. Um dies festzustellen, bezeichnen wir die Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  zur Abkürzung mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 und haben nach (5) und (6) zunächst:

(9) 
$$(1234) = \frac{13 \cdot 24}{23 \cdot 14} = \delta.$$

Man erkennt nun (vgl. § 1, (2)) sofort, daß:

(10) 
$$(2143) = \frac{24 \cdot 13}{14 \cdot 23} = \delta,$$

(11) 
$$(3412) = \frac{31 \cdot 42}{41 \cdot 32} = \delta,$$

(12) 
$$(4321) = \frac{42 \cdot 31}{32 \cdot 41} = \delta.$$

Das Doppelverhältnis (9) bleibt also ungeändert, wenn man, die beiden vom 1. und 2. Punkt und vom 3. und 4. Punkt gebildeten Paare ins Auge fassend,

(13) {entweder die beiden Punkte jedes Paares je untereinander vertauscht, oder die beiden Paare untereinander vertauscht, oder beides zugleich vornimmt. Dagegen ist ersichtlich nach (9):

(14) 
$$(1243) = \frac{14 \cdot 23}{24 \cdot 13} = \frac{1}{(1234)} = \frac{1}{\delta}.$$

Ferner ist nach  $\S 1, (6)$ :

$$23 \cdot 14 + 31 \cdot 24 + 12 \cdot 34 = 0,$$

$$1 - \frac{13 \cdot 24}{23 \cdot 14} - \frac{12}{32} \cdot \frac{34}{14} = 0,$$

$$(1324) = 1 - (1234) = 1 - \delta.$$

Weiter ergibt sich aus (14) mit beiderseitiger Vertauschung von 2 und 3 und aus (15):

(16) 
$$(1342) = \frac{1}{(1324)} = \frac{1}{1 - (1234)} = \frac{1}{1 - \delta},$$

dann aus (15) und (14):

(17) 
$$(1423) = 1 - (1243) = 1 - \frac{1}{(1234)} = 1 - \frac{1}{\delta} = \frac{\delta - 1}{\delta}$$
 und aus (14) und (17):

(18) 
$$(1432) = \frac{1}{\bullet (1423)} = \frac{(1234)}{(1234) - 1} = \frac{\delta}{\delta - 1}$$

Da sich hiermit jedes der fünf Doppelverhältnisse (14) bis (18) durch das ursprüngliche Doppelverhältnis (9) darstellt und dieses bei den Vertauschungen (13) ungeändert bleibt, so gilt dasselbe auch von den fünf Doppelverhältnissen (14) bis (18).

Die den 24 Permutationen der vier Punkte entsprechenden Doppelverhältnisse haben daher folgende Werte<sup>19</sup>):

(19) 
$$\begin{cases} (1234) = (2143) = (3412) = (4321) = \delta, \\ (1243) = (2134) = (4312) = (3421) = \frac{1}{\delta}, \\ (1324) = (3142) = (2413) = (4231) = 1 - \delta, \\ (1342) = (3124) = (4213) = (2431) = \frac{1}{1 - \delta}, \\ (1423) = (4132) = (2314) = (3241) = \frac{\delta - 1}{\delta}, \\ (1432) = (4123) = (3214) = (2341) = \frac{\delta}{\delta - 1}. \end{cases}$$

8. Zusammenfall von zwei Punkten. Daß von den vier Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  zwei zusammenfallen, kann auf sechs Weisen geschehen: Für  $P_1 = P_3$  oder  $P_2 = P_4$  wird nach (5)  $\delta = 0$ ; für  $P_1 = P_2$  oder  $P_3 = P_4$  wird  $\delta = 1$ ; für  $P_2 = P_3$  oder  $P_1 = P_4$  wird  $\delta = \infty$ . In jedem dieser drei Fälle fallen die sechs Werte (19) paarweise in die drei Werte 0, 1,  $\infty$  zusammen.

Wenn umgekehrt  $\delta$  einen der Werte 0, 1,  $\infty$  hat, fallen nach (8) wenigstens zwei der vier Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  zusammen.

9. Begriff und Bedingung harmonischer Punktpaare. Vier Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  heißen vier harmonische Punkte, wenn das Doppelverhältnis (5) den Wert -1 hat  $^{20}$ ), also:

(20) 
$$\delta = (P_1 P_2 P_3 P_4) = \frac{\lambda_s}{\lambda_4} = \frac{P_1 P_3}{P_2 P_3} : \frac{P_1 P_4}{P_2 P_4} = \frac{P_1 P_3}{P_2 P_3} : \frac{P_2 P_4}{P_1 P_4} = -1$$
 oder:

(21) 
$$\frac{P_1 P_3}{P_2 P_4} + \frac{P_1 P_4}{P_2 P_4} = 0; \quad \lambda_3 + \lambda_4 = 0$$

oder auch (Fig. 24):

$$(22) P_1 P_3 : P_3 P_2 = P_1 P_4 : P_2 P_4$$

oder nach § 1, (3):

$$(23) P_1 P_4 - P_3 P_4 : P_3 P_4 - P_2 P_4 = P_1 P_4 : P_2 P_4.$$

Die sechs Werte (19) werden in diesem Falle paarweise gleich 21), und zwar:

(24) 
$$\delta = \frac{1}{\delta} = -1$$
,  $1 - \delta = \frac{\delta - 1}{\delta} = 2$ ,  $\frac{1}{1 - \delta} = \frac{\delta}{\delta - 1} = \frac{1}{2}$ 

Das Doppelverhältnis (20) behält also, den beiden ersten Zeilen (19) entsprechend, den Wert — 1 bei, wenn die beiden Paare  $P_1$ ,  $P_2$  und  $P_3$ ,  $P_4$  je ungetrennt erhalten bleiben, und nur die beiden Punkte eines Paares oder die beiden Paare untereinander vertauscht, bezüglich diese beiden Vertauschungen beliebig kombiniert werden. Infolgedessen nennt man die den Bedingungen (20), (21), (22) oder (23) entsprechenden Punktpaare  $P_1$ ,  $P_2$  und  $P_3$ ,  $P_4$  zwei Paare harmonischer Punkte oder sagt: Die Punktpaare  $P_1$ ,  $P_2$  und  $P_3$ ,  $P_4$  sind zueinander harmonisch.

In den Koordinaten (Fig. 25) lautet die Bedingung zweier harmonischen Punktpaare  $x_1$ ,  $x_2$  und  $x_3$ ,  $x_4$  nach (8):

oder: 
$$(x_1 - x_8) (x_2 - x_4) + (x_1 - x_4) (x_2 - x_8) = 0,$$
 
$$(25) \qquad x_1 x_2 - \frac{1}{2} (x_1 + x_2) (x_3 + x_4) + x_3 x_4 = 0.$$

Ist von zwei harmonischen Punktpaaren das eine Paar  $x_1$ ,  $x_2$  und ein Punkt  $x_3$  des andern gegeben, so ist der vierte Punkt  $x_4$  eindeutig bestimmt (vgl. § 3, 6).

I. Zwei Paare harmonischer Punkte trennen sich gegenseitig.

Ist in (21)  $\lambda_3 = \pm 1$ , so ist  $\lambda_4 = \mp 1$ , so daß nach § 3, 3 und 4 folgt:

II. Zu den Endpunkten  $P_1$ ,  $P_2$  einer Strecke liegen der Mittelpunkt M und der unendlich ferne Punkt  $P_{\infty}$  harmonisch.

Nach (21) sind  $\lambda_3$  und  $\lambda_4$  ihrem absoluten Werte nach gleich, woraus nach § 3, 3 folgt, daß  $P_3$  und  $P_4$  beide links oder beide rechts von M liegen oder:

III. Von zwei Paaren harmonischer Punkte liegen die beiden Punkte  $P_3$ ,  $P_4$  des einen Paares stets auf derselben Seite des Mittelpunktes des andern Paares  $P_1P_2$  (Fig. 26).

Wird in (21)  $\lambda_8 = 0$  oder  $\infty$ , so wird auch  $\lambda_4 = 0$  oder  $\infty$ :

IV. Wenn bei vier harmonischen Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  der Punkt  $P_3$  mit  $P_1$  oder  $P_2$  zusammenfällt, so fällt gleichzeitig auch  $P_4$  bezüglich mit  $P_1$  oder  $P_2$  zusammen.

Schließlich ergibt sich aus der Beziehung (21) der Satz:

V. Bei festen  $P_1$  und  $P_2$  bewegen sich  $P_3$  und  $P_4$  ungleichlaufend. Geht nämlich  $P_3$  nach rechts (Fig. 27) von  $P_1$  über M nach  $P_2$ , so geht  $P_4$  nach links von  $P_1$  über  $P_{\infty}$  nach  $P_2$ .

11. Vorkommen des unendlich fernen Punktes im Doppelverhältnis. Wenn in der allgemeinen Formel (5) für das Doppelverhältnis  $P_4 = P_{\infty}$  und damit nach § 3, 4  $\lambda_4 = 1$  wird, so kommt sie auf

(26) 
$$\delta = (P_1 P_2 P_3 P_{\infty}) = \frac{P_1 P_3}{P_2 P_3}$$

zurück. Entsprechend gibt die Formel (7) mit  $x_4 = \infty$ :

(27) 
$$\delta = \frac{(x_1 - x_3)\left(\frac{x_2}{x_4} - 1\right)}{(x_2 - x_3)\left(\frac{x_1}{x_4} - 1\right)} = \frac{x_1 - x_3}{x_2 - x_3}.$$

Das Doppelverhältnis geht daher in das einfache Teilungsverhältnis über.

## § 4. Das einfache und doppelte Teilungsverhältnis im Strahlbüschel.

1. Innere und äußere Winkelfläche zweier Strahlen. Zwei gerichtete Strahlen  $p_1$  und  $p_2$  teilen die Ebene in vier Gebiete, deren jedes entweder von einem positiven und einem negativen Schenkel oder von zwei gleichnamigen Schenkeln der beiden Strahlen  $p_1$  und  $p_2$  begrenzt wird. Die beiden letzteren Gebiete (in Fig. 28 schraffiert)

15

wollen wir als innere, die ersteren als äußere Winkelfläche der Strahlen  $p_1$  und  $p_2$  bezeichnen.<sup>22</sup>)

Sind hiernach die ungerichteten Strahlen  $p_1$  und  $p_2$  und die innere Winkelfläche (Fig. 29) gegeben, so wird dadurch das Paar der Pfeilspitzen von  $p_1$  und  $p_2$  zweideutig bestimmt, da die beiden positiven Schenkel entweder das eine (Fig. 29\*) oder das andere (Fig. 29\*\*) der beiden Gebiete der inneren Winkelfläche begrenzen können.

2. Begriff des einfachen Teilungsverhältnisses. Sind in einem Büschel gerichteter Strahlen mit bestimmtem Drehungssinne zwei Strahlen

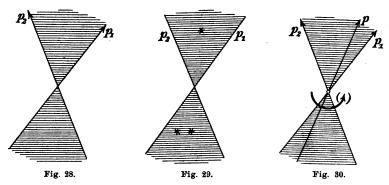

 $p_1$  und  $p_2$  gegeben (Fig. 30), so sind die Winkel eines beliebigen dritten Strahles p gegen  $p_1$  und  $p_2$  nach § 2, 4 bis auf Vielfache von  $2\pi$  eindeutig bestimmt, und damit auch das Sinusverhältnis<sup>16</sup>):

$$\frac{\sin r_1 p}{\sin p_2 p} = \lambda.$$

Wir nennen es kurz das Verhältnis, nach welchem der Strahl p den Winkel der Strahlen p<sub>1</sub> und p<sub>2</sub> teilt.

Es ist nach § 2, 4 negativ oder positiv, je nachdem p in der inneren oder äußeren Winkelfläche von  $p_1$  und  $p_2$  liegt. Für  $p_1$  und  $p_3$  selbst ist es  $\lambda = 0$  und  $\lambda = \infty$ .

Es ist von dem (in Fig. 30 deshalb eingeklammerten) Drehungssinne des Büschels unabhängig (vgl. § 3, 1), da die Umkehr desselben beide Winkel  $p_1p$  und  $p_2p$  im Vorzeichen ändert.

3. Abhängigkeit des Teilungsverhältnisses von den Pfeilspitzen der Schenkel. Da nach § 2, 5 ein Winkel sich um  $\pi$  ändert, wenn die Pfeilspitze des einen Schenkels umgekehrt wird, so bleibt  $\lambda$  ungeändert, sowohl wenn die Pfeilspitze von p, als auch wenn die Pfeilspitzen von  $p_1$  und  $p_2$  beide gleichzeitig umgekehrt werden. Es kommt daher auf die Pfeilspitze von p und nach § 4, 1 auf die von  $p_1$  und  $p_2$  nicht an, wenn nur die innere Winkelfläche erhalten bleibt.

oder:

(2)

Sind zwei gerichtete Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$  (oder zwei ungerichtete Strahlen p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub> und ihre innere Winkelfläche) gegeben, so teilt jeder durch ihren Schnittpunkt gehende ungerichtete Strahl p (Fig. 31) den Winkel jener



äußeren oder inneren Winkelfläche liegt.

4. Darstellung des Teilungsverhältnisses durch Koordinaten. Behufs Darstellung von 1 durch Koordinaten legen wir zunächst (Fig. 32) ein Koordinatensystem der gerichteten Strahlen zugrunde

(vgl. § 2, 7). Sind  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi$  die Koordinaten von  $p_1$ ,  $p_2$ , p in bezug auf dieses, so wird aus (1) mit Rücksicht auf § 2, (11):

$$\lambda = \frac{\sin(\varphi - \varphi_1)}{\sin(\varphi - \varphi_2)} = \frac{\sin\varphi\cos\varphi_1 - \cos\varphi\sin\varphi_1}{\sin\varphi\cos\varphi_2 - \cos\varphi\sin\varphi_2}$$
$$\lambda = \frac{\cos\varphi_1}{\cos\varphi_2} \cdot \frac{\operatorname{tg}\varphi - \operatorname{tg}\varphi_1}{\operatorname{tg}\varphi - \operatorname{tg}\varphi_2}.$$

Durch Auflösen nach  $tg\varphi$  folgt:

(3) 
$$tg \varphi = \frac{tg \varphi_1 - \lambda \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1} tg \varphi_2}{1 - \lambda \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1}}.$$

Die Formeln bleiben in Übereinstimmung mit den Angaben unter § 4, 3 bei Umkehr der Pfeilspitze von  $\varphi$  und bei gleichzeitiger Umkehr der beiden Pfeilspitzen von  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$  ungeändert. Es folgt daher aus (3) als Umkehr des Satzes in § 4, 3:

Sind zwei gerichtete Strahlen (oder zwei ungerichtete Strahlen und ihre innere Winkelfläche) gegeben, so gibt es einen bestimmten ungerichteten Strahl p, der den Winkel jener beiden in gegebenem Verhältnis 1 teilt.

5. Die beiden Halbierungslinien des Winkels. Ist  $h_1(\varphi = \mu_1)$ die innere und  $h_2(\varphi = \mu_2)$  die äußere Halbierungslinie des Winkels der gerichteten Strahlen  $p_1$  und  $p_2$  (oder der ungerichteten mit gegebener innerer Winkelfläche), sind also (Fig. 33) die Winkel:

$$p_1h_1 = h_1p_2 = -p_2h_1;$$
  $p_2h_2 = h_2p_1 - \pi = -(p_1h_2 + \pi),$ 

so wird nach (1) bezüglich:

$$\lambda = -1; \quad \lambda = +1$$

und nach (3) für die entsprechenden Koordinaten:

(4) 
$$\operatorname{tg} \mu_{1} = \frac{\sin \varphi_{1} + \sin \varphi_{2}}{\cos \varphi_{1} + \cos \varphi_{2}}, \quad \operatorname{tg} \mu_{2} = \frac{\sin \varphi_{1} - \sin \varphi_{2}}{\cos \varphi_{1} - \cos \varphi_{2}},$$

wonach auch  $\operatorname{tg} \mu_1 \cdot \operatorname{tg} \mu_2 = -1$ , also  $h_1$  und  $h_2$  zueinander senkrecht stehen.

Von den beiden Winkelflächen, in die  $h_1$  und  $h_2$  die Ebene teilen, enthält die eine  $p_1(\lambda=0)$ , die andere  $p_2(\lambda=\infty)$  (Fig. 33); in jener ist  $\bar{\lambda} < 1$  und in dieser  $\bar{\lambda} > 1$  (vgl. § 3, 3).

6. Begriff des Doppelverhältnisses. Sind in einem Strahlbüschel vier Strahlen, zwei gerichtete  $p_1$ ,  $p_2$  und zwei ungerichtete  $p_3$ ,  $p_4$ , ge-

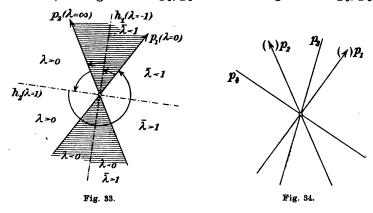

geben, so nennt man das Verhältnis der beiden Teilungsverhältnisse, nach welchen der Winkel der gerichteten Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$  von den beiden ungerichteten Strahlen  $p_3$ ,  $p_4$  geteilt wird (vgl. (1)):

(5) 
$$\delta = \frac{\lambda_{3}}{\lambda_{4}} = \frac{\frac{\sin p_{1} p_{3}}{\sin p_{2} p_{3}}}{\frac{\sin p_{1} p_{4}}{\sin p_{2} p_{3}}} = \frac{\sin p_{1} p_{3}}{\sin p_{2} p_{3}} \cdot \frac{\sin p_{1} p_{4}}{\sin p_{1} p_{4}}$$

das Doppelverhältnis der vier Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$ ,  $p_4$ . Man bezeichnet es auch abgekürzt mit dem Symbol:

$$\delta = (p_1 p_2 p_3 p_4).$$

Das Doppelverhältnis ist, wie das einfache, vom Drehungssinn im Büschel, aber nach § 2, 5 auch von jeder der beiden Pfeilspitzen von  $p_1$  und  $p_2$  unabhängig (Fig. 34). Es folgt also:

Vier ungerichtete Strahlen eines Büschels haben, in bestimmter Reihenfolge genommen, ein bestimmtes Doppelverhältnis.

7. Darstellung des Doppelverhältnisses in Koordinaten. Die vier Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$ ,  $p_4$  mögen, vorübergehend mit Pfeilspitzen Staude, analyt. Geometrie.

versehen, im Koordinatensystem der gerichteten Strahlen (§ 2, 7) die Koordinaten  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$  haben. Dann wird aus (5) nach § 2, (11):

(7) 
$$\delta = \frac{\sin(\varphi_1 - \varphi_3)\sin(\varphi_2 - \varphi_4)}{\sin(\varphi_2 - \varphi_3)\sin(\varphi_1 - \varphi_4)} = \frac{(\operatorname{tg}\varphi_1 - \operatorname{tg}\varphi_3)(\operatorname{tg}\varphi_2 - \operatorname{tg}\varphi_4)}{(\operatorname{tg}\varphi_2 - \operatorname{tg}\varphi_3)(\operatorname{tg}\varphi_1 - \operatorname{tg}\varphi_4)}.$$

Da somit das Doppelverhältnis nur von den Koordinaten der ungerichteten Strahlen (§ 2, 11) abhängt, welche als Koordinatensystem



einen ungerichteten Anfangsstrahl und einen Drehungssinn voraussetzen, kann die Formel (7) unmittelbar auf ein solches Koordinatensystem bezogen werden (Fig. 35).

Wie in § 3, 6 folgt, daß es stets einen und nur einen vierten Strahl gibt, der mit drei gegebenen Strahlen ein einer bestimmten Reihenfolge der vier Strahlen entsprechendes Doppelverhältnis von gegebenem Werte δ bildet.

Auch der Inhalt von § 3, 7 und 8 überträgt sich auf das Doppelverhältnis von vier Strahlen.

8. Harmonische Strahlenpaare. Man nennt  $p_1$ ,  $p_2$  und  $p_3$ ,  $p_4$  zwei harmonische Strahlenpaare oder sagt, daß  $p_1$ ,  $p_2$  und  $p_3$ ,  $p_4$  zueinander harmonisch sind  $p_2$ 0, wenn das Doppelverhältnis (5) den Wert  $\delta = -1$  hat, also:

(8) 
$$\delta = (p_1 p_2 p_3 p_4) = \frac{\lambda_3}{\lambda_4} = \frac{\sin p_1}{\sin p_2} \frac{p_3}{p_4} : \frac{\sin p_1}{\sin p_2} \frac{p_4}{p_4} = -1,$$

(9) 
$$\frac{\sin p_1 p_2}{\sin p_2 p_4} + \frac{\sin p_1 p_4}{\sin p_2 p_4} = 0, \quad \lambda_3 + \lambda_4 = 0.$$

In den Koordinaten lautet diese Bedingung, wie § 3, (25) entwickelt:

(10) 
$$tg\varphi_1 tg\varphi_2 - \frac{1}{2}(tg\varphi_1 + tg\varphi_2)(tg\varphi_3 + tg\varphi_4) + tg\varphi_3 tg\varphi_4 = 0.$$



Da die bei vorübergehender Annahme der Pfeilspitzen von  $p_1$  und  $p_2$  (Fig. 36) nach (1) bestimmten Teilungsverhältnisse:

(11) 
$$\lambda_8 = \frac{\sin p_1 p_3}{\sin p_2 p_3}, \quad \lambda_4 = \frac{\sin p_1 p_4}{\sin p_2 p_4}$$

nach (8) entgegengesetzt gleich sind, so liegt nach § 4, 2 der eine der Strahlen  $p_3$ ,  $p_4$  in der innern, der andere in der äußern Winkelfläche.

Es folgt somit:

19

1. Zwei Paare harmonischer Strahlen trennen sich gegenseitig.

Fällt  $p_3$  in die innere Halbierungslinie  $h_1$  des Winkels  $p_1p_2$ , so daß nach § 4, 5  $\lambda_8 = -1$  ist, so wird nach (9)  $\lambda_4 = +1$  und damit  $p_4$  die äußere Halbierungslinie  $h_2$ .

II. Zu den Schenkeln  $p_1$  und  $p_2$  eines Winkels sind die beiden Halbierungslinien  $h_1$  und  $h_2$  stets harmonisch.

Wie in § 3, 10 ergibt sich auch hier:

III. Von zwei Paaren harmonischer Strahlen liegen die beiden Strahlen  $p_3$ ,  $p_4$  des einen Paares stets in derselben Winkelfläche der Halbierungslinien  $h_1$  und  $h_3$  des andern Paares  $p_1$ ,  $p_2$ .

IV. Wenn bei vier harmonischen Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$ ;  $p_3$ ,  $p_4$  der Strahl  $p_3$  mit  $p_1$  oder  $p_2$  zusammenfällt, so fällt gleichzeitig auch  $p_4$  bezüglich mit  $p_1$  oder  $p_3$  zusammen.

V. Bei festen Strahlen  $p_1$  und  $p_2$  bewegen sich  $p_3$  und  $p_4$  in entgegengesetztem Sinne (ungleichdrehend). Dreht sich nämlich  $p_3$  (Fig. 36)
im positiven Sinne von  $p_1$  über  $h_1$  nach  $p_2$ , so dreht sich  $p_4$  im negativen Sinne von  $p_1$  über  $h_2$  nach  $p_3$ .

### § 5. Die Punktreihe und der Strahlbüschel in perspektiver Beziehung.

1. Begriff der perspektiven Beziehung von Punktreihe und Strahlbüschel. Wenn eine gerade Linie g und ein Büschel ungerichteter Strahlen S in der Ebene liegen und die Gerade g nicht durch den

Scheitel S des Büschels geht (Fig. 37), so werden sie perspektiv aufeinander bezogen. Diese Beziehung besteht darin, daß jeder Strahl a, b, c, d, ..., p, ... des Büschels S die Gerade g in einem Punkte A, B, C, D, ..., P, ... schneidet, und umgekehrt die Verbindungslinie jedes Punktes der Geraden g mit dem Scheitel S des Büschels einen Strahl desselben gibt. Es entsprechen sich also die Punkte A, B, C, D, ..., P, ... und die gleich-



namig bezeichneten Strahlen  $a, b, c, d, \ldots, p, \ldots$  wechselseitig eindeutig, jedem Punkt P ein Strahl p und umgekehrt. P und p heißen auch entsprechende Elemente.

Dem zu g parallelen Strahl u des Büschels entspricht der unendlich ferne Punkt  $P_{\infty}$  der Punktreihe (§ 3, 4).

Man sagt auch die Punktreihe  $A, B, C, D, \ldots, P, \ldots$  und der Strahlbüschel  $a, b, c, d, \ldots, p, \ldots$  befinden sich in perspektiver Lage. 28)

2. Das einfache Teilungsverhältnis bei perspektiver Lage. Indem wir ein Strahlbüschel  $S=p_1,\ p_2,\ p\ldots$  und eine Punktreihe  $g=P_1,\ P_2,\ P\ldots$  in perspektiver Lage voraussetzen, nehmen wir einstweilen als positive Halbstrahlen  $p_1,\ p_2,\ p\ldots$  diejenigen, welche g schneiden und als Drehungssinn im Strahlbüschel denjenigen, welcher dem Durchlaufungssinn der Punktreihe entspricht (Fig. 38).

Es seien nun  $p_1$ ,  $p_2$ , p drei Strahlen und  $P_1$ ,  $P_2$ , P die entsprechenden Punkte. Die Innenwinkel des Dreiecks  $P_1P_2S$  bei  $P_1$  und  $P_2$  sollen die absolute Größe  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$ , die Strecke SP die absolute Länge  $s = \overline{SP}$  haben. Dann ist nach dem Sinussatz<sup>24</sup>) für relative Größe der Winkel  $p_1p$ ,  $p_2p$  (§ 2, 4) und der Strecken  $P_1P$ ,  $P_2P$  (§ 1, 4):

$$\frac{\sin p_1 p}{\sin \alpha_1} = \frac{P_1 P}{s}, \qquad \frac{\sin p_2 p}{\sin \alpha_2} = \frac{P_2 P}{s}$$

und somit:

(1) 
$$\frac{\sin p_1 p}{\sin p_2 p} = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} \cdot \frac{P_1 P}{P_2 P}$$

Dieses Resultat ist nach § 3, 1 und § 4, 2; 3 vom Drehungssinn in S und Durchlaufungssinn von g, sowie von der Pfeilspitze von p unab-

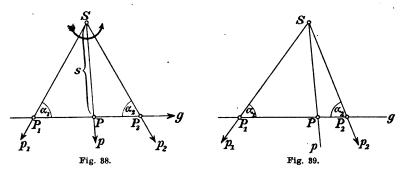

hängig. Also: Liegt eine Punktreihe  $g=P_1$ ,  $P_2$ , P und ein Strahlbüschel  $S=p_1$ ,  $p_2$ , p perspektiv (Fig. 39), so ist das einfache Teilungsverhältnis, in welchem der ungerichtete Strahl p den Winkel der beiden gerichteten Strahlen  $p_1$  und  $p_2$  teilt, bis auf den von p unabhängigen Faktor  $\sin\alpha_1:\sin\alpha_2$  gleich dem Teilungsverhältnis, in welchem der Punkt P die Strecke  $P_1$   $P_2$  teilt.

3. Das Doppelverhältnis bei perspektiver Lage. Wendet man die Formel (1) auf zwei Strahlen  $p=p_8$  und  $p=p_4$  und die entsprechenden Punkte  $P=P_8$  und  $P=P_4$  an, so erhält man:

21

$$\frac{\sin p_1 p_3}{\sin p_2 p_3} = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} \cdot \frac{P_1 P_3}{P_2 P_3}, \quad \frac{\sin p_1 p_4}{\sin p_2 p_4} = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} \cdot \frac{P_1 P_4}{P_2 P_4}.$$

Dividiert man beide Gleichungen, so wird das Resultat:

(2) 
$$\frac{\sin p_1 p_3}{\sin p_2 p_3} : \frac{\sin p_1 p_4}{\sin p_2 p_4} = \frac{P_1 P_3}{P_2 P_3} : \frac{P_1 P_4}{P_2 P_4}$$

von  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ , sowie nach § 4, 6 von den Pfeilspitzen von  $p_1$  und  $p_2$  unabhängig und es folgt:

Befinden sich eine Punktreihe und ein Strahlbüschel in perspektiver Lage (Fig. 40), so haben je vier Punkte der Punktreihe dasselbe Doppelverhältnis, wie die vier entsprechenden Strahlen des Strahlbüschels 25):

$$(P_1 P_2 P_3 P_4) = (p_1 p_3 p_3 p_4).$$

4. Darstellung der perspektiven Beziehung durch Koordinaten. Wir wählen den auf g senkrechten Strahl des Büschels als Anfangsstrahl o eines Koordinatensystems ungerichteter Strahlen (§ 2, 11)

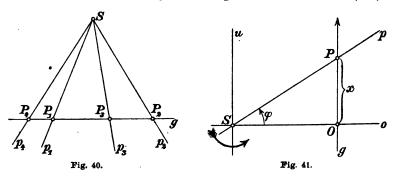

und den Schnittpunkt von o und g als Anfangspunkt O eines Koordinatensystems auf der Geraden g (§ 1, 6). Drehungssinn des Büschels und Durchlaufungssinn der Geraden nehmen wir für die beiden Koordinatensysteme übereinstimmend an (Fig. 41). Dann ist für jeden Punkt P der Geraden mit der Koordinate x und den entsprechenden Strahl p des Büschels mit der Koordinate tg  $\varphi$ :

$$(4) x = \overline{SO} \cdot \operatorname{tg} \varphi.$$

Befinden sich also eine Punktreihe g und ein Strahlbüschel S in perspektiver Lage, so sind bei geeigneter Wahl der Koordinatensysteme die Koordinaten x und  $tg \varphi$  entsprechender Elemente bis auf einen konstanten Faktor einander gleich.  $^{26}$ 

5. Zweiter Beweis für die Gleichheit der Doppelverhältnisse. Sind nun  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  die Koordinaten von irgend vier Punkten der Geraden g und  $tg \varphi_1$ ,  $tg \varphi_3$ ,  $tg \varphi_4$  die Koordinaten der ent-

sprechenden vier Strahlen des Büschels S, so daß für i = 1, 2, 3, 4:  $x_i = \overline{SO} \cdot \operatorname{tg} \varphi_i$ 

so ist:

$$\frac{(x_1 - x_3) (x_3 - x_4)}{(x_2 - x_3) (x_1 - x_4)} = \frac{(\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_3) (\operatorname{tg} \varphi_2 - \operatorname{tg} \varphi_3)}{(\operatorname{tg} \varphi_2 - \operatorname{tg} \varphi_3) (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_4)}$$

Dies gibt nach § 3, (7) und § 4, (7) wieder den Satz von § 5, 3.

6. Harmonische Punkte und Strahlen in perspektiver Lage. Dem speziellen Werte -1 des Doppelverhältnisses entsprechend (§ 3, 9 und § 4, 8), folgen aus § 5, 3 die beiden Sätze:

Die Schnittpunkte von vier harraden sind vier harmonische Punkte. sind vier harmonische Strahlen.

Die Verbindungslinien von vier monischen Strahlen eines Strahl-harmonischen Punkten einer Punktbüschels mit einer beliebigen Ge- reihe mit einem beliebigen Punkt

7. Besondere Fälle. Nach § 4, 8, II sind die Halbierungslinien h. und  $h_2$  der Winkel zweier Strahlen  $p_1$  und  $p_2$  zu diesen harmonisch.

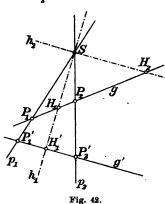

Nach § 5, 6 schneidet daher jede Gerade gdiese vier Strahlen in vier harmonischen Punkten  $P_1P_2H_1H_2$  (Fig. 42) oder: Die Halbierungslinien des inneren und des äußeren Winkels an der Ecke S eines Dreiecks  $SP_1P_2$  teilen die gegenüberliegende Seite P, P, harmonisch. 27)

Ist insbesondere die schneidende Gerade g' parallel zu  $h_2$  (Fig. 42), so ist von den vier harmonischen Punkten  $H_1'$  der Mittelpunkt der Strecke  $P_1'P_2'$ und  $H_2$  unendlich fern (§ 3, 10, II).

8. Begriff der perspektiven Beziehung zweier Punktreihen oder zweier Strahlbüschel.

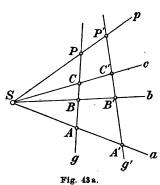

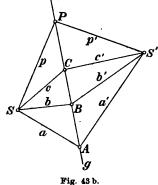

Zwei Punktreihen ABCP ... selben Strahlbüschel abcp... per- perspektiv liegen (§ 5, 1). PP' sind entsprechende Punkte beider Büschel. beider Reihen.

Zwei Strahlbüschel abcp... und und A'B'C'P'... befinden sich |a'b'c'p'... befinden sich (Fig. 43b) (Fig. 43 a) in perspektiver Lage in perspektiver Lage (sind perspektiver (sind perspektiv aufeinander be- aufeinander bezogen), wenn sie beide zogen), wenn sie beide zu dem- zu derselben Punktreihe ABCP... spektiv liegen (§ 5, 1). Je zwei auf zwei durch denselben Punkt der demselben Strahl des Büschels Reihe gehende Strahlen aa', bb', liegende Punkte AA', BB', CC', cc', pp' sind entsprechende Strahlen

9. Die Gleichheit der Doppelverhältnisse. Aus dem Satze in  $\S 5, 3 \text{ folgt daher}^{28}$ ):

Befinden sich zwei Punktreihen vier entsprechenden Punkte P<sub>1</sub>', P<sub>2</sub>' vier entsprechenden Strahlen p<sub>1</sub>', p<sub>2</sub>',  $P_{s}', P_{4}'$  der andern:

Befinden sich zwei Strahlbüschel in perspektiver Lage, so haben je in perspektiver Lage, so haben je vier Punkte P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub> der einen vier Strahlen p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub>, p<sub>3</sub>, p<sub>4</sub> des einen dasselbe Doppelverhältnis, wie die dasselbe Doppelverhältnis, wie die  $p_{s}', p_{4}'$  des andern:

(6) 
$$(P_1P_2P_3P_4) = (P_1'P_2'P_3'P_4').$$

(6) 
$$(P_1P_2P_3P_4) = (P_1'P_2'P_3'P_4'). | (6') (p_1p_2p_3p_4) = (p_1'p_2'p_3'p_4').^{29}$$

## § 6. Die Verhältnis- und Doppelverhältniskoordinaten.

1. Begriff der Verhältniskoordinaten des Punktes und des Strahles.

Sind  $E_1$  und  $E_2$  zwei getrennte feste Punkte der Geraden (Fig. 44a), feste gerichtete Strahlen (Fig. 44b)

Sind  $e_1$  und  $e_2$  zwei getrennte



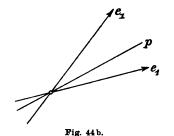

so entspricht nach § 3, 1; 2 jedem Punkte P derselben ein Wert des Teilungsverhältnisses:

des Strahlbüschels, so entspricht nach § 4, 2—4 jedem ungerichteten Strahle p desselben ein Wert des Teilungsverhältnisses:

$$(1) \qquad \frac{E_1 P}{E_2 P} = \lambda$$

und umgekehrt.

Man kann daher  $\lambda$  als "Verhältniskoordinate" des Punktes P in bezug auf die "Anfangspunkte"  $E_1, E_2$  einführen.<sup>30</sup>)

Diese selbst erhalten die Ko- $\lambda = +1 \text{ (nach § 3, 3; 4)}.$ 

und umgekehrt.

Man kann daher λ als "Verhältniskoordinate" des Strahles p in bezug auf die gerichteten "Anfangsstrahlen"  $e_1$ ,  $e_2$  einführen.

Diese selbst erhalten die Koordinaten:  $\lambda = 0$  und  $\lambda = \infty$ , der ordinaten:  $\lambda = 0$  und  $\lambda = \infty$ , die Mittelpunkt der Strecke  $E_1E_2$ : innere und äußere Halbierungs- $\lambda = -1$ , der unendlich ferne Punkt: linie  $\lambda = -1$  und  $\lambda = +1$  (nach § 4, 5).

### 2. Besiehung zwischen gemeinen Koordinaten und Verhältniskoordinaten.

Haben in bezug auf das gemeine Koordinatensystem (§ 1, 6) die Koordinatensystem der gerichteten

Haben in bezug auf das gemeine Punkte  $E_1$  und  $E_2$  (Fig. 45a) die Strahlen (§ 2, 7) die Strahlen  $e_1$ 



Koordinaten  $x = c_1$  und  $x = c_2$ , so bestehen nach  $\S 3, (2); (3)$  zwischen den Koordinaten x und  $\lambda$  des Punktes P die Beziehungen:

(2) 
$$\lambda = \frac{x - c_1}{x - c_2},$$

$$(3) x = \frac{c_1 - \lambda c_2}{1 - \lambda}.$$



und e<sub>2</sub> (Fig. 45b) die Koordinaten  $\varphi = \gamma_1$  und  $\varphi = \gamma_2$ , so bestehen nach § 4, (2) und (3) zwischen den Koordinaten  $\operatorname{tg} \varphi$  und  $\lambda$  des Strahles p die Beziehungen:

(2') 
$$\lambda = \frac{\cos \gamma_1}{\cos \gamma_2} \frac{\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \gamma_1}{\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \gamma_2},$$
(3') 
$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\operatorname{tg} \gamma_1 - \lambda \frac{\cos \gamma_1}{\cos \gamma_1} \operatorname{tg} \gamma_2}{1 - \lambda \frac{\cos \gamma_2}{\cos \gamma_2}}$$

# 3. Darstellung des Doppelverhältnisses in Verhältniskoordinaten.

Sind nun  $x_1$  und  $x_3$  die gemeinen und  $\lambda_1$  und  $\lambda_3$  die Verhältnis- meinen und  $\lambda_1$  und  $\lambda_3$  die Ver-

Sind nun  $\varphi_1$  und  $\varphi_8$  die gekoordinaten zweier Punkte, so ist hältniskoordinaten zweier Strahlen, nach (3):

$$x_1 - x_3 = \frac{(\lambda_1 - \lambda_3)(c_1 - c_2)}{(1 - \lambda_1)(1 - \lambda_3)}$$

Für vier Punkte  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  bezüglich  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$  wird daher:

(4) 
$$\frac{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)}{(x_2 - x_3)(x_1 - x_4)}$$

$$= \frac{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_2 - \lambda_4)}{(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_1 - \lambda_4)}.$$

so ist nach (3'):

$$\begin{split} & tg\,\varphi_1 - tg\,\varphi_3 = \\ & \frac{(\lambda_1 - \lambda_3)\frac{\cos\gamma_2}{\cos\gamma_1}(tg\,\gamma_1 - tg\,\gamma_2)}{\left(1 - \lambda_1\frac{\cos\gamma_2}{\cos\gamma_1}\right)\left(1 - \lambda_3\frac{\cos\gamma_2}{\cos\gamma_1}\right)}. \end{split}$$

Für vier Strahlen  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ ,  $\varphi_3$ ,  $\varphi_4$ , bezüglich  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$  wird daher:

$$\begin{array}{ll} (4') & \frac{(\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_3) \, (\operatorname{tg} \varphi_2 - \operatorname{tg} \varphi_4)}{(\operatorname{tg} \varphi_2 - \operatorname{tg} \varphi_3) \, (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi)} \\ & = \frac{(\lambda_1 - \lambda_3) \, (\lambda_2 - \lambda_4)}{(\lambda_2 - \lambda_3) \, (\lambda_1 - \lambda_4)} \cdot \end{array}$$

Daraus folgt nach § 3, (7) und § 4, (7) unabhängig vom gemeinen Koordinatensystem:

Haben vier Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ , P<sub>4</sub> in bezug auf zwei Anfangspunkte  $E_1$ ,  $E_2$  (§ 6, 1) die Verhältniskoodinaten  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ , so ist ihr Doppelverhältnis:

$$\begin{array}{ll} (5) & \delta = (P_1 P_2 P_3 P_4) \\ & = \frac{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_4)}{(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_1 - \lambda_4)} \cdot \end{array}$$

Haben zwei Punkte  $P_1$ ,  $P_2$  in bezug auf zwei Anfangspunkte  $E_1$ , bezug auf zwei Anfangsstrahlen  $e_1$ ,  $E_2$  die Verhältniskoordinaten  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ , so ist ihr Doppelverhältnis zu diesen  $(\S 3, (5))$ :

(6) 
$$\delta = (E_1 E_2 P_1 P_2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

Haben vier Strahlen  $p_1, p_2, p_3$ p<sub>4</sub> in bezug auf zwei Anfangsstrahlen e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub> (§ 6, 1) die Verhältniskoordinaten  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ , so ist ihr Doppelverhältnis:

$$\begin{split} \delta &= (p_1 p_2 p_3 p_4) \\ &= \frac{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_4)}{(\lambda_2 - \lambda_3)(\lambda_1 - \lambda_4)}. \end{split}$$

Aus (5) mit  $\lambda_3 = 0$  und  $\lambda_4 = \infty$  oder auch direkt aus (1) folgt:

Haben zwei Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$  in  $e_2$  die Verhältniskoordinaten  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ , so ist ihr Doppelverhältnis zu diesen  $(\S 4, (5))$ :

$$(6') \qquad \delta = (e_1 e_2 p_1 p_2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}.$$

## 4. Begriff der multiplizierten Verhältniskoordinaten des Punktes und des Strahles.

Ist neben den festen Punkten E<sub>1</sub> und E<sub>2</sub> eine feste Konstante Strahlen e<sub>1</sub> und e<sub>2</sub> eine feste Kon $a_1: a_2$  gegeben, so entspricht wie in § 6, 1 jedem Punkte P auch ein Wert des Produkts:

(7) 
$$\mu = \frac{a_1}{a_0} \cdot \lambda = \frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{E_1 P}{E_0 P}$$

und umgekehrt.

Ist neben den festen gerichteten stante  $a_1': a_2'$  gegeben, so entspricht wie in § 6, 1 jedem Strahle p auch ein Wert des Produkts:

(7') 
$$\mu = \frac{a_1'}{a_2'} \cdot \lambda = \frac{a_1'}{a_2'} \frac{\sin e_1 p}{\sin e_2 p}$$

und umgekehrt.

Wir nennen µ die multiplizierte Verhältniskoordinate 31) des Punktes Verhältniskoordinate des Strahles p P mit Bezug auf die Anfangspunkte mit Bezug auf die Anfangsstrahlen  $E_1, E_2$  und den Multiplikator  $a_1: a_2 \mid e_1, e_2$  und den Multiplikator  $a_1': a_2'$ .

5. Beziehung zwischen gemeinen Koordinaten und multiplizierten Verhältniskoordinaten.

Bezogen auf das gemeine Koordinatensystem (Fig. 45a) ist:

(8) 
$$\mu = \frac{a_1}{a_2} \frac{x - c_1}{x - c_2}$$

oder, wenn:

(9) 
$$c_1 = -\frac{b_1}{a_1}, \quad c_2 = -\frac{b_2}{a_2}$$

gesetzt wird:

(10) 
$$\mu = \frac{a_1 x + b_1}{a_2 x + b_2};$$

also:

(11) 
$$x = \frac{b_2 \mu - b_1}{-a_2 \mu + a_1}$$

Die multiplizierte Verhältniskoordinate µ ist bei gegebenen Anfangspunkten und gegebenem Multiplikator eine gebrochene lineare Funktion der gemeinen Koordinate x.

Bezogen auf das gemeine Koordinatensystem (Fig. 45b) ist:

Wir nennen µ die multiplizierte

(8') 
$$\mu = \frac{a_1'}{a_2'} \frac{\cos \gamma_1}{\cos \gamma_2} \cdot \frac{\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \gamma_1}{\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \gamma_2}$$

oder, wenn:

$$(9') \begin{cases} \frac{a_{1}'}{a_{2}'} \frac{\cos \gamma_{1}}{\cos \gamma_{2}} = \frac{a_{1}}{a_{2}}, \\ tg \gamma_{1} = -\frac{b_{1}}{a_{1}}, \quad tg \gamma_{2} = -\frac{b_{2}}{a_{2}} \end{cases}$$

gesetzt wird:

(10') 
$$\mu = \frac{a_1 \log \varphi + b_1}{a_2 \log \varphi + b_2};$$

also:

(11') 
$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{b_1 \mu - b_1}{-a_2 \mu + a_1}$$

Die multiplizierte Verhältniskoordinate ist bei gegebenen Anfangsstrahlen und gegebenem Multiplikator eine gebrochene lineare Funktion der gemeinen Koordinate tg \varphi der ungerichteten Strahlen (§ 2, (13)).

Umgekehrt definiert eine beliebig gegebene gebrochene lineare Funktion (10) von x die multiplizierte Verhältniskoordinate  $\mu$  des Punktes x; die Anfangspunkte haben dann die Gleichungen (§ 1, 11):

$$a_1x + b_1 = 0, \quad a_2x + b_2 = 0,$$

und der Multiplikator ist  $a_1 : a_2$ . Nur muß die Determinante der Gleichungen (12)

$$C = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

von 0 verschieden sein, damit die Anfangspunkte getrennt sind  $(\S 1, (11)).$ 

Auch eine gegebene gebrochene lineare Funktion (10') von tgø definiert die multiplizierte Verhältniskoordinate  $\mu$  des Strahles tg $\varphi$ ; die Anfangsstrahlen haben dann die Gleichungen (§ 2, 12):

(12') 
$$a_1 \log \varphi + b_1 = 0, \quad a_2 \log \varphi + b_3 = 0$$

und einen Multiplikator  $a_1': a_2'$ . Allerdings bestimmen die Gleichungen (12') nur die ungerichteten Strahlen  $tg \gamma_1$  und  $tg \gamma_2$  wie in (9'), während alsdann in:

$$\cos \gamma_1 = \frac{a_1}{\epsilon_1 \sqrt{\overline{a_1}^2 + \overline{b_1}^2}}, \quad \cos \gamma_2 = \frac{a_2}{\epsilon_2 \sqrt{\overline{a_2}^2 + \overline{b_2}^2}}$$

die Vorzeichen  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2 = \pm 1$  unbestimmt bleiben und damit die erste Gleichung (9') für den Multiplikator zwei Werte gibt:

(14') 
$$\frac{a_1'}{a_2'} = \frac{\cos y_1}{\cos y_1} \cdot \frac{a_1}{a_2} = \frac{\varepsilon_1 \sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\varepsilon_2 \sqrt{a_2^2 + a_2^2}}.$$

(Die doppelt gestrichene Quadratwurzel soll immer deren positiven Wert bezeichnen.)

In der Tat muß, während  $\mu$  bei gegebenen Koeffizienten in (10') im Koordinatensystem der ungerichteten Strahlen eindeutig von  $tg \varphi$  abhängt,  $\lambda$  selbst wegen der alsdann fehlenden Kenntnis der inneren Winkelfläche nach § 4, 1 zweideutig sein.

Will man eine Verfügung über diese Zweideutigkeit treffen, wird man sie zweckmäßig an das Koordinatensystem der ungerichteten Strahlen anknüpfen, auf das sich die Ausgangsformel (10') bezieht. Setzt man etwa fest, daß die den Anfangsstrahl o enthaltende Winkelfläche (Fig. 45 b) die äußere sei, so muß nach § 4, 2  $\lambda$  für tg  $\varphi = 0$  einen positiven Wert  $\lambda^0$  erhalten. Es ist aber für tg  $\varphi = 0$  nach (10')  $\mu = \frac{b_1}{b_2}$  und, da nach (7') allgemein  $\lambda = \frac{a_2}{a_1} \mu$ , so ist  $\lambda^0 = \frac{a_2}{a_1} \frac{b_1}{b_2}$ . Soll also  $\lambda^0$  positiv sein, muß  $a_1': a_2'$  das Vorzeichen von  $b_1: b_2$  haben, also nach (14') etwa <sup>23</sup>)

(15') 
$$\varepsilon_1 = -\operatorname{sign.} b_1, \quad \varepsilon_2 = -\operatorname{sign.} b_2$$

(oder auch  $\epsilon_1 = \text{sign.} b_1$ ,  $\epsilon_2 = \text{sign.} b_2$ ) sein.

Ist durch (10') in bezug auf ein Koordinatensystem ungerichteter Strahlen mit dem Anfangsstrahl o eine multiplizierte Verhältniskoordinate  $\mu$  definiert, so haben die Anfangsstrahlen  $e_1$ ,  $e_2$  die Gleichungen (12') und der Multiplikator den Wert (14') mit den Vorzeichen (15'), falls die den Anfangsstrahl o enthaltende Winkelfläche als äußere gilt.

6. Die multiplizierten Verhältniskoordinaten als Doppelverhältniskoordinaten.

Der Multiplikator  $\frac{a_1}{a_2}$  in (7) Der Multiplikator  $\frac{a_1'}{a_2'}$  in (7') kann durch den festen Punkt  $E_0$  kann durch den festen ungerichteten

ist, den "Einheitspunkt" des Koordinatensystems. Hat dieser die Verhältniskoordinate  $\lambda_0$ , so folgt aus (7) zunächst:

$$1 = \frac{a_1}{a_2} \lambda_0 = \frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{E_1 E_0}{E_2 E_0}$$

und mit dem hieraus sich ergebenden Werte von  $\frac{a_1}{a}$ :

(16) 
$$\mu = \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{E_2 E_0}{E_1 E_0} \cdot \frac{E_1 P}{E_2 P}$$
$$= (E_1 E_2 P E_0).$$

Die multiplizierte Verhältniskoordinate µ des Punktes P ist das Doppel-

punkt bildet (Fig. 46a).

Das Koordinatensystem dieser "Doppelverhältniskoordinate" §2) µ

# 7. Beziehung zwischen den gemeinen und den Doppelverhältniskoordinaten.

Nach § 3, (7) geht die Darstellung (16) der Doppelverhält-stellung (16') der Doppelverhältniskoordinate durch Einführung der niskoordinate durch Einführung der Koordinaten  $x = c_1$ ,  $c_2$  und  $x_0$  der Koordinaten tg  $\varphi = \operatorname{tg} \gamma_1$ , tg  $\gamma_2$  und Punkte  $E_1$ ,  $E_2$  und  $E_0$  (Fig. 47a)  $| \operatorname{tg} \varphi_0 |$  der ungerichteten Strahlen

bestimmt werden, für den  $\mu=1\,|\,\mathrm{Strahl}\,|\,e_0|\,$  bestimmt werden, für den  $\mu = 1$  ist, den "Einheitsstrahl" des Koordinatensystems. Hat dieser die Verhältniskoordinate  $\lambda_0$ , so folgt aus (7') zunächst:

$$1 = \frac{a_1}{a_2}, \lambda_0 = \frac{a_1}{a_2}, \frac{\sin e_1 e_0}{\sin e_2 e_0}$$

und mit dem hieraus sich ergebenden Werte von  $\frac{a_1}{a_2}$ :

(16') 
$$\mu = \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{\sin e_1 e_0}{\sin e_1 e_0} \cdot \frac{\sin e_1 p}{\sin e_2 p}$$
$$= (e_1 e_2 p e_0).$$

Die multiplizierte Verhältniskoordinate u des Strahles p ist das Doppel-

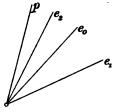

Fig. 46b.

verhältnis, welches er mit den An- verhältnis, welches er mit den Anfangspunkten und dem Einheits- fangsstrahlen und dem Einheitsstrahl bildet (Fig. 46b).

Das Koordinatensystem dieser ,,Doppelverhältniskoordinate" μ bebesteht aus drei festen Punkten E1, steht aus drei festen, nach § 4, 6  $E_2$  und  $E_0$ , die selbst die Koordi- ungerichteten Strahlen  $e_1$ ,  $e_2$  und  $e_0$ , naten  $\mu = 0$ ,  $\infty$  und 1 erhalten. die selbst die Koordinaten  $\mu = 0$ ,  $\infty$ und 1 erhalten.

Nach § 4, (7) geht die Dar-

über in:

(17) 
$$\mu = \frac{(c_2 - x_0)(c_1 - x)}{(c_1 - x_0)(c_2 - x)}.$$

$$e_1$$
,  $e_2$  und  $e_0$  (Fig. 47b) über in:  
(17') 
$$\mu = \frac{(\operatorname{tg} \gamma_2 - \operatorname{tg} \varphi_0) (\operatorname{tg} \gamma_1 - \operatorname{tg} \varphi)}{(\operatorname{tg} \gamma_1 - \operatorname{tg} \varphi_0) (\operatorname{tg} \gamma_2 - \operatorname{tg} \varphi)}$$

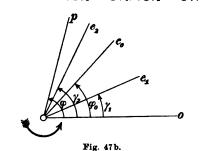

8. Darstellung der Doppelverhältniskoordinaten in abgekürzten Ist die multiplizierte Verhältniskoordinate  $\mu$  durch die Gleichung (10) gegeben, so daß für den Einheitspunkt  $x = x_0$ :

(18) 
$$1 = \frac{a_1 x_0 + b_1}{a_2 x_0 + b_2},$$

so erhält man aus (10) und (18) die mit (17) gleichbedeutende (vgl. (9)) Formel:

(19) 
$$\mu = \frac{a_1 x_0 + b_2}{a_1 x_0 + b_1} \cdot \frac{a_1 x + b_1}{a_2 x + b_2}$$

Der Unterschied der gleich allgemeinen Darstellungen (10) und (19) besteht nur darin, daß jene von den drei Konstanten  $a_1:b_1, a_2:b_2$ ,  $a_1:a_2$ , diese aber von den drei Konstanten  $a_1:b_1$ ,  $a_2:b_2$ ,  $a_0$  abhängt, also den Multiplikator  $a_1:a_2$  durch den Einheitspunkt  $x_0$ ersetzt.

Indem wir zur Darstellung (19) die duale hinzufügen und dabei zur Abkürzung setzen:

(20) 
$$\begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1, & X_2 = a_2 x + b_2 \\ X_1^0 = a_1 x_0 + b_1, & X_2^0 = a_2 x_0 + b_2. \end{cases}$$

erhalten wir folgendes Resultat:

Sind:

$$(21) X_1 = 0, X_2 = 0$$

die Gleichungen der Anfangspunkte die Gleichungen der Anfangsstrahlen  $E_1$ ,  $E_2$  und  $x_0$  die Koordinate des  $e_1$ ,  $e_2$  und  $e_3$  die Koordinate des

Sind:

$$(21') U_1 = 0, U_2 = 0$$

Einheitspunktes  $E_0$ , so ist die Doppel- Einheitsstrahles  $e_0$ , so ist die Doppel-

verhältniskoordinate des Punktes x: | verhältniskoordinate des Strahles tg o:

$$(22) \ \mu = (E_1 E_2 P E_0) = \frac{X_1}{X_1^0} : \frac{X_2}{X_2^0} \cdot \ | (22') \ \mu = (e_1 e_2 p e_0) = \frac{U_1}{U_1^0} : \frac{U_2}{U_2^0} \cdot$$

9. Die gemeinen Koordinaten als Spezialfall der Doppelverhältniskoordinaten.

Schreibt man (17) in der Form:

$$\mu = rac{rac{x_0}{c_2} - 1}{x_0 - c_1} \cdot rac{x - c_1}{rac{x}{c_2} - 1}$$

and setzt  $c_1 = 0$ ,  $c_2 = \infty$ ,  $x_0 = 1$ , so wird:

$$(23) \mu = x.$$

Die Doppelverhältniskoordinate  $\mu$ geht also in die gemeine Koordi-

nate x über<sup>33</sup>), wenn man die nate  $tg\varphi$  über, wenn man die Punkte  $E_1, E_2, E_0$  nach den Punkten | Strahlen  $e_1, e_2, e_0$  nach den Strahlen  $x=0, x=\infty, x=1$  des ge- $tg\varphi=0, tg\varphi=\infty, tg\varphi=1$  des meinen Koordinatensystems verlegt gemeinen Koordinatensystems ver-(Fig. 48a); die Richtung von 0 über legt (Fig. 48b); die Drehung, die 1 nach ∞ wird der positive Durch- den Strahl 0 über 1 in ∞ überlaufungssinn § 1, 6).

Setzt man in (17') 
$$tg\gamma_1 = 0$$
,  $tg\gamma_2 = \infty$ ,  $tg\varphi_0 = 1$ , so wird (23')  $\mu = tg\varphi$ .

Die Doppelverhältniskoordinate µ geht also in die gemeine Koordi-

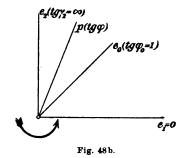

des letztern (vgl. führt, wird der positive Drehungssinn des gemeinen Koordinatensystems (vgl.  $\S 2$ , 11).

10. Darstellung der Doppelverhältnisse durch Doppelverhältniskoordinaten. Da sich die multiplizierten Verhältniskoordinaten und die mit ihnen gleich allgemeinen Doppelverhältniskoordinaten µ nach (7); (7') von den einfachen Verhältniskoordinaten λ nur um einen dem Koordinatensystem eigentümlichen Faktor unterscheiden, so ist für vier beliebige Punkte oder Strahlen

$$\frac{(\mu_{1} - \mu_{3}) (\mu_{2} - \mu_{4})}{(\mu_{2} - \mu_{3}) (\mu_{1} - \mu_{4})} = \frac{(\lambda_{1} - \lambda_{3}) (\lambda_{2} - \lambda_{4})}{(\lambda_{2} - \lambda_{3}) (\lambda_{1} - \lambda_{4})}$$

I. Haben vier Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ , I'. Haben vier Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  in bezug auf zwei Anfangs- $p_3$ ,  $p_4$  in bezug auf zwei Anfangs-

punkte  $E_1, E_2$  und einen Einheits-strahlen  $e_1, e_2$  und einen Einheitspunkt E<sub>0</sub> die Doppelverhältniskoor- strahl e<sub>0</sub> die Doppelverhältniskoordinaten  $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ , so ist ihr dinaten  $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ , so ist ihr Doppelverhältnis:

Doppelverhältnis:

$$\begin{cases} \delta = (p_1 p_2 p_3 p_4) \\ = \frac{(\mu_1 - \mu_3)(\mu_2 - \mu_4)}{(\mu_2 - \mu_3)(\mu_1 - \mu_4)}. \end{cases}$$

II. Die Formel (25) enthält nach (16) gleichzeitig die Darstellung des Doppelverhältnisses (P, P, P, P) von vier beliebigen Punkten  $P_i$  (i=1,2,3,4) durch die Doppelverhältnisse  $(E_1E_2P_iE_0)$ , die diese vier Punkte je mit drei festen Punkten bilden 34). Entsprechendes gilt für (25').

Mit  $\mu_3 = 0$  und  $\mu_4 = \infty$  folgt ebenso wie in § 6, 3:

selbst:

III. Haben zwei Punkte  $P_1, P_2$  III'. Haben zwei Strahlen  $p_1, p_2$ in bezug auf zwei Anfangspunkte in bezug auf zwei Anfangsstrahlen  $E_{\scriptscriptstyle 1},E_{\scriptscriptstyle 2}$  und einenEinheitspunkt $E_{\scriptscriptstyle 0}$  die  $|e_{\scriptscriptstyle 1},e_{\scriptscriptstyle 2}|$  und einen Einheitsstrahl  $e_{\scriptscriptstyle 0}$  die Doppelverhältniskoordinaten  $\mu_1, \mu_2, Doppelverhältniskoordinaten <math>\mu_1, \mu_2,$ so ist ihr Doppelverhältnis zu  $E_1$ ,  $E_2$  so ist ihr Doppelverhältnis zu  $e_1$ ,  $e_2$ 

(26) 
$$\delta = (E_1 E_2 P_1 P_2) = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$
  $(26')$   $\delta = (e_1 e_2 p_1 p_2) = \frac{\mu_1}{\mu_2}$ 

(26') 
$$\delta = (e_1 e_2 p_1 p_2) = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

11. Punkte und Strahlen mit entgegengesetzt gleichen Doppelverhältniskoordinaten. Hieraus ergibt sich insbesondere nach § 3, (20) und § 4, (8):

Haben zwei Punkte  $P_1$ ,  $P_2$  in Haben zwei Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$  in bezug auf zwei Anfangspunkte  $E_1$ ,  $E_2$  bezug auf zwei Anfangsstrahlen  $e_1$ ,  $e_2$ sie zu  $E_1$ ,  $E_2$  harmonisch.

entgegengesetzt gleiche Doppelverhält- entgegengesetzt gleiche Doppelverhältniskoordinaten  $(\mu_1 = -\mu_2)$ , so sind niskoordinaten  $(\mu_1 = -\mu_2)$ , so sind sie zu e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub> harmonisch.

Ein Spezialfall hiervon findet sich § 1, 7 erwähnt (vgl. (23)).

12. Die Transformation der Doppelverhältniskoordinaten. Führt man an Stelle der auf die Punkte Doppelver-  $E_1$   $E_2$   $E_3$   $E_4$   $E_5$   $E_1, E_2, E_0$  bezogenen hältniskoordinate (16):

(27) 
$$\mu = (E_1 E_2 P E_0)$$

eine neue auf die Punkte  $J_1, J_2, J_0$  bezogene Doppelverhältniskoordinate:

(28) 
$$\nu = (J_1 J_2 P J_0)$$

ein (Fig. 49) und setzt voraus, daß die alten Koordinaten  $\mu_1$ ,  $\mu_1$ ,  $\mu_0$  der Punkte  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_0$  gegeben sind, so folgt aus (25):

Die neue Doppelverhältniskoordinate v steht mit der alten in der Beziehung:

(29) 
$$v = \frac{\mu_3 - \mu_0}{\mu_1 - \mu_0} \cdot \frac{\mu_1 - \mu}{\mu_2 - \mu}$$

# § 7. Die homogenen gemeinen und die Zweiecks- und Zweiseitskoordinaten.

#### 1. Begriff der homogenen gemeinen Koordinaten des Punktes.

Mit Beibehaltung des Koordinatensystems § 1, 6 versteht man unter homogenen gemeinen Koordinaten des Punktes<sup>35</sup>) P zwei Zahlen x', t', deren

Verhältnis die gemeine Koordinate x (§ 1, 6) ist:

$$\frac{x'}{t'} = x.$$

Der Punkt P bestimmt also seine beiden homogenen Koordinaten (Fig. 50a) nur *ihrem Verhältnis nach* eindeutig und ist durch sie eindeutig bestimmt, auch wenn sie nur *ihrem Verhältnis nach* gegeben sind. So hat der Punkt x=2 die homogenen Koordinaten x', t'=2, 1 oder 4, 2 oder mit beliebigem Faktor 2m, m.

Der Anfangspunkt O erhält die homogenen Koordinaten: x', t' = 0, 1 (oder 0, m), der unendlich ferne Punkt  $P_{\infty}$ : x', t' = 1, 0 (oder m, 0).

Die homogenen Koordinaten sollen stets endliche Werte haben und dürfen niemals beide gleichzeitig verschwinden.

Wir schreiben weiterhin x, t für x', t'. Um dann von der Koordinate x (§ 1, 6) zu den homogenen Koordinaten überzugehen, hat man nur  $\frac{x}{t}$  für x zu setzen, während man mit t = 1 von diesen zu jener zurückkehrt.

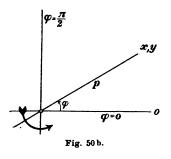

2. Begriff der homogenen gemeinen Koordinaten des Strahles. Mit Beibehaltung des Koordinatensystems § 2, 11 führen wir im Büschel ungerichteter Strahlen zwei Arten 36 von homogenen Koordinaten des Strahles p ein, die wir bezüglich x, y (Fig. 50b) und u, v nennen, und deren Verhältnis mit der gemeinen Koordinate  $tg \varphi$  in den Beziehungen steht:

(2) 
$$\frac{x}{y} = \frac{1}{\lg \varphi}$$
(3) 
$$\frac{u}{z} = -\lg \varphi.$$

Je nach Zweckmäßigkeit werden wir die eine oder die andere Art dieser homogenen Koordinaten gebrauchen.

Der Anfangsstrahl  $\varphi = 0$  erhält, indem es auf einen gemeinsamen Faktor nicht ankommt, die homogenen Koordinaten: x, y = 1, 0 und u, v = 0, 1; der Strahl  $\varphi = \frac{\pi}{9}$  ebenso: x, y = 0, 1 und u, v = 1, 0.

3. Gleichung des Punktes und des Strahles in homogenen Koordinaten. Führt man die in § 7, 1 und 2 erklärten homogenen Koordinaten in die Gleichungen § 1, (8) und § 2, (14) ein und multipliziert mit t, bezüglich mit x oder v, so ergibt sich:

Die Gleichung des Punktes hat in homogenen Koordinaten die Form:

$$(4) Ax + Bt = 0.$$

Der durch die Gleichung dargestellte Punkt hat die homogenen Koordinaten:

$$(5) x: t = -B: A.$$

Die Gleichungen des Anfangspunktes O und des unendlich fernen Punktes  $P_{\infty}$  sind:

$$(6) x=0 und t=0.$$

Die Gleichung des Strahles hat in den beiderlei homogenen Koordinaten die Form:

(4') 
$$Ax + By = 0;$$
  $(4'')$   $Bu - Av = 0.$ 

Die Gleichungen des Anfangsstrahles o ( $\operatorname{tg} \varphi = 0$ ) und des zu ihm senkrechten Strahles ( $\operatorname{tg} \varphi = \frac{\pi}{2}$ ) sind:

(6') 
$$y = 0$$
 und  $x = 0$ ; (6")  $u = 0$  und  $v = 0$ .

4. Das Doppelverhältnis in homogenen Koordinaten. Das Doppelverhältnis von vier durch ihre homogenen Koordinaten  $x_i$ ,  $t_i$  (i=1,2,3,4) gegebenen Punkte  $P_i$  wird nach § 3, (7), nachdem man auf gleiche Benennung gebracht hat  $^{37}$ ):

(7) 
$$\delta = (P_1 P_2 P_3 P_4) = \frac{(x_1 t_3 - x_3 t_1) (x_2 t_4 - x_4 t_2)}{(x_2 t_3 - x_3 t_2) (x_1 t_4 - x_4 t_1)}$$

Ist daher der Punkt  $P_4$  mit  $t_4 = 0$  der unendlich ferne Punkt  $P_{\infty}$ , so wird:

$$\delta = (P_1 P_2 P_3 P_{\infty}) = \frac{x_1 t_3 - x_3 t_1}{x_2 t_3 - x_3 t_2} \cdot \frac{t_2}{t_1},$$

woraus mit  $t_1 = t_2 = t_3 = 1$  wieder das Resultat § 3, (26) hervorgeht. Staude, analyt. Geometrie.

5. Begriff der homogenen Doppelverhältniskoordinaten. Wenn man in der Auffassung von § 7, 1 auch die multiplizierte Verhältniskoordinate μ (§ 6, 4) in der Weise bezeichnet, daß man für Punkte und Strahlen bezüglich setzt:

(8) 
$$\mu = \frac{x_1}{x_2}, \quad \mu = \frac{u_1}{u_2},$$

so erhält man in  $x_1, x_2$  und  $u_1, u_2$  die homogenen multiplizierten Verhältniskoordinaten des Punktes und Strahles. Wir wollen x1, x2 kurz als Zweieckskoordinaten und  $u_1$ ,  $u_2$  als Zweiseitskoordinaten bezeichnen, indem wir die Anfangspunkte E1, E2 zugleich das Koordinatenzweieck und die Anfangsstrahlen das Koordinatenzweiseit nennen.

Auch diese homogenen Koordinaten  $x_1, x_2$  oder  $u_1, u_2,$  wie x, tin § 7, 1, kommen nur ihren Verhältnissen nach in Betracht, sollen nur endliche Werte haben und dürfen niemals beide gleichzeitig verschwinden.

Im Anschluß an die beiden Deutungen von  $\mu$  in § 6, 4 und § 6, 6 können wir die neuen Koordinaten auf zwei Arten 88) selbständig erklären:

6. Die Zweiecks(Zweiseits)koordinaten als multiplizierte Abstände (Sinus).

Für die erste Erklärung sind die stets getrennten  $Eckpunkte E_1, E_2$ des Koordinatenzweiecks und zwei Multiplikatoren  $a_1, a_2$  als Bestandteile des Koordinatensystems geben (Fig. 51a).

Für die erste Erklärung sind die stets getrennten gerichteten Seiten $strahlen e_1, e_2 des Koordinatenzweiecks$ und zwei Multiplikatoren a,', a,' als Bestandteile des Koordinatensystems gegeben (Fig. 51b).



Die Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2$ des Punktes P sind dann zwei Zahlen, des Strahles p sind dann zwei Zahlen, die sich verhalten wie die mit a, die sich verhalten wie die mit a,

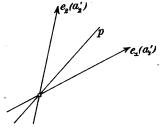

Fig. 51 b.

Die Zweiseitskoordinaten  $u_1, u_2$ und a, multiplizierten Abstände des und a, multiplizierten Sinus der § 7, 7—8.

**3**5

(9) 
$$x_1: x_2 = a_1.E_1P: a_2.E_2P.$$

Die Eckpunkte selbst erhalten die Koordinaten (vgl. § 7, 1):

(10) 
$$\begin{cases} E_1: x_1, x_2 = 0, 1 \\ E_2: x_1, x_2 = 1, 0. \end{cases}$$

Punktes von den Eckpunkten  $E_1$  Winkel des Strahles gegen die Seiten-und  $E_2$ : strahlen  $e_1$  und  $e_2$ :

(9') 
$$u_1: u_2 = a_1' \cdot \sin e_1 p : a_2' \cdot \sin e_2 p$$
.

Die Seitenstrahlen selbst erhalten die Koordinaten:

(10') 
$$\begin{cases} e_1 : u_1, u_2 = 0, 1 \\ e_2 : u_1, u_2 = 1, 0. \end{cases}$$

# 7. Die Zweiecks- und Zweiseitskoordinaten als Doppelverhältnisse.

Für die zweite Erklärung sind die Eckpunkte E1, E2 des Koordinatenzweiecks und der Einheitspunkt  $E_0$  als Bestandteile des Koordinatensystems gegeben (Fig. 52a).



Die Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2$ des Punktes P sind dann zwei Zahlen, deren Verhältnis das Doppelverhältnis des Punktes zu den Punkten  $E_1, E_2, E_0$  ist:

$$E_{1}, E_{2}, E_{0} \text{ ist:} \\ (11) x_{1}: x_{2} = (E_{1} E_{2} P E_{0}) = \frac{E_{2} E_{0}}{E_{1} E_{0}} \cdot \frac{E_{1} P}{E_{1} E_{0}} \cdot \frac{1}{(11')} u_{1}: u_{2} = (e_{1} e_{2} P e_{0}) = \frac{\sin e_{2} e_{0}}{\sin e_{1} e_{0}} \cdot \frac{\sin e_{1} P}{\sin e_{2} P}$$

Der Einheitspunkt erhält die Koordinaten:

$$(12) E_0: x_1, x_2 = 1, 1.$$

Für die zweite Erklärung sind die ungerichteten Seitenstrahlen  $e_1$ ,  $e_2$ des Koordinatenzweiseits und der Einheitsstrahl  $e_0$  als Bestandteile des Koordinatensystems gegeben (Fig. 52 b).

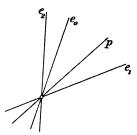

Fig. 52b.

Die Zweiseitskoordinaten u, u, des Strahles p sind dann zwei Zahlen, deren Verhältnis das Doppelverhältnis des Strahles zu den Strahlen

(11') 
$$u_1: u_2 = (e_1 e_2 p e_0) = \frac{\sin e_2 e_0}{\sin e_1 e_2} \cdot \frac{\sin e_1 p}{\sin e_2 e_0}$$

Der Einheitsstrahl erhält die Koordinaten:

$$(12') e_0: u_1, u_2 = 1, 1.$$

8. Beziehung zwischen Zweiecks(Zweiseits)koordinaten und homogenen gemeinen «Koordinaten. Indem man die homogene Bezeichnung (1), (3), (8) in § (5, (10); (10') einführt (in (10') unter Umkehrung der Vorzeichen von b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> und einen Proportionalitätsfaktor o anwendet, ergibt sich:

Die Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2$ sind proportional homogenen linearen Funktionen der homogenen gemeinen Koordinaten x, t:

(13) 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = a_1 x + b_1 t \\ \varrho x_2 = a_2 x + b_2 t. \end{cases}$$

Die Zweiseitskoordinaten u, u, sind proportional homogenen linearen Funktionen der homogenen gemeinen Koordinaten u, v:

$$\begin{cases} \varrho x_1 = a_1 x + b_1 t \\ \varrho x_2 = a_2 x + b_2 t. \end{cases} (13') \begin{cases} \varrho u_1 = a_1 u + b_1 v \\ \varrho u_2 = a_2 u + b_2 v. \end{cases}$$

Die Determinante der Koeffizienten (§ 6, (13)) muß hierbei von Null verschieden sein.

Die Auflösung der Gleichungen (13) und (13') gibt umgekehrt mit einem Proportionalitätsfaktor σ (Anm. 2, I, 2):

(14) 
$$\begin{cases} \sigma x = b_2 x_1 - b_1 x_2 \\ \sigma t = -a_2 x_1 + a_1 x_2 \end{cases}$$
 
$$(14') \begin{cases} \sigma u = b_2 u_1 - b_1 u_2 \\ \sigma v = -a_2 u_1 + a_1 u_2 \end{cases}$$

Die Verhältnisse der  $x_1, x_2$  und x, t, beziehungsweise der  $u_1, u_2$ und u, v bestimmen sich also gegenseitig eindeutig.

Die homogenen gemeinen Koordinaten x, t gehen aus (13) mit  $a_1 = 1$ ,  $b_1 = 0$ ,  $a_2 = 0$ ,  $b_2 = 1$  als Spezialfall der Zweieckskoordinaten hervor (vgl. § 6, 9).

9. Darstellung der Zweieckskoordinaten in abgekürzten Symbolen. Aus § 6, 8 folgt ferner bei Einführung der homogenen Schreibweise mit den Abkürzungen:

$$(15)_{-}^{r} \begin{cases} X_{1} = a_{1}x + b_{1}t \\ X_{1}^{0} = a_{1}x_{0} + b_{1}t_{0}, \\ X_{2} = a_{2}x + b_{2}t \\ X_{2}^{0} = a_{2}x_{0} + b_{3}t_{0}; \end{cases}$$

Sind

$$(16) X_1 = 0, X_2 = 0$$

Koordinatenzweiecks und  $x_0$ ,  $t_0$  die Koordinaten des Einheitspunktes, so sind die Zweieckskoordinaten des Punktes x, t:

$$(17) x_1: x_2 = \frac{X_1}{X_1^0}: \frac{X_2}{X_2^0}.$$

 $\begin{cases}
X_1 = a_1 x + b_1 t \\
X_1^0 = a_1 x_0 + b_1 t_0, \\
X_2 = a_2 x + b_2 t \\
X_2^0 = a_2 x_0 + b_2 t_0;
\end{cases}$  (15')  $\begin{cases}
U_1 = a_1 u + b_1 v \\
U_1^0 = a_1 u_0 + b_1 v_0, \\
U_2 = a_2 u + b_2 v \\
U_2^0 = a_2 u_0 + b_2 v_0;
\end{cases}$ 

$$(16') U_1 = 0, U_2 = 0$$

die Gleichungen der Eckpunkte des die Gleichungen der Seitenstrahlen des Koordinatenzweiecks und  $u_0, v_0$ die Koordinaten des Einheitsstrahles, so sind die Zweiseitskoordinaten des

$$(17') \quad u_1: u_2 = \frac{U_1}{U_1^0}: \frac{U_2}{U_2^0}.$$

Die rechte Seite der Formel (17) hängt von den drei Konstanten  $a_1:b_1, a_2:b_2, x_0:t_0 \text{ ab.}^{39}$ 

10. Beziehung zwischen Zweiecks- und Zweiseitskoordinaten bei perspektiver Lage von Punktreihe und Strahlbüschel. Liegen eine Punktreihe g und ein Strahlbüschel S perspektiv (§ 5, 1), so kann man als Bestandteile der beiderseitigen Koordinatensysteme (Fig. 52a, 52b) entsprechende Elemente  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_0$  und  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_0$  der perspektiven Beziehung wählen (Fig. 53).

Sind dann P und p zwei beliebige entsprechende Elemente, so ist nach § 5, 3:

$$(E_1 E_2 P E_0) = (e_1 e_2 p e_0)$$

und daher nach (11), (11'):

$$(18) x_1: x_2 = u_1: u_2.$$

Wählt man bei perspektiver Lage von Punktreihe und Strahlbüschel drei Paare entsprechender Elemente als Bestandteile der Koordinatensysteme, so sind die Zweieckskoordinaten eines Punktes ihrem Verhält-

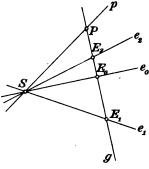

Fig. 53.

nisse nach gleich den Zweieckskoordinaten des entsprechenden Strahles <sup>36</sup>) (vgl. § 8, 3).

Würde man in § 5, (4)  $\overline{SO}$  als Längeneinheit nehmen, so würde  $x = \operatorname{tg} \varphi$  werden. In der Tat hätte man dann die Punkte  $x = 0, \infty, 1$  und die entsprechenden Punkte  $\operatorname{tg} \varphi = 0, \infty, 1$  als Bestandteile der beiderseitigen gemeinen Koordinatensysteme genommen (§ 6, 9).

Infolge der Beziehung (18) können wir die folgenden Betrachtungen auf die Zweieckskoordinaten beschränken, indem wir stillschweigend die Zweiseitskoordinaten einschließen.

11. Darstellung der Doppelverhältnisse in Zweieckskoordinaten. Führt man nach (8) durch die Substitution  $\mu_1 = \frac{a_1}{a_2}$ ,  $\mu_2 = \frac{b_1}{b_2}$ ,  $\mu_3 = \frac{c_1}{c_2}$ ,  $\mu_4 = \frac{d_1}{d_2}$  in § 6, (25) die Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2 = a_1, a_2; b_1, b_2; c_1, c_2; d_1, d_2$  von vier Punkten A, B, C, D ein und setzt allgemein zur Abkürzung:

$$(19) x_1 y_2 - x_2 y_1 = (xy),$$

so ergibt sich:

Das Doppelverhältnis von vier Punkten A, B, C, D mit den Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2 = a_1, a_2; b_1, b_2; c_1, c_2; d_1, d_2 \text{ ist}^{37}$ :

(20) 
$$\delta = (ABCD) = \frac{(ac)(bd)}{(bc)(ad)} = \frac{(a_1c_2 - a_2c_1)(b_1d_2 - b_2d_1)}{(b_1c_2 - b_2c_1)(a_1d_2 - a_2d_1)}.$$

Das Doppelverhältnis von zwei Punkten A, B zu den Eckpunkten  $E_1$ ,  $E_2$  des Koordinatenzweiecks folgt (§ 7, (10)) aus (20) mit  $c_1 = 0$ ,  $c_2 = 1$ ;  $d_1 = 1$ ,  $d_2 = 0$ :

(21) 
$$\delta = (E_1 E_2 A B) = \frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{b_2}{b_1}.$$

Zwei zu  $E_1$ ,  $E_2$  harmonische Punkte haben entgegengesetzte Koordinatenverhältnisse  $x_1$ ,  $x_2$  und  $x_1$ ,  $-x_2$  (§ 6, 11).

12. Gleichung eines Punktes in Zweieckskoordinaten. Wie in § 1, 11 und § 7, 3 kann ein Punkt durch eine homogene lineare Gleichung von der Form:

$$(22) a_1 x_1 + a_2 x_2 = 0$$

gegeben werden. Seine Zweieckskoordinaten sind dann:

$$(23) x_1: x_2 = -a_2: a_1,$$

woraus zugleich hervorgeht, daß die Gleichung (22) ohne Änderung ihrer Bedeutung mit einem konstanten Faktor multipliziert werden kann.

13. Doppelverhältnis von Punkten, die durch ihre Gleichungen gegeben sind. Sind zwei Punkte  $G_1$ ,  $G_2$  durch ihre Gleichungen:

(24) 
$$X_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0$$
,  $X_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = 0$  gegeben und zwei Punke P und  $G_0$  durch ihre Koordinaten  $x_1, x_2$  und  $x_1^0, x_2^0$ , so erhält man das Doppelverhältnis der vier Punkte aus (20), indem man  $a_1, a_2$ ;  $b_1, b_2$  nach (23) durch  $-a_{12}, a_{11}$ ;  $-a_{22}, a_{21}$  und  $c_1, c_2$ ;  $d_1, d_2$  durch  $x_1, x_2$ ;  $x_1^0, x_2^0$  ersetzt, also:

$$(25) \qquad (G_1 G_2 P G_0) = \frac{(a_{11} x_1 + a_{12} x_2) (a_{21} x_1^0 + a_{22} x_2^0)}{(a_{21} x_1 + a_{22} x_2) (a_{11} x_1^0 + a_{12} x_2^0)} = \frac{X_2^0}{X_1^0} \cdot \frac{X_1}{X_2},$$
 worin: 
$$X_1^0 = a_{11} x_1^0 + a_{12} x_2^0, \quad X_2^0 = a_{21} x_1^0 + a_{22} x_2^0.$$

#### § 8. Die Transformation der Zweieckskoordinaten.

1. Veränderung des Einheitspunktes bei festen Eckpunkten des Koordinatenzweiecks. Nach § 7, (11) oder (17) ändern sich bei Veränderung des Einheitspunktes  $E_0$  im System der Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2$  diese selbst nur je um einen konstanten Faktor. Will

deren Einheitspunkt  $E_0'$  im alten System die Koordinaten  $x_1^0$ ,  $x_2^0$  hat, so müssen zwischen den Koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$  und  $y_1$ ,  $y_2$  desselben Punktes P jedenfalls Beziehungen von der Form:

$$\varrho x_1 = m_1 y_1, \quad \varrho x_2 = m_2 y_2$$

bestehen. Die Faktoren  $m_1$ ,  $m_2$  bestimmen sich aber aus der Bemerkung, das für  $y_1$ ,  $y_2 = 1$ , 1 (§ 7, (12))  $x_1$ ,  $x_2 = x_1^0$ ,  $x_2^0$  werden soll. Es folgt also (Fig. 54):

§ 8; 2-3. 39<sup>4</sup>

Um von den alten Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2$  zu neuen Zweieckskoordinaten  $y_1, y_2$  überzugehen, die bei gleichen Eckpunkten  $E_1, E_2$  des Koordinatenzweiecks einen anderen Einheitspunkt  $E_0': x_1, x_2 = x_1^0, x_2^0$  haben, dienen die Formeln:

(1) 
$$\varrho x_1 = x_1^0 y_1, \quad \varrho x_2 = x_2^0 y_2.$$

Ist insbesondere der neue Einheitspunkt  $E_0'$  der vierte harmonische zu den Eckpunkten  $E_1$ ,  $E_2$  und dem alten Einheitspunkte  $E_0$  ( $E_0: x_1, x_2 = 1, 1; E_0': x_1, x_2 = 1, -1$  nach § 7, (21)), so hat man statt (1):

$$\varrho x_1 = y_1, \quad \varrho x_2 = -y_2.$$

2. Vertauschung der Eckpunkte des Koordinatenzweiecks. Eine Vertauschung der beiden Eckpunkte  $E_1$ ,  $E_2$  des Koordinatenzweiecks bei festem Einheitspunkte  $E_0$ , die sich in den Formeln:  $E_1$   $E_2$   $E_3$   $E_4$   $E_4$   $E_5$   $E_6$   $E_7$   $E_8$   $E_7$   $E_8$   $E_8$ 

ausspricht, hat zur Folge, daß für einen beliebigen Punkt P und für die Eckpunkte  $E_1$ ,  $E_2$  an Stelle von § 7, (11) und (10) die Formeln treten (§ 3, (19)):

(4) 
$$y_1:y_2=(E_1E_2E_0P)=\frac{E_1}{E_2}\frac{E_0}{E_0}\cdot\frac{E_2}{E_1P};$$
  $E_1:y_1,y_2=1,0;$   $E_2:y_1,y_2=0,1$  (Fig. 55). Wir erwähnen dies, weil wir im folgenden meist von solchen Zweieckskoordinaten Gebrauch machen werden, die gegenüber § 7, (10) durch die eben angegebenen Formeln (4) charak-

3. Transformation des einen Einheitselementes bei perspektiver Lage von Punktreihe und Strahlbüschel. Wir erwähnen es auch zum Zwecke einer Modifikation der Formel § 7, (18). Ver-

tauscht man nämlich  $E_1$  und  $E_2$ , und zugleich  $E_0$  mit dem vierten harmonischen Punkte zu  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_0$ , so hat man nach (3) und (2)  $x_1$ ,  $x_2$  durch  $x_2$ ,  $-x_1$  zu ersetzen, indem man die neuen Koordinaten wie die alten mit dem Buchstaben x bezeichnet. Im Strahlbüschel sollen dagegen  $u_1$ ,  $u_2$ , ungeändert bleiben. Dann folgt aber aus § 7, 10:

terisiert sind.

Wählt man bei perspektiver Lage von Punktreihe und Strahlbüschel die Bestandteile der beiderseitigen Koordinatensysteme derart,  $da\beta E_1, E_2$  auf den Strahlen  $e_2, e_1$  liegen (Fig. 56)

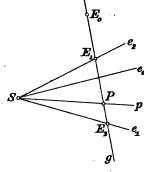

Fig. 56.

und  $E_0$  der vierte harmonische zu  $E_1$ ,  $E_2$  und dem Schnittpunkte von  $e_0$  mit g ist, so besteht zwischen Zweiecks- und Zweiseitskoordinaten entsprechender Elemente die Beziehung  $^{40}$ ):

$$u_1 x_1 + u_2 x_2 = 0.$$

4. Einführung eines beliebigen neuen Systems von Zweieckskoordinaten. Wir gehen von einem System von Zweieckskoordi-

naten  $x_1$ ,  $x_2$  aus, die sich auf die Ecken  $E_1$ ,  $E_2$  und den Einheitspunkt  $E_0$  beziehen, so daß nach der Auffassung (4):

(6) 
$$x_1: x_2 = (E_1 E_2 E_0 P) = \frac{E_1 E_0}{E_2 E_0} \cdot \frac{E_2 P}{E_1 P}$$

Die Ecken  $J_1$ ,  $J_2$  und der Einheitspunkt  $J_0$  des neuen Systems (Fig. 57) seien durch ihre Koordinaten  $x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ ;  $x_1^{(2)}$ ,  $x_2^{(2)}$ ;  $x_1^0$ ,  $x_2^0$  gegeben. Wie in (6) ist für die neuen Zweieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$ :

(7) 
$$y_1: y_2 = (J_1J_2J_0P)$$

und daher nach § 7, (20):

(8) 
$$y_1: y_2 = \frac{(x_2^{(1)}x_1^0 - x_1^{(1)}x_2^0)(x_2^{(2)}x_1 - x_1^{(2)}x_2)}{(x_2^{(2)}x_1^0 - x_1^{(2)}x_2^0)(x_2^{(1)}x_1 - x_1^{(1)}x_2)}$$

oder mit einem Proportionalitätsfaktor σ:

Sind  $x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ ;  $x_1^{(2)}$ ,  $x_2^{(2)}$ ;  $x_1^0$ ,  $x_2^0$  die Koordinaten der neuen Ecken  $J_1$ ,  $J_2$  und des neuen Einheitspunktes  $J_0$  in bezug auf das alte System  $E_1$ ,  $E_2$ ;  $E_0$ , so besteht zwischen den neuen Zweieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$  und den alten  $x_1$ ,  $x_2$  die Beziehung:

(9) 
$$\begin{cases} \sigma\left(x_{2}^{(2)}x_{1}^{0}-x_{1}^{(2)}x_{2}^{0}\right)y_{1}=x_{2}^{(2)}x_{1}-x_{1}^{(2)}x_{2}\\ \sigma\left(x_{2}^{(1)}x_{1}^{0}-x_{1}^{(1)}x_{2}^{0}\right)y_{2}=x_{2}^{(1)}x_{1}-x_{1}^{(1)}x_{2} \end{cases}$$

oder nach  $x_1, x_2$  aufgelöst mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$  (Anm. 2, I, 2):

$$(10) \begin{cases} \varrho \, x_1 = x_1^{(1)} \big( x_2^{(2)} x_1^{\ 0} - x_1^{(2)} x_2^{\ 0} \big) \, y_1 - x_1^{(2)} \big( x_2^{\ (1)} x_1^{\ 0} - x_1^{(1)} x_2^{\ 0} \big) \, y_2 \\ \varrho \, x_2 = x_2^{(1)} \big( x_2^{(2)} x_1^{\ 0} - x_1^{(2)} x_2^{\ 0} \big) \, y_1 - x_2^{(2)} \big( x_2^{(1)} x_1^{\ 0} - x_1^{(1)} x_2^{\ 0} \big) \, y_2 \, .^{41} ) \end{cases}$$

Die Determinante der Koeffizienten von  $y_1$  und  $-y_2$  in (10):

$$\left(x_{1}^{(1)}x_{3}^{(2)}-x_{2}^{(1)}x_{1}^{(2)}\right)\left(x_{3}^{(2)}x_{1}^{0}-x_{1}^{(2)}x_{2}^{0}\right)\left(x_{2}^{(1)}x_{1}^{0}-x_{1}^{(1)}x_{2}^{0}\right)$$

ist von Null verschieden, da keine zwei der drei Punkte  $J_1, J_2, J_0$  zusammenfallen.

Die Formeln (9) und (10) enthalten von allen Koordinatenpaaren  $x_1, x_2; y_1, y_2; x_1^{(1)}, x_2^{(1)}; x_1^{(2)}, x_2^{(2)}; x_1^0, x_2^0$  je nur das Ver-hältnis.

5. Die Transformation der Zweieckskoordinaten als lineare Substitution. Die Gleichungen (10) haben die Form:

41

(11) 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = c_{11} y_1 + c_{12} y_2 \\ \varrho x_2 = c_{21} y_1 + c_{22} y_2 \end{cases}$$

mit nicht verschwindender Determinante:

(12) 
$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}.$$

Die Verhältnisse der Koeffizienten der "linearen Substitution"<sup>42</sup>) (11) sind nach (10) in bestimmter Weise von den Koordinaten der gegebenen Punkte  $J_1, J_2, J_0$  abhängig.

Umgekehrt bestimmen die Gleichungen (11), als Transformationsformeln gedacht, bei beliebig gegebenen Verhältnissen der Koeffizienten  $c_{11}$ ,  $c_{12}$ ,  $c_{21}$ ,  $c_{22}$  die Koordinaten der Punkte  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_0$ . Denn diese haben nach § 8, (4) und § 7, (12) im neuen System die Koordinaten:

$$y_1, y_2 = 1, 0; 0, 1; 1, 1.$$

Für ihre Koordinaten  $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}; x_1^{(2)}, x_2^{(3)}; x_1^{0}, x_2^{0}$  im alten System folgt daher aus (11) selbst:

$$(13) \ \ x_1^{(1)} : x_2^{(1)} = c_{11} : c_{21}; \ \ x_1^{(2)} : x_2^{(2)} = c_{12} : c_{22}; \ \ x_1^{(0)} : x_2^{(0)} = c_{11} + c_{12} : c_{21} + c_{22}.$$

Entsprechendes gilt für die Auflösungen der Gleichungen (11):

(14) 
$$\begin{cases} \sigma y_1 = C_{11}x_1 + C_{21}x_2 \\ \sigma y_2 = C_{12}x_1 + C_{22}x_2, \end{cases}$$

in denen die Koeffizienten die Unterdeterminanten von C sind (Anm. 2, II, 2). Wir heben zusammenfassend hervor:

Für den Übergang von einem alten Zweieckskoordinatensystem  $x_1, x_2$  zu einem neuen  $y_1, y_2$  gelten die Transformationsformeln (11) und (14) und sind:

$$(15) x_1: x_2 = c_{11}: c_{21}; x_1: x_2 = c_{12}: c_{22}$$

die alten Koordinaten der neuen Ecken und:

$$(16) y_1: y_2 = C_{11}: C_{12}; y_1: y_2 = C_{21}: C_{22}$$

die neuen Koordinaten der alten Ecken.

Die Einheitspunkte lassen wir in diesem Satze beiseite, da sie nach § 8, 1 auch für sich allein betrachtet werden können.

In gleichem Sinne brauchen wir auch die Formeln (10), indem wir  $y_1$  und  $y_2$  je um einen Faktor ändern, in der kürzeren Form:

(17) 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = x_1^{(1)} y_1 + x_1^{(2)} y_2 \\ \varrho x_2 = x_2^{(1)} y_1 + x_2^{(2)} y_2, \end{cases}$$

wo wieder  $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}$  und  $x_1^{(2)}, x_2^{(2)}$  die alten Koordinaten der neuen Eckpunkte sind.

6. Darstellung der Transformation durch eine bilineare Gleichung. Da die Gleichungen (11) und (14) nur die Aufgabe haben, die Verhältnisse der  $x_1$ ,  $x_2$  und der  $y_1$ ,  $y_2$  eindeutig durcheinander darzustellen, kann man sie mit Elimination von  $\varrho$  aus (11) auch durch die eine Gleichung darstellen:

$$(18) c_{21}x_1y_1 + c_{22}x_1y_2 - c_{11}x_2y_1 - c_{12}x_2y_2 = 0.$$

Diese bilineare Gleichung ist also ebenfalls der Ausdruck der Transformation der Zweieckskoordinaten.

7. Beziehung zwischen Zweiecks- und Zweiseitskoordinaten bei perspektiver Lage von Punktreihe und Strahlbüschel. Führt

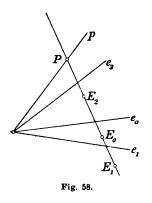

man in § 7, (18) auf der Geraden g mittels der Transformation § 8, (11) statt  $x_1, x_2$  neue Koordinaten  $y_1, y_2$  ein und bezeichnet die letzteren nachträglich wieder mit  $x_1, x_2$ , so ergibt sich:

Wählt man bei perspektiver Lage von Punktreihe und Strahlbüschel (Fig. 58) die Bestandteile der beiderseitigen Koordinatensysteme  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_0$  und  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_0$  ganz unabhängig voneinander, so bestehen zwischen den Koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$  des laufenden Punktes P der Punktreihe und den Koordinaten  $u_1$ ,  $u_2$  des durch ihn hindurch-

gehenden Strahles p die Beziehungen 26):

(19) 
$$\begin{cases} \varrho u_1 = c_{11}x_1 + c_{12}x_2 \\ \varrho u_2 = c_{21}x_1 + c_{22}x_2 \end{cases}$$
(20) 
$$c_{21}u_1x_1 + c_{22}u_1x_2 - c_{11}u_2x_1 - c_{12}u_2x_2 = 0.$$

8. Invariante der Transformation der Zweieckskoordinaten. Sind  $P_1$  und  $P_2$  zwei beliebige Punkte der Geraden und  $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}; x_1^{(2)}, x_2^{(2)}$  ihre Koordinaten im alten und  $y_1^{(1)}, y_2^{(1)}; y_1^{(2)}, y_2^{(2)}$  ihre Koordinaten im neuen Koordinatensystem von § 8, 5, so ist nach (11):

$$\begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11}y_1^{(1)} + c_{12}y_2^{(1)} & c_{21}y_1^{(1)} + c_{22}y_2^{(1)} \\ c_{11}y_1^{(2)} + c_{12}y_2^{(2)} & c_{21}y_1^{(2)} + c_{22}y_2^{(2)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y_1^{(1)} & y_2^{(1)} \\ y_1^{(2)} & y_2^{(2)} \end{vmatrix},$$
(Anm. 1, V, 1) also nach (12):

(21) 
$$\begin{vmatrix} x_1^{(1)} x_2^{(1)} \\ x_1^{(2)} x_2^{(2)} \end{vmatrix} = C \begin{vmatrix} y_1^{(1)} y_2^{(1)} \\ y_1^{(2)} y_2^{(2)} \end{vmatrix}$$

Die Determinante aus den Zweieckskoordinaten zweier beliebigen Punkte ist eine Invariante der Koordinatentransformation.<sup>48</sup>)

Ihr Verschwinden bedeutet den Zusammenfall der beiden Punkte.

#### § 9. Die Gleichungen der Punktreihe und des Strahlbüschels.

1. Die Gleichung in gemeinen Koordinaten mit multipliziertem Teilungsverhältnis als Parameter.

(1) 
$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 \\ X_2 = A_2 x + B_2 \end{cases}$$
 (1') 
$$\begin{cases} U_1 = A_1 + B_1 \operatorname{tg} \varphi \\ U_2 = A_2 + B_2 \operatorname{tg} \varphi \end{cases}$$

gesetzt wird  $(A_1B_2 - A_2B_1 + 0)$ , so gibt die Gleichung:

$$\mu = \frac{X_1}{X_2} \tag{2}$$

punkte  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  und Anfangsstrahlen  $U_1 = 0$  und  $U_2 = 0$ den Multiplikator  $A_1: A_2$ .

$$\mu = \frac{U_1}{U_2}$$

nach § 6, (10), (12) (mit A, B für nach § 6, (10), (12') (mit B, A für (a, b) das multiplizierte Teilungs-(a, b) das multiplizierte Teilungsverhältnis  $\mu$  jedes Punktes x der verhältnis  $\mu$  jedes Strahles des Geraden, bezogen auf die Anfangs-Strahlbüschels, bezogen auf die und den Multiplikator

$$\epsilon_1 \sqrt{A_1^2 + B_1^2} : \epsilon_2 \sqrt{A_2^2 + B_2^2}$$
 (§ 6, (14'), (15')).

Umgekehrt kann man bei gegebenem  $\mu$  aus (2), bezüglich (2') x und tg φ berechnen und daher mit Hinblick auf § 1, 11 und § 2, 12 sagen: Sind:

(3) 
$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 = 0 \\ X_2 = A_2 x + B_2 = 0 \end{cases}$$

Punkte einer Punktreihe im

(3') 
$$\begin{cases} U_1 = A_1 + B_1 \text{ tg } \varphi = 0 \\ U_2 = A_2 + B_2 \text{ tg } \varphi = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier verschiedenen die Gleichungen zweier verschiedenen Strahlen eines Strahlbüschels im ge-

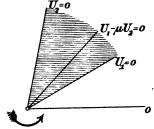

Fig. 59 b.

meinen Koordinatensystem (Fig. 59a), so ist:

(4) 
$$X_1 - \mu X_2 = 0$$

mit:

$$\mu = \frac{A_1}{A_2} \lambda$$

meinen Koordinatensystem (Fig. 59b), so ist:

$$(4') U_1 - \mu U_2 = 0$$

$$(5') \mu = \frac{\varepsilon_1 \sqrt{A_1^2 + B_1^2}}{\varepsilon_2 \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \lambda, \begin{cases} \varepsilon_1 = -\operatorname{sign} A_1 \\ \varepsilon_2 = -\operatorname{sign} A_2 \end{cases}$$

die Gleichung des Punktes, der die die Gleichung des Strahles, der den Strecke jener beiden im Verhältnis λ teilt.

Da die Gleichung bei wechselndem u alle Punkte der Reihe darstellt, nennt man sie die Gleichung der Punktreihe mit dem Parameter  $\lambda$ , beziehungsweise  $\mu$ . Die Punkte (3) | des Strahlbüschels, die Strahlen (3') heißen die Grundpunkte der Reihe<sup>44</sup>). die Grundstrahlen des Büschels.

 Die Gleichung in gemeinen Koordinaten mit Doppelverhältnis als Parameter. In gleicher Weise wie in § 9, 1 ergeben sich die beiden folgenden Sätze aus § 6, 8:

Sind wieder (3) die Gleichungen reihe im gemeinen Koordinatensystem | büschels im gemeinen Koordinaten-

Winkel jener beiden im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt. Dabei gilt die den Anfangsstrahl o enthaltende Winkelfläche als äußere 22), in der 1 positiv ist (§ 4, 1. 2). Man nennt (4') die Gleichung

Sind wieder (3') die Gleichungen der Grundpunkte  $G_1$ ,  $G_2$  einer Punkt- der Grundstrahlen  $g_1$ ,  $g_2$  eines Strahl-

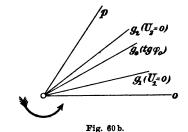

O G, G, G, G, X, Z, O

(Fig. 60a) und  $x_0$  die Koordinate des den Grundpunkten beigegebenen Einheitspunktes  $G_0$ , so ist:

(6) 
$$\frac{X_1}{X_1^{\circ}} - \mu \frac{X_2}{X_2^{\circ}} = 0$$

die Gleichung der Punktreihe, und bedeutet der Parameter µ das Doppelverhältnis des laufenden Punktes P der Reihe zu den Grundpunkten und dem Einheitspunkte:

(7) 
$$\mu = (G_1 G_2 P G_0).$$
  $(7')$   $\mu = (g_1 g_2 p g_0).$ 

Die Angabe der innern Winkelfläche ist bei (7') nicht mehr erforderlich (§ 4, 6).

3. Die Gleichung der Punktreihe in homogenen gemeinen **Koordinaten.** Bei Anwendung homogener gemeiner Koordinaten x, tund  $x_0$ ,  $t_0$  für x und  $x_0$  wird die Gleichung (6):

system (Fig. 60b) und  $tg \varphi_0$  die Koordinate des den Grundstrahlen beigegebenen Einheitsstrahles  $g_0$ , so ist:

(6') 
$$\frac{U_1}{U_1^0} - \mu \frac{U_2}{U_2^0} = 0$$

die Gleichung des Strahlbüschels, und bedeutet der Parameter µ das Doppelverhältnis des laufenden Strahles p des Büschels zu den Grundstrahlen und dem Einheitsstrahl:

45

(8) 
$$\frac{A_1 x + B_1 t}{A_1 x_0 + B_1 t_0} - \mu \frac{A_2 x + B_2 t}{A_2 x_0 + B_2 t_0} = 0.$$

Diese Gleichung kann nun auch auf den Fall angewendet werden, wo mit  $A_2 = 0$  der eine Grundpunkt  $X_2 = A_2x + B_2t = 0$  unendlich fern ist (§ 7, (6)). Sie wird dann:

§ 9, 4.

(9) 
$$\frac{A_1 x + B_1 t}{A_1 x_0 + B_1 t_0} - \mu \frac{t}{t_0} = 0,$$

während gleichzeitig nach (7) der Parameter:

(10) 
$$\mu = (G_1 P_{\infty} P G_0) = \frac{G_1 P}{G_1 G_0}$$

die Bedeutung des einfachen Teilungsverhältnisses erhält (§ 3, 11).

4. Die Gleichung der Punktreihe in Zweieckskoordinaten mit Doppelverhältnis als Parameter. Indem wir uns nach der Bemerkung § 7, 10 auf die Punktreihe beschränken, führen wir auf dieser ein System von Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2$  mit den Eckpunkten  $E_1, E_2$  und dem Einheitspunkte  $E_0$  ein, so daß wie in § 7, (11):

$$(11) x_1: x_2 = (E_1 E_2 P E_0).$$

Es seien nun zwei feste Punkte

Es seien nun zwei feste Punkte

Es Es Es Gs Gs P

G1, G2 der Reihe (Fig. 61) durch

ihre Gleichungen:

(12) 
$$X_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0, \quad X_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = 0$$

und ein dritter fester Punkt  $G_0$  durch seine Koordinaten  $x_1^0$ ,  $x_2^0$  gegeben.

Nach § 7, (25) ist das Doppelverhältnis des laufenden Punktes  $P = x_1, x_2$  zu den drei festen Punkten:

(13) 
$$\mu = (G_1 G_2 P G_0) = \frac{X_2^0}{X_1^0} \cdot \frac{X_1}{X_2}$$

Umgekehrt bestimmt diese Gleichung bei gegebenem  $\mu$  den Punkt  $x_1, x_2$ ; sie ist seine Gleichung.

Sind also (12) die Gleichungen der Grundpunkte  $G_1$ ,  $G_2$  einer Punktreihe in Zweieckskoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$  und  $x_1^0$ ,  $x_2^0$  die Koordinaten des den Grundpunkten beigegebenen Einheitspunktes  $G_0$ , so ist:

(14) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0$$

die Gleichung der Punktreihe, und bedeutet der Parameter  $\mu$  das Doppelverhältnis des laufenden Punktes P der Reihe zu den festen Punkten:

(15) 
$$\mu = (G_1 G_2 P G_0).$$

Die Gleichung (14) enthält von den Konstanten der Gleichungen (12) nur die Verhältnisse  $a_{11}:a_{12},\ a_{21}:a_{22}$ , wie auch nur die Verhältnisse  $x_1^0:x_2^0$  und  $x_1:x_2$ .

Nimmt man die Konstante  $X_1^0: X_2^0$  in den Parameter  $\mu$  auf und schreibt die Gleichung (14) in der kürzeren Form:

$$(16) X_1 - \mu X_2 = 0,$$

so ist  $\mu$  schlechthin das multiplizierte Teilungsverhältnis, nach dem P die Strecke  $G_1G_2$  teilt (§ 6, 4).

5. Zusammenfall der Grundpunkte der Reihe mit den Ecken des Koordinatenzweiecks. Fallen die Grundpunkte  $G_1$ ,  $G_2$  der Punkt-

reihe mit den Ecken 
$$E_1$$
 ( $x_1 = 0$ , § 7, (10)) und  $E_2$  ( $x_2 = 0$ ) des Koordinatenzweiecks zusammen, ist also in (12)  $a_{12} = 0$  und  $a_{21} = 0$  (Fig. 62), so wird die

Gleichung der Punktreihe an Stelle von (14):

Fällt auch der Einheitspunkt  $G_0$  der Punktreihe mit dem Einheitspunkte  $E_0$  des Koordinatensystems zusammen, wird die Gleichung der Punktreihe:

(18) 
$$x_1 - \mu x_2 = 0, \quad \mu = (E_1 E_2 P E_0)$$

übereinstimmend mit der Gleichung § 7, (8).

6. Veränderung der Grundpunkte der Punktreihe bei festem Koordinatensystem. In die Gleichung (16) der Punktreihe sollen an

Stelle der Grundpunkte  $G_1$ ,  $G_2$  zwei neue Grundpunkte  $H_1$ ,  $H_2$  eingeführt werden, die durch ihre Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$  gegeben sind (Fig. 63). Setzt

man dann mit zwei beliebigen konstanten Faktoren  $m_1$  und  $m_2$ :

(19) 
$$Y_1 = m_1(X_1 - \mu_1 X_2), \quad Y_2 = m_2(X_1 - \mu_2 X_2),$$

so sind (§ 7, 12):

$$(20) Y_1 = 0, Y_2 = 0$$

die Gleichungen der Grundpunkte  $H_1$ ,  $H_2$ . Aus (19) folgt aber durch Auflösung nach  $X_1$ ,  $X_2$ :

$$\left(\mu_{1}-\mu_{2}\right)X_{1}=\mu_{1}\frac{Y_{2}}{m_{2}}-\mu_{2}\frac{Y_{1}}{m_{1}}\,,\quad \left(\mu_{1}-\mu_{2}\right)X_{2}=\frac{Y_{2}}{m_{2}}-\frac{Y_{1}}{m_{1}}\,.$$

Damit wird die Gleichung (16):

$$(\mu - \mu_2) \frac{Y_1}{m_1} - (\mu - \mu_1) \frac{Y_2}{m_2} = 0$$

oder mit der Abkürzung:

§ 9, 6. 47

(21) 
$$\nu = \frac{m_1}{m_2} \frac{\mu_1 - \mu}{\mu_2 - \mu}$$

$$(22) Y_1 - \nu Y_2 = 0.$$

Damit sind also die neuen Grundpunkte (20) in die Gleichung der Punktreihe eingeführt <sup>45</sup>). Der neue Parameter  $\nu$  bedeutet wieder das multiplizierte Teilungsverhältnis, nach dem der laufende Punkt P der Reihe die Strecke  $H_1H_2$  teilt. Er ist von dem alten Parameter abhängig durch die Formel (21), die bis auf die Bezeichnung des Faktors  $m_1: m_2$  wieder die Formel § 6, (29) ist.

#### II. Abschnitt.

### Die Ebene.

### I. Kapitel.

# Das gemeine Koordinatensystem.

- § 10. Die gemeinen Koordinaten eines Punktes in der Ebene.
- 1. Das rechtwinklige Koordinatensystem. Als Koordinaten-

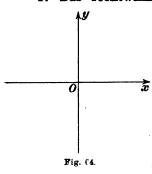

system in einer Ebene dienen zwei sich senkrecht schneidende gerichtete (§ 1, 3) gerade Linien (Fig. 64). Ihr Schnittpunkt O heißt der Koordinatenanfangspunkt. Die beiden Geraden selbst heißen Koordinatenachsen und werden als x-Achse und y-Achse unterschieden. Der Punkt O teilt jede Koordinatenachse in eine positive und eine negative Halbachse. Die Koordinatenachsen teilen die Ebene in vier Quadranten.

2. Projektionen und Koordinaten eines Punktes. Zieht man durch einen beliebigen Punkt P der Ebene (Fig. 65) Senkrechte zur

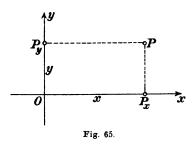

x- und y-Achse (Parallelen zur y- und x-Achse), so schneiden diese die Achsen in bestimmten Punkten  $P_x$  und  $P_y$ , welche die *orthogonalen Projektionen* des Punktes P auf die Koordinatenachsen heißen.

Die Entfernungen der Projektionen vom Koordinatenanfangspunkte O (§ 1, 4):

$$(1) x = OP_x, \quad y = OP_y$$

nennen wir die Koordinaten des Punktes P in bezug auf das Koordinatensystem Oxy, x die Abszisse oder x-Koordinate, y die Ordinate oder y-Koordinate.

Nach § 1, 6 ist x zugleich die Koordinate des Punktes  $P_x$  auf der x-Achse und y die des Punktes  $P_y$  auf der y-Achse. 9)

Im Gegensatz zu anderen Koordinaten werden x, y Cartesische oder gemeine (rechtwinklige) Koordinaten oder (rechtwinklige) Parallel-koordinaten genannt. 46)

3. Eindeutigkeit der Koordinatenbestimmung. Bei gegebenem Koordinatensysteme gehören nach § 10, 2 zu jedem Punkte P der Ebene zwei eindeutig bestimmte Koordinaten x und y.

Zu irgend zwei als Koordinaten gegebenen Zahlen x und y gehört umgekehrt ein eindeutig bestimmter Punkt P der Ebene. <sup>10</sup>)

Denn nach § 1, 6 bestimmen x und y die Punkte  $P_x$  und  $P_y$  eindeutig. Der Schnittpunkt der durch  $P_x$  zur y-Achse und durch  $P_y$  zur x-Achse gelegten Parallelen ist aber P.

4. Die Koordinaten als Abstände von den Koordinatenachsen. Indem wir parallelen Geraden der Ebene im allgemeinen auch gleichen



Durchlaufungssinn beilegen, können wir die Koordinaten des Punktes Pauch durch die Strecken:

$$(2) x = P_{y}P, \quad y = P_{x}P$$

darstellen (Fig. 66). Sie erscheinen dann als die senkrechten (parallel der x- und y-Achse gemessenen) Abstände des Punktes P von der y- und x-Achse, positiv oder negativ gerechnet, je nachdem die Richtung von den Fußpunkten  $P_y$  und  $P_x$  nach P hin mit der positiven Richtung der parallelen Achse übereinstimmt oder nicht. Wir können endlich auch:

$$(3) x = OP_x, \quad y = P_x P$$

nehmen. Die beiden Koordinaten bilden dann einen gebrochenen Linienzug, der von O nach P hinführt (Fig. 67).

5. Besondere Werte der Koordinaten. Der Koordinatenanfangspunkt O hat die Koordinaten x = 0, y = 0. Für alle Punkte der x-Achse ist y = 0, für alle der y-Achse x = 0.

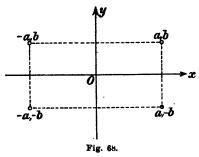

Vier Punkte von gleichen absoluten Koordinatenwerten a, b bilden (Fig. 68) die Ecken eines Rechtecks, dessen Seiten den Achsen parallel sind und dessen Mittelpunkt O ist (vgl. § 1, 7).

Alle Punkte von gleicher x-Koordinate x = a liegen auf einer Parallelen zur y-Achse, alle Punkte von

gleicher y-Koordinate y = b auf einer Parallelen zur x-Achse.

6. Das schiefwinklige Koordinatensystem. Wenn die Koordinatenachsen nicht rechtwinklig, sondern schiefwinklig zueinander sind,

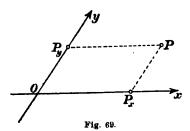

so zieht man durch den Punkt P Parallelen zu diesen Achsen (Fig. 69) und erhält so die schiefwinkligen Projektionen  $P_x$  und  $P_y$  des Punktes P. Die Entfernungen:

(4)  $x = OP_x = P_y P$ ,  $y = OP_y = P_x P$  sind dann die schiefwinkligen Koordinaten des Punktes P.

Auch für diese gelten die Angaben § 10, 3—5 mit der unwesentlichen Abänderung, daß in § 10, 4 statt der Bezeichnung "senkrechte Abstände" nur die Bezeichnung "parallel der x- und y-Achse gemessene Abstände" gilt und daß in § 10, 5 statt "Rechteck" gesagt wird "Parallelogramm".

# § 11. Die Richtungswinkel und Richtungskosinus einer Geraden.

- 1. Positiver Drehungssinn in der Ebene. Zur Bestimmung der relativen Größe der Winkel (§ 2, 4) in der Ebene setzen wir den der Bewegung des Uhrzeigers entgegengesetzten Drehungssinn allgemein 48) als positiven Drehungssinn fest. 5)
- 2. Der Richtungswinkel einer gerichteten Geraden gegen die x-Achse. Eine gerichtete (vgl. § 1, 3) unbegrenzte oder begrenzte



Gerade g hat danach gegen eine feste gerichtete Gerade, etwa die x-Achse des Koordinatensystems (Fig. 70), einen bis auf Vielfache von  $2\pi$  bestimmten Richtungswinkel:

(1) 
$$q = xg$$
 (vgl. § 2, 7).

Alle mit g parallelen und gleichgerichteten Geraden (oder Strecken) haben denselben Richtungswinkel (Fig. 70).

3. Positiv oder negativ orientiertes Achsensystem. Je nachdem bei einem Achsensystem Oxy die positive Halbachse y auf der linken oder rechten Seite der x-Achse (mit Bezug auf deren positiven Durch-

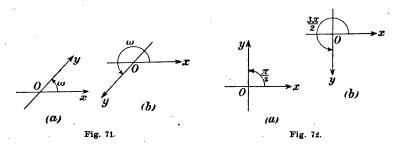

laufungssinn) liegt (Fig. 71, (a) und (b)), nennen wir das Achsensystem positiv oder negativ orientiert.

Je nachdem daher das Achsensystem positiv oder negativ orientiert ist, hat man für den Richtungswinkel:

$$(2) \omega = xy$$

der y-Achse gegen die x-Achse beziehungsweise:

(3)  $\omega < \pi$ ;  $\sin \omega > 0$  oder  $\omega > \pi$ ;  $\sin \omega < 0$  und in der Formel<sup>49</sup>):

$$\sin xy = \varepsilon \sqrt{1 - \cos^2 xy}$$

beziehungsweise  $\varepsilon = +1$  oder  $\varepsilon = -1$ .

Das rechtwinklige System (Fig. 72, (a) und (b)) ist positiv oder negativ orientiert 12), je nachdem  $\omega = \frac{\pi}{2}$  oder  $\omega = \frac{3\pi}{2}$ . Wir benutzen in der Regel das positiv orientierte System.

4. Die Richtungswinkel einer gerichteten Geraden gegen beide Koordinatenachsen. Bei gegebenem Koordinatensystem Oxy zieht man statt des einen Richtungswinkels  $\varphi$  in (1) der Symmetrie wegen auch die beiden Richtungswinkel:

(5) 
$$\qquad \qquad \varphi = xg, \quad \psi = yg$$

in Betracht (Fig. 73). Zwischen diesen besteht nach § 2, (9) die Beziehung:

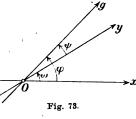

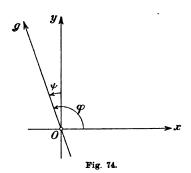

$$xg + gy + yx = 0$$

oder nach (2) und (5):

(6) 
$$\psi = \varphi - \omega;$$

beim positiv (Fig. 74) oder negativ orientierten rechtwinkligen System bezüglich:

(7) 
$$\psi = \varphi - \frac{\pi}{2}$$
 oder  $\psi = \varphi + \frac{\pi}{2}$ 

5. Die Richtungskosinus. Die Kosinus der beiden Winkel  $\varphi$  und  $\psi$ (8)  $a = \cos \varphi, \quad b = \cos \psi$ 

heißen die Richtungskosinus 50) der gerichteten Geraden g. Zur Bildung dieser können statt  $\varphi$  und  $\psi$  nach § 2, 4 auch die absoluten konvexen oder konkaven Winkel

(9) 
$$\overline{\varphi} = \overline{x}\overline{g}, \quad \overline{\psi} = \overline{y}\overline{g}$$

benutzt werden.

Entgegengesetzt gerichtete Gerade haben entgegengesetzte Richtungskosinus

$$(10) a, b und -a, -b.$$

6. Richtungskosinus im rechtwinkligen System. Beim positiv orientierten rechtwinkligen System (Fig. 75) stellen sich die Richtungs-

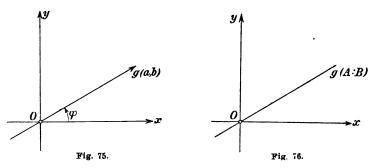

kosinus durch den einen Richtungswinkel  $\varphi$  nach (7) in der Weise dar:

(11) 
$$a = \cos \varphi, b = \sin \varphi$$

 $(b = -\sin \varphi)$  bei negativ orientiertem System), und besteht daher zwischen ihnen die Relation:

$$(12) a^2 + b^2 = 1.$$

7. Die Verhältnisse der Richtungskosinus. Kennt man daher zwei Größen A, B, die sich wie die Richtungskosinus a, b verhalten:

§ 12, 1—2. 53

$$a:b=A:B,$$

so sind diese mit Benutzung der Relation (12) bis auf ein gemeinsames Vorzeichen bestimmt:

(14) 
$$a = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad b = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Die Verhältnisse der Richtungskosinus bestimmen also (Fig. 76) nach (10) die ungerichtete Gerade ( $b:a=\operatorname{tg}\varphi$  nach (11)); sie sind homogene Koordinaten der ohne Pfeilspitze genommenen Richtung (wie x,y in § 7, (2)).

#### § 12. Die Koordinaten einer Strecke.

1. Polarkoordinaten einer Strecke. Eine Strecke PP' (Fig. 77) mit dem Anfangspunkte P und dem Endpunkte P' (vgl. § 1, 1) hat eine bestimmte absolute Länge (vgl. § 1, 2):

$$(1) s = \overline{PP'}$$

und eine bestimmte Richtung (vgl. § 11,2). Während aber die Strecke in einer Geraden (vgl. § 1, 4) nur zwei Richtungen haben kann, bleiben einer Strecke in der Ebene unendlich viele ( $\infty^1$ ) Richtungen offen. Zur Bestimmung der Richtung dient daher nicht mehr wie dort das zweifache Vorzeichen (vgl.



Fig. 77.

jedoch § 12, 8), sondern der Richtungswinkel  $\varphi$  oder die Richtungskosinus a, b der Strecke:

(2) 
$$\varphi = xs$$
,  $a = \cos xs$ ,  $b = \cos ys$ .

Hierbei wird der Einfachheit wegen s in doppelter Bedeutung gebraucht, insofern es in der Regel, wie in (1) die absolute Länge der Strecke, in dem Fall aber, wo es unter dem Kosinus als Schenkel eines Winkels vorkommt, die gerichtete Strecke PP' oder eine Gerade von gleicher Richtung (vgl. § 11, 2) bedeutet.

Wir nennen die absolute Größe s und die Richtungskosinus a, b die Polarkoordinaten der Strecke.<sup>51</sup>)

2. Gemeine Koordinaten der Strecke. Die Projektion  $P_x P_x'$  einer Strecke PP' (Fig. 78) auf die x-Achse wird von den Projektionen  $P_x$  und  $P_x'$  der Endpunkte P und P' (§ 10, 2) begrenzt. Sie ist wieder eine Strecke, und zwar eine solche, die nur zwei Richtungen

haben kann, da sie in der festen x-Achse liegt; sie wird daher positiv oder negativ gerechnet im Sinne von § 1, 4.

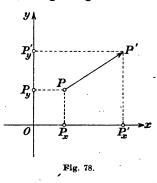

Die Projektionen der Strecke *PP* auf die beiden Koordinatenachsen:

$$(3) X = P_x P_x', \quad Y = P_y P_y'$$

heißen die gemeinen rechtwinkligen oder rechtwinkligen Parallelkoordinaten der Strecke.

Durch die Koordinaten x, y und x', y' der beiden Endpunkte P und P' dargestellt, haben sie nach § 10, 2 und § 1, (5) die Werte:

(4) 
$$X = x' - x, Y = y' - y.$$

3. Beziehung zwischen gemeinen und Polarkoordinaten. Ist allgemein A'B' die orthogonale Projektion einer Strecke AB auf die

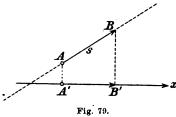

oder:

gerichtete Gerade x (Fig. 79), so ist: (5)  $A'B' = \overline{AB} \cdot \cos xs = \overline{AB} \cdot \cos \overline{xs}$ ,

wo s unter dem Kosinus wie in § 12, 1 die Strecke AB ihrer Richtung nach bedeutet und die Größe des Winkels nach § 11, 5 relativ oder absolut genommen werden kann.

Infolge dieses Satzes bestehen zwischen gemeinen und Polarkoordinaten einer Strecke die Beziehungen:

$$P_x P_x' = \overline{PP'} \cdot \cos xs, \quad P_y P_y' = \overline{PP'} \cdot \cos ys$$

$$(6) X = as, Y = bs.$$

Mit Einführung der Koordinaten der Endpunkte P und P' werden diese Gleichungen:

$$(7) x'-x=as, \quad y'-y=bs.$$

Hieraus aber ergibt sich durch Auflösung nach a, b, s mit Hinblick auf § 11, (12) die Darstellung der Polarkoordinaten der Strecke durch die Koordinaten der Endpunkte:

(8) 
$$s = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2}, \quad a = \frac{x'-x}{s}, \quad b = \frac{y'-y}{s}.$$

4. Beziehung zwischen einer Strecke und ihren Koordinaten. Die Strecke PP' bestimmt ihre Polarkoordinaten und gemeinen Koordinaten vollkommen eindeutig, aber nicht umgekehrt. Denn

parallele gleichgerichtete und gleichlange Strecken  $P_0P_0'$  und PP' (Fig. 80) haben dieselben Polarkoordinaten und dieselben gemeinen Koordinaten.

Durch die Koordinaten x, y ihres Anfangspunktes P und ihre eigenen Koordinaten s, a, b oder X, Y ist dagegen die Strecke vollkommen bestimmt, da alsdann die Formeln (7) oder (4) auch die Koordinaten x', y' des Endpunktes liefern.

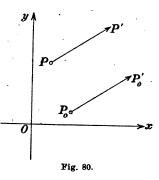

5. Polarkoordinaten des Punktes. Die vom Koordinatenanfangspunkte O nach dem Punkte P hinlaufende Strecke OP (Fig. 81) heißt der Leitstrahl (Radius vector) des Punktes P.

Die absolute Länge und der Richtungswinkel (oder die Richtungskosinus) des Leitstrahles (die Polarkoordinaten der Strecke OP):

(9) 
$$\begin{cases} r = \overline{OP}, & \varphi = xr, \quad a = \cos xr, \\ b = \cos yr \end{cases}$$

heißen die Polarkoordinaten des Punktes P. Dabei ist r ebenso wie s in § 12, 1 in doppelter Bedeutung gebraucht.



Fig. 81.

Alle Punkte von gleichem r liegen auf einem mit dem Radius r um O beschriebenen Kreise; alle von gleichem  $\varphi$  auf einem von O unter dem Richtungswinkel  $\varphi$  ausgehenden Halbstrahl. Für den Punkt O ist r=0 und  $\varphi$  unbestimmt, aber auch unnötig.<sup>53</sup>)

6. Beziehung zwischen rechtwinkligen und Polarkoordinaten. Zwischen den Koordinaten x, y und den Polarkoordinaten r, a, b des Punktes P bestehen nach (7) die Beziehungen:

$$(10) x = ar, y = br$$

oder umgekehrt:

(11) 
$$r = \sqrt{\overline{x^2 + y^2}}, \quad a = \frac{x}{r}, \quad b = \frac{y}{r}.$$

Für einen Punkt mit den Polarkoordinaten r = 1, a, b ist nach (10):

$$(12) x=a, y=b.$$

Zwischen x, y und  $r, \varphi$  gelten bei positiv orientiertem Koordinatensystem nach § 11, (11) die Gleichungen:

(13) 
$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

und umgekehrt:

(14) 
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \varphi = \frac{x}{r}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{r}.$$

7. Geschlossenes Streckendreieck. Schließt sich von drei Strecken . mit den Koordinaten  $X_1$   $Y_1$ ,  $X_2$   $Y_2$  und  $X_3$   $Y_3$  die zweite an die erste



und die dritte an die zweite an, so ist mit der (Fig. 82) angegebenen Bezeichnung der Endpunkte nach (4):

$$X_1 = x_8 - x_2$$
,  $X_2 = x_1 - x_3$ ,  $X_3 = x_2' - x_1$ ,  $Y_1 = y_3 - y_2$ ,  $Y_2 = y_1 - y_3$ ,  $Y_3 = y_2' - y_1$ 

und daher:

$$X_1 + X_2 + X_3 = x_2' - x_2,$$
  
 $Y_1 + Y_2 + Y_3 = y_3' - y_3.$ 

Daraus folgt (Fig. 83):

Immer dann und nur dann, wenn drei Strecken ein (auch dem Sinne der Seiten nach) geschlossenes Dreieck bilden, sind die Summen ihrer gleichnamigen Koordinaten Null<sup>58</sup>):

$$(15) X_1 + X_2 + X_3 = 0, Y_1 + Y_2 + Y_3 = 0.$$

Das analoge Resultat gilt für jedes geschlossene Polygon von Strecken.

# 8. Strecken auf einer und derselben Geraden. Kommen auf

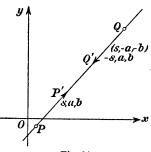

Fig. 84.

einer und derselben gerichteten Geraden g mit den Richtungskosinus a, b mehrere Strecken PP', QQ' (Fig. 84) in Betracht, so haben sie nach § 12, 1 und § 11, (10) die Polarkoordinaten s, a, b oder s, -a, -b, wenn s ihre absolute Länge ist. Es ist aber in solchem Falle oft zweckmäßiger, s, a, b und -s, a, b als ihre Polarkoordinaten zu nehmen, also allen Strecken dieselben Richtungskosinus zu geben und

ihre Länge nicht absolut, sondern relativ in bezug auf die Richtung a, b zu nehmen (vgl. § 1, 4).

Die Formeln (7) und (6) behalten bei dieser veränderten Auffassung der Polarkoordinaten einer Strecke ihre Gültigkeit, da sie nur von den Produkten as und bs abhängen.

9. Teilung einer Strecke. Seien (Fig. 85)  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$  und  $P_2 = x_2$ ,  $y_3$  zwei Punkte und P = x, y derjenige Punkt, der die Strecke  $P_1 P_2$  im Verhältnis  $\lambda$  teilt (vgl. y § 3, 1), so daß

(16) 
$$\frac{P_1}{P_2} \frac{P}{P} = \lambda.$$

Sind dann a, b die Richtungskosinus der Strecke  $P_1P_2$ , so haben die Strecken  $P_1P$  und  $P_2P$  im Sinne von § 12, 8 die Polarkoordinaten  $P_1P$ , a, b, und  $P_2P$ , a, b, so daß nach (7):

$$P_{x_{1}y_{1}}$$

$$P_{x_{2}y_{3}}$$

$$x_{2}y_{3}$$

$$x-x_1 = P_1 P \cdot a, \quad y-y_1 = P_1 P \cdot b,$$
  
 $x-x_2 = P_2 P \cdot a, \quad y-y_2 = P_2 P \cdot b.$ 

Hieraus folgt aber durch Division mit Rücksicht auf (16):

(17) 
$$\frac{x-x_1}{x-x_2}=\lambda, \quad \frac{y-y_1}{y-y_2}=\lambda$$

und durch Auflösen nach x und y:

Die Koordinaten x, y des Punktes, der die Strecke der Punkte  $x_1$ ,  $y_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$  im Verhältnis  $\lambda$  teilt, sind (vgl. § 3, 2):

(18) 
$$x = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}, \quad y = \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda}.$$

Der Mittelpunkt der Strecke hat die Koordinaten:

(19) 
$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

#### § 13. Der Winkel zweier Geraden.

1. Der Winkel zweier gerichteten Geraden. Zwei gerichtete Gerade  $p_1$  und  $p_2$  (Fig. 86) sollen in einem positiv orientierten Koordinatensystem die Richtungswinkel  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$ , bezüglich die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  haben, so daß nach § 11, (11):

(1) 
$$\begin{cases} a_1 = \cos \varphi_1, & b_1 = \sin \varphi_1, \\ a_2 = \cos \varphi_2, & b_2 = \sin \varphi_2. \end{cases}$$

Nach § 2, (9) ist nun, da die Winkel sich bei paralleler Verschiebung der Geraden x,  $p_1$ ,  $p_2$  nach einem gemeinsamen Scheitelpunkte nicht ändern (vgl. § 11, 2), stets  $p_1p_2 = xp_2 - xp_1$  und damit:

$$\omega = p_1 p_2 = \varphi_2 - \varphi_1.$$

Da hiernach:

(2)  $\cos \omega = \cos \varphi_1 \cos \varphi_1 + \sin \varphi_2 \sin \varphi_1$ ,  $\sin \omega = \sin \varphi_2 \cos \varphi_1 - \sin \varphi_1 \cos \varphi_2$ , so folgt nach (1):

Für den Winkel  $\omega = p_1 p_2$  zweier durch ihre Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  gegebenen Geraden ist:

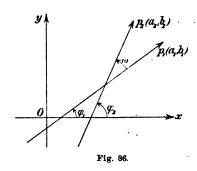

(3) 
$$\cos \omega = \cos \overline{\omega} = a_1 a_2 + b_1 b_2,$$
  
(4)  $\sin \omega = a_1 b_2 - b_1 a_2.$ 

$$(4) \qquad \sin \omega = a_1 b_2 - b_1 a_2$$

Rad Die Formel (3) gilt nach § 2, 4 sowohl für die relative als auch für die absolute Größe des Winkels. In der Tat ändert sich die rechte Seite von (3) bei Vertauschung der beiden Schenkel  $p_i$  und  $p_2$  nicht, während die rechte Seite von (4) das Vorzeichen wechselt.

Der Winkel  $\overline{\omega}$  ist nach (3) spitz

oder stumpf, je nachdem  $a_1a_2 + b_1b_2 > 0$  oder < 0.

2. Senkrechte und parallele Gerade. Zwei gerichtete Gerade mit den Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_3$  sind nach (3) senkrecht zueinander  $\left(\omega = \frac{\pi}{2} \text{ oder } \frac{3\pi}{2}\right)$ , wenn

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0;$$

dagegen nach (4) und mit Rücksicht auf § 11, 2; 7 parallel zueinander ( $\omega = 0$  oder  $\pi$ ), wenn:

$$(6) a_1:b_1=a_2:b_2;$$

und zwar ist  $a_2 = \varepsilon a_1$ ,  $b_2 = \varepsilon b_1$ , wo  $\varepsilon = +1$  oder -1, je nachdem die Geraden gleichsinnig oder ungleichsinnig parallel sind.

3. Richtungskosinus eines Koordinatensystems gegen ein anderes. Sind  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  die Richtungskosinus der Achsen eines schiefwinkligen Koordinatensystems  $\mathfrak{Q}\xi\eta$  in bezug auf das rechtwinklige Oxy (Fig. 87), so ist nach (4) die Determinante D der vier Richtungskosinus:

(7) 
$$D = \begin{array}{cc} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{array} = \sin \omega = \sin \xi \eta;$$

und daher nach § 11, 3 D > 0 oder < 0, je nachdem das System  $O\xi\eta$  positiv (wie Oxy) oder negativ orientiert ist.

Ist das System  $\Omega \xi \eta$  rechtwinklig (Fig. 88), also  $\omega = \frac{\pi}{2} \left( \text{oder } \frac{3\pi}{2} \right)$ ,

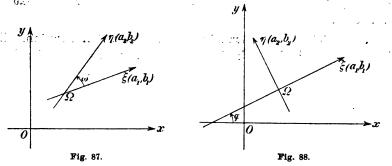

so lassen sich alle vier Richtungskosimus durch  $\varphi = x\xi$  ausdrücken. Es ist nämlich nach (1); (2) mit  $\varphi_1 = \varphi$ ,  $\varphi_2 = \frac{\pi}{2} + \varphi\left(\frac{3\pi}{2} + \varphi\right)$ :

(8) 
$$\begin{cases} a_1 = \cos \varphi, & b_1 = \sin \varphi, \\ a_2 = -\sin \varphi, & b_2 = \cos \varphi, & (a_2 = \sin \varphi, b_2 = -\cos \varphi). \end{cases}$$

Hiernach aber gelten für die vier Richtungskosinus nicht nur die Formeln:

(9) 
$$a_1^2 + b_1^2 = 1$$
,  $a_2^2 + b_2^2 = 1$ ,  $a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$ 

(§ 11, (12) und § 13, (5)), sondern auch:

--

(10) 
$$a_1^2 + a_2^2 = 1$$
,  $b_1^2 + b_2^2 = 1$ ,  $a_1b_1 + a_2b_2 = 0$ .

Ferner ist die Determinante der vier Richtungskosinus des einen rechtwinkligen Systems gegen das andere:

(11) 
$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = +1 \text{ oder } -1,$$

je nachdem  $O\xi\eta$  positiv (wie Oxy) oder negativ orientiert ist.

4. Die linksläufige und rechtsläufige Normale einer Strecke. Sind s, a, b die Polarkoordinaten einer durch ihre Endpunkte P=x, y und P'=x', y' gegebenen Strecke PP', so ist nach § 12, (8):

$$a = \frac{x'-x}{s}, \quad b = \frac{y'-y}{s}.$$

Sind nun a', b' die Richtungskosinus der linksläufigen (nach links laufenden) Normale n der Strecke, bezüglich der durch die Strecke bestimmten gerichteten Geraden p (Fig. 89), so ist nach (5) und (4) mit  $\omega = \frac{\pi}{2}$ : aa' + bb' = 0, ab' - ba' = 1.

Daher sind die Richtungskosinus der linksläufigen Normale der Strecke PP':

(12) 
$$a' = -b = -\frac{y'-y}{s}, \quad b' = a = \frac{x'-x}{s}$$

Die entgegengesetzten Richtungskosinus kommen der rechtsläufigen Normale zu.

5. Die Teilung des Winkels zweier gerichteten Geraden. Sind (Fig. 90) u, v die Richtungskosinus derjenigen ungerichteten Geraden p,

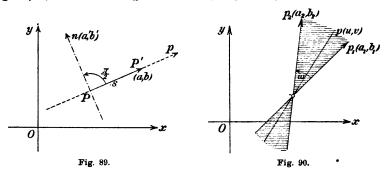

die den Winkel der beiden gerichteten Geraden  $p_1$  und  $p_2$  mit den Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt (vgl. § 4, 2), so ist nach (4):

$$\frac{\sin p_1 p}{\sin p_2 p} = \frac{a_1 v - b_1 u}{a_2 v - b_2 u} = \lambda$$

und daher:

$$\frac{u}{v} = \frac{a_1 - \lambda a_2}{b_1 - \lambda b_2}$$

und nach § 11, 7:

$$\varrho u = a_1 - \lambda a_2, \quad \varrho v = b_1 - \lambda b_2,$$

wo:

$$\begin{aligned} \varrho^2 &= (a_1 - \lambda a_2)^2 + (b_1 - \lambda b_2)^2 = (a_1^2 + b_1^2) - 2(a_1 a_2 + b_1 b_2) \lambda \\ &+ (a_2^2 + b_2^2) \lambda^2 = 1 - 2 \lambda \cos \omega + \lambda^2. \end{aligned}$$

Die Richtungskosinus der ungerichteten Geraden, die den Winkel der beiden gerichteten Geraden  $p_1=a_1$ ,  $b_1$  und  $p_2=a_2$ ,  $b_2$  im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt, sind:

(13) 
$$u = \frac{a_1 - \lambda a_2}{\varrho}, \quad v = \frac{b_1 - \lambda b_2}{\varrho}, \quad \varrho = \sqrt{1 - 2\lambda \cos \omega + \lambda^2},$$

wo  $\omega = p_1 p_2$  ist.

6. Die Richtungskosinus der Halbierungslinien eines Winkels. Insbesondere folgt aus (13) mit  $\lambda = -1$  und  $\lambda = +1$  für die Richtungskosinus der inneren und äußeren Halbierungslinie  $h_1$  und  $h_2$  (Fig. 91) des

61

Winkels  $\omega = p_1 p_2 (\text{vgl. § 4; 5})$ , da  $1 + \cos \omega = 2\cos^2 \frac{\omega}{2}$ ,  $1 - \cos \omega = 2\sin^2 \frac{\omega}{2}$ , ist:

§ 14, 1.

(14) 
$$\begin{cases} u_1 = \frac{a_1 + a_2}{\varrho}, & v_1 = \frac{b_1 + b_2}{\varrho}, & \varrho = \pm 2\cos\frac{\omega}{2} \\ u_2 = \frac{a_1 - a_2}{\varrho}, & v_2 = \frac{b_1 - b_2}{\varrho}, & \varrho = \pm 2\sin\frac{\omega}{2} \end{cases}$$

### § 14. Die Transformation der Koordinaten.

1. Übergang von einem Koordinatensystem zu einem parallelen. Es sei (Fig. 92) Oxy das ursprüngliche Koordinatensystem und Ox'y' ein neues Koordinatensystem, dessen Achsen x', y' bezüglich mit den

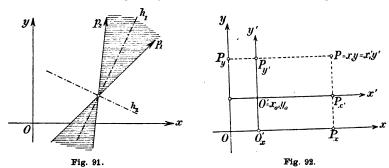

Achsen x, y parallel und gleichgerichtet sind, und dessen Anfangspunkt O' in bezug auf Oxy die Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$  hat. Alsdann ist zunächst:

$$x_0 = OO_x', \quad y_0 = OO_y'$$

wo  $O_x'$  und  $O_y'$  die Projektionen von O' auf die Achsen x und y sind; ferner wird für die Koordinaten eines beliebigen Punktes P in bezug auf die beiden Systeme:

$$x = OP_x, y = OP_y; x' = O'P_{x'}, y' = O'P_{y'},$$

wo die Projektionen  $P_x$ ,  $P_{x'}$  und  $P_y$ ,  $P_{y'}$  des Punktes P auf je zwei gleichnamige parallele Achsen durch dieselbe projizierende Gerade ausgeschnitten werden. Es gelten dann nach § 1, (3) die Beziehungen:

$$OP_x = OO_x' + O_x'P_x = OO_x' + O'P_{x'}, \quad OP_y = OO_y' + O'P_{y'}$$
 und folgt:

Zwischen den Koordinaten x, y und x', y' eines und desselben Punktes P in bezug auf zwei parallele Systeme, ein altes Oxy und ein neues Ox'y', bestehen die Gleichungen:

(1) 
$$x = x_0 + x', \quad y = y_0 + y',$$

wo  $x_0$ ,  $y_0$  die Koordinaten des neuen Anfangspunktes im alten System sind  $(vgl. \S 1, (7)).$ <sup>54</sup>)

Dieser Satz gilt mit gleicher Ableitung auch für zwei parallele schiefwinklige Systeme (vgl. § 10, 6).

2. Übergang von einem rechtwinkligen zu einem konzentrischen schiefwinkligen System. Es sei (Fig. 93) Oxy das ursprüngliche

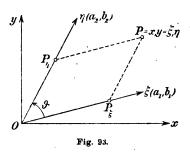

rechtwinklige Koordinatensystem. Die von O ausgehenden Achsen eines schiefwinkligen Systems  $O\xi\eta$  sollen durch ihre Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  gegeben sein.

Alsdann sind zunächst (Fig. 93) die schiefwinkligen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$  eines Punktes P nach  $\S$  10, (4):

$$\xi = OP_{\xi}, \quad \eta = OP_{\eta}.$$

Zugleich haben die Strecken  $OP_{\xi}$  und  $OP_{\eta} = P_{\xi}P$  in bezug auf das alte System Oxy im Sinne von § 12, 8 die Polarkoordinaten:

$$\xi$$
,  $a_1$ ,  $b_1$ ;  $\eta$ ,  $a_2$ ,  $b_2$ ,

also nach § 12, (6) die gemeinen Koordinaten:

$$X_1 = a_1 \xi, \ Y_1 = b_1 \xi; \quad X_2 = a_2 \eta, \ Y_2 = b_2 \eta.$$

Da andererseits die Strecke PO nach § 12, (4) die gemeinen Koordinaten:

$$X_3 = -x$$
,  $Y_3 = -y$ 

hat, und die drei Strecken  $OP_{\xi}$ ,  $P_{\xi}P$ , PO ein geschlossenes Dreieck bilden, so ist nach § 12, 7:

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0$$
,  $Y_1 + Y_2 + Y_3 = 0$ ,

also:

Zum Übergang von einem rechtwinkligen System Oxy zu einem schiefwinkligen System O $\xi\eta$  (Fig. 93), dessen Achsen in bezug auf jenes die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  haben, dienen die Formeln<sup>55</sup>):

(2) 
$$\begin{cases} x = a_1 \xi + a_2 \eta \\ y = b_1 \xi + b_2 \eta. \end{cases}$$

Die Determinante der vier Richtungskosinus ist nach § 13, 3:

(3) 
$$D = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = \sin \vartheta = \sin \xi \eta$$

und ist positiv oder negativ, je nachdem  $O\xi\eta$  positiv (wie Oxy) oder negativ orientiert ist.

Fig. 94.

Durch Auflösung (Anm. 2, I, (2)) der Gleichungen (2) ergibt sich die Darstellung der neuen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$  durch die alten x, y, nämlich, wenn  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $A_2$ ,  $B_2$  die Unterdeterminanten von D bedeuten (Anm. 1, I, (2)):

(4) 
$$\begin{cases} D\xi = A_1x + B_1y \\ D\eta = A_2x + B_2y \end{cases} \text{ oder } \begin{cases} \sin\vartheta \cdot \xi = b_2x - a_2y \\ \sin\vartheta \cdot \eta = -b_1x + a_1y \end{cases}$$

3. Übergang von einem rechtwinkligen zu einem konzentrischen rechtwinkligen System.  $^{56}$ ) Ist das neue System  $O\xi\eta$  ebenso wie das alte Oxy rechtwinklig (Fig. 94), so ist  $y_A$  nach § 13, 3 die Determinante der vier  $\eta(a_2,b_2)$  Richtungskosinus:

(5) 
$$D = +1$$
 oder  $-1,^{57}$ 

je nachdem das neue System mit dem positiv orientierten alten gleich oder ungleich orientiert  $\left(\vartheta = \frac{\pi}{2} \text{ oder } \vartheta = \frac{3\pi}{2}\right)$  ist.

Die auch jetzt gültigen Gleichungen (2):

(6) 
$$\begin{cases} x = a_1 \xi + a_2 \eta \\ y = b_1 \xi + b_2 \eta \end{cases}$$

geben aber, mit  $a_1$ ,  $b_1$  oder mit  $a_2$ ,  $b_2$  multipliziert und addiert, infolge von § 13, (9) neben (4) die Auflösung:

(7) 
$$\begin{cases} \xi = a_1 x + b_1 y \\ \eta = a_2 x + b_2 y. \end{cases}$$

Der Vergleich mit (4) gibt, wenn D=1 ist:

(8) 
$$\begin{cases} A_1 = b_2 = a_1, & B_1 = -a_2 = b_1 \\ A_2 = -b_1 = a_2, & B_2 = a_1 = b_2 \end{cases}$$

in Übereinstimmung mit § 13, (8).

Sind beide Systeme positiv orientiert, kann man in (6) und (7) nach § 13 (8) auch  $\varphi = x\xi$  einführen (Fig. 94) und erhält:

(9) 
$$\begin{cases} x = \xi \cos \varphi - \eta \sin \varphi \\ y = \xi \sin \varphi + \eta \cos \varphi, \end{cases}$$

(10) 
$$\begin{cases} \xi = x \cos \varphi + y \sin \varphi \\ \eta = -x \sin \varphi + y \cos \varphi. \end{cases}$$

4. Übergang von einem rechtwinkligen System zu einem beliebigen neuen schiefwinkligen System. Sei in bezug auf das ursprüngliche rechtwinklige System Oxy ein schiefwinkliges System

 $\mathfrak{Q}\xi\eta$  durch die Koordinaten  $x_0,\ y_0$  seines Anfangspunktes  $\mathfrak{Q}$  und die

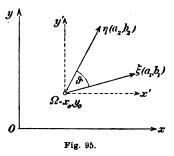

Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  seiner Achsen gegeben. Man lasse dann von  $\Omega$  (Fig. 95) ein drittes mit Oxy paralleles System  $\Omega x'y'$  ausgehen und bezeichne mit  $x, y; \xi, \eta; x', y'$  die Koordinaten eines Punktes P mit Bezug auf die drei Systeme. Dann ist nach (1):

$$x = x_0 + x', \quad y = y_0 + y'$$

und, da die Richtungskosinus der Achsen  $\xi$ ,  $\eta$  gegen  $\Omega x'y'$  dieselben sind, wie gegen Oxy, nach (2):

$$x' = a_1 \xi + a_2 \eta, \quad y' = b_1 \xi + b_2 \eta.$$

Zwischen x, y und  $\xi$ ,  $\eta$  bestehen daher die Formeln:

(11) 
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 \xi + a_2 \eta \\ y = y_0 + b_1 \xi + b_2 \eta \end{cases}$$

und umgekehrt, wie in § 14, 2:

(12) 
$$\begin{cases} D\xi = A_1(x - x_0) + B_1(y - y_0) \\ D\eta = A_2(x - x_0) + B_2(y - y_0). \end{cases}$$

Mit x = 0, y = 0 erhält man aus (12) für die Koordinaten  $\xi_0$ ,  $\eta_0$  des alten Anfangspunktes O im neuen System  $\Omega \xi \eta$ :

(13) 
$$\begin{cases} D \xi_0 = -A_1 x_0 - B_1 y_0 \\ D \eta_0 = -A_2 x_0 - B_2 y_0. \end{cases}$$

Damit aber kann man die Formeln (12) in die Form bringen:

(14) 
$$\begin{cases} D\xi = D\xi_0 + A_1x + B_1y \\ D\eta = D\eta_0 + A_2x + B_2y. \end{cases}$$

5. Übergang von einem rechtwinkligen System zu einem beliebigen neuen rechtwinkligen System. Für  $\vartheta = \frac{\pi}{2}$  werden die Formeln (11) und (12) mit Rücksicht auf (5) und  $(8)^{58}$ :

(15) 
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 \xi + a_2 \eta \\ y = y_0 + b_1 \xi + b_2 \eta, \end{cases}$$

(16) 
$$\begin{cases} \xi = a_1(x - x_0) + b_1(y - y_0) \\ \eta = a_2(x - x_0) + b_2(y - y_0), \end{cases}$$

und mit den neuen Koordinaten des alten Anfangspunktes (Fig. 96):

(17) 
$$\begin{cases} \xi_0 = -a_1 x_0 - b_1 y_0 \\ \eta_0 = -a_2 x_0 - b_2 y_0 \end{cases}$$

die Formeln (16) einfacher und mit (15) gleichförmig:

(18) 
$$\begin{cases} \xi = \xi_0 + a_1 x + b_1 y \\ \eta = \eta_0 + a_2 x + b_2 y. \end{cases}$$

In der Tat sind  $a_1$ ,  $a_2$  und  $b_1$ ,  $b_2$  die Richtungskosinus der alten Achsen x, y im neuen System  $\mathfrak{L}\xi\eta$ .

6. Übergang von einem schiefwinkligen zu einem konzentrischen schiefwinkligen System. Sind auf ein rechtwinkliges System Oxy

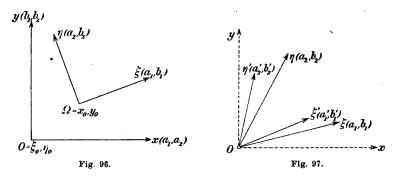

bezogen,  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  die Richtungskosinus der Achsen eines schiefwinkligen Systems  $O\xi\eta$  und  $a_1'$ ,  $b_1'$  und  $a_2'$ ,  $b_2'$  die der Achsen eines neuen schiefwinkligen Systems  $O\xi'\eta'$  (Fig. 97), so ist nach (4) und (2)

$$\begin{cases} \sin\xi\eta\cdot\xi=b_2x-a_2y\\ \sin\eta\xi\cdot\eta=b_1x-a_1y \end{cases} \begin{cases} x=a_1'\xi'+a_2'\eta'\\ y=b_1'\xi'+b_2'\eta' \end{cases}$$

und nach Elimination von x und y:

$$\begin{split} \sin \xi \eta \cdot \xi &= (a_1{'}b_2 - b_1{'}a_2) \xi' + (a_2{'}b_2 - b_2{'}a_2) \eta' \\ \sin \eta \xi \cdot \eta &= (a_1{'}b_1 - b_1{'}a_1) \xi' + (a_2{'}b_1 - b_2{'}a_1) \eta'. \end{split}$$

Hieraus folgt mit Rücksicht auf § 13, (4):

Zwischen den Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$  und  $\xi'$ ,  $\eta'$  eines Punktes in bezug auf zwei konzentrische schiefwinklige Systeme  $O\xi\eta$  und  $O\xi'\eta'$  (Fig. 97) bestehen die Gleichungen:

(19) 
$$\begin{cases} \sin \xi \eta \cdot \xi = \sin \xi' \eta \cdot \xi' + \sin \eta' \eta \cdot \eta' \\ \sin \eta \xi \cdot \eta = \sin \xi' \xi \cdot \xi' + \sin \eta' \xi \cdot \eta'. \end{cases}$$

Mit  $\xi \eta = \vartheta$  und  $\xi' \eta' = \frac{\pi}{2}$  wird:

 $\sin \xi' \eta = \sin (\xi' \eta' - \eta \eta') = \cos \eta \eta', \quad \sin \eta' \eta = -\sin (\xi' \eta' + \eta \xi') = -\cos \eta \xi'$   $\sin \xi' \xi = \sin (\xi' \eta' - \xi \eta') = \cos \xi \eta', \quad \sin \eta' \xi = -\sin (\xi' \eta' + \xi \xi') = -\cos \xi \xi',$  womit aus (19) wieder die Formeln (4) folgen, nur daß  $\xi'$ ,  $\eta'$  für x, y steht.

### § 15. Der Flächeninhalt des Dreiecks.

1. Absoluter und relativer Flächeninhalt. Drei Punkte A, B, C der Ebene, die nicht in gerader Linie liegen, bestimmen ein *Dreieck* (Fig. 98a), das mit ABC oder ACB oder einer andern Permutation

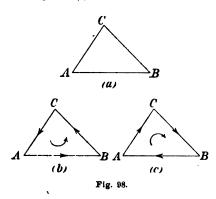

der drei Buchstaben bezeichnet werden kann. Indem wir jedoch die drei Punkte nicht unterschiedslos als Eckpunkte des Dreiecks ansehen, sondern die für das Symbol ABC gewählte Reihenfolge der Eckpunkte betonen, legen wir dem Dreieck einen bestimmten Drehungssinn bei, den wir (Fig. 98b) auf dem Umfang oder durch einen Pfeilbogen im Innern des Dreiecks andeuten.

(Fig. 98c), nur mit verändertem Drehungssinne bedeuten (vgl. § 1, 1). Der absolute Flücheninhalt ABC des Dreiecks ist von dem Drehungssinne unabhängig:

(1) 
$$A\overline{BC} = \overline{ACB}$$
 (vgl. § 1, (1)).

Der relative Flächeninhalt<sup>6</sup>) ABC soll seinem absoluten Werte nach gleich ABC, seinem Vorzeichen nach aber positiv oder negativ sein, je nachdem der Drehungssinn des Dreiecks ABC mit dem positiven oder negativen Drehungssinne der Ebene (vgl. § 11, 1) übereinstimmt, je nachdem also (Fig. 98b) A auf der linken oder der rechten Seite der Strecke BC liegt. Daher ist für dieselben drei Punkte A, B, C stets<sup>7</sup>):

(2) 
$$ABC = BCA = CAB = -ACB = -BAC = -CBA$$
 (vgl. § 1, (2)).

2. Darstellung des relativen Flächeninhaltes eines spesiellen Dreiecks. Seien  $P_1$  und  $P_2$  zwei beliebige Punkte mit den gemeinen Koordinaten  $x_1, y_1$  und  $x_2, y_2$  und den Polarkoordinaten  $x_1, y_1$  und  $x_2, y_2$  und  $x_3, y_4$  und  $x_4, y_5$  und  $x_5, y_6$  (Fig. 99).

Dann ist nach § 12, (11):

$$a_1 = \frac{x_1}{r_1}, \ b_1 = \frac{y_1}{r_1}; \ a_2 = \frac{x_2}{r_2}, \ b_2 = \frac{y_2}{r_2}$$

und daher für den Winkel w der beiden

Leitstrahlen  $OP_1$  und  $OP_2$  nach § 13, (4):

$$(2) r_1 r_2 \cdot \sin \omega = x_1 y_2 - y_1 x_2.$$

Nun ist aber andererseits der doppelte relative Flächeninhalt des Dreiecks  $OP_1P_2$ :

(3) 
$$2 \cdot OP_1P_2 = r_1r_2 \sin r_1r_2 = r_1r_2 \sin \omega,$$

da er, ebenso wie sin  $\omega$ , positiv oder negativ ist, je nachdem  $P_{\alpha}$ auf der linken oder rechten Seite der Strecke OP, liegt. her folgt:

Der doppelte relative Flächeninhalt des von O und den Punkten  $P_1 = x_1, y_1$  und  $P_2 = x_2, y_2$  gebildeten Dreiecks ist (Anm. 1, I, (1)):

(4) 
$$2 \cdot OP_1P_2 = x_1y_2 - y_1x_2 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} .$$

3. Darstellung des relativen Flächeninhalts eines beliebigen Seien jetzt drei beliebige Punkte  $P_1 = x_1, y_1, P_2 = x_2, y_3,$ 

 $P_3 = x_3$ ,  $y_3$  gegeben (Fig. 100). Wir legen durch  $P_1$  ein zu dem ursprünglichen Koordinatensystem Oxy paralleles Koordinatensystem  $P_1x'y'$ . Sind dann  $x_2', y_2'$  und  $x_3', y_3'$  die Koordinaten von  $P_2$  und  $P_3$ in bezug auf dieses, so ist nach § 14, (1):

$$\begin{split} x_2' &= x_2 - x_1, & y_2' &= y_2 - y_1; \\ x_3' &= x_3 - x_1, & y_3' &= y_3 - y_1. \end{split}$$

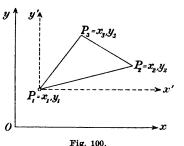

Setzen wir diese Werte in die aus (4) folgende Formel:

$$2 \cdot P_{1} P_{2} P_{2} = \begin{vmatrix} x_{2}' & y_{2}' \\ x_{3}' & y_{3}' \end{vmatrix}$$

ein, so wird (Anm. 1, II, (6); IV, 4):

ein, so wird (Anm. 1, II, (6); IV, 4):  
(5) 
$$2 \cdot P_1 P_2 P_3 = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 0 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

Der doppelte relative Flächeninhalt des von drei Punkten  $P_1 = x_1, y_1,$  $P_2 = x_2, y_2, P_3 = x_3, y_3$  gebildeten Dreiecks ist:

(6) 
$$2 \cdot P_1 P_2 P_3 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} .$$

Bei einer Transposition der Indizes 1, 2, 3 ändert sich 7), wie nach (2) erforderlich, das Vorzeichen des Ausdruckes (6).

4. Die von vier Punkten gebildeten Dreiecke. Sind  $P_1 = x_1, y_1$ ;  $P_2 = x_2, y_2$ ;  $P_3 = x_3, y_3$ ;  $P_4 = x_4, y_4$  vier Punkte der Ebene, so gibt die Entwicklung der identischen (Anm. 1, IV, 3) Gleichung:

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 & 1 \\ x_4 & y_4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

nach den Elementen der letzten Kolonne (Anm. 1, III, (17)):

$$\begin{vmatrix} x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_3 & y_3 & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_3 & y_3 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

und damit nach (6) unabhängig vom Koordinatensystem den Satz (Fig. 101):

Zwischen den relativen Flächeninhalten der vier von vier Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  gebildeten Dreiecke besteht stets die Beziehung<sup>8</sup>):

(7) 
$$P_2 P_3 P_4 + P_3 P_1 P_4 + P_1 P_2 P_4 + P_3 P_2 P_1 = 0,$$

oder wenn man die vier Punkte mit A, B, C, D bezeichnet:

(8) 
$$BCD + CAD + ABD + CBA = 0$$

(vgl. § 1, (3)).

5. Der Flächeninhalt des Dreiecks in schiefwinkligen Koordinaten. Führt man in (5) mittels § 14, (2) die schiefwinkligen Ko-

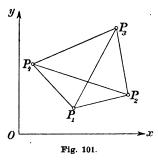

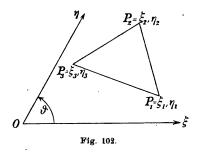

ordinaten  $\xi_1$ ,  $\eta_1$ ;  $\xi_2$ ,  $\eta_2$ ;  $\xi_3$ ,  $\eta_3$  der Punkt  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  in bezug auf ein mit Oxy konzentrisches schiefwinkliges Koordinatensystem  $O\xi\eta$  ( $\xi\eta=\vartheta$ ) ein, so ergibt sich:

$$egin{aligned} 2 \cdot P_1 P_2 P_3 &= egin{aligned} a_1 (\xi_2 - \xi_1) + a_2 (\eta_2 - \eta_1) & b_1 (\xi_2 - \xi_1) + b_2 (\eta_2 - \eta_1) \ a_1 (\xi_3 - \xi_1) + a_2 (\eta_3 - \eta_1) & b_1 (\xi_3 - \xi_1) + b_2 (\eta_3 - \eta_1) \ \end{aligned} \ &= egin{aligned} a_1 & b_1 \ a_2 & b_2 \end{aligned} egin{aligned} |\xi_2 - \xi_1 & \eta_2 - \eta_1 \ \xi_3 - \xi_1 & \eta_3 - \eta_1 \end{aligned}$$

(Anm. 1, V, 1) oder nach § 14, (3) und mit dem bei (5) gemachten Übergang:

(9) 
$$2 \cdot P_{1} P_{2} P_{3} = \sin \vartheta \cdot \begin{vmatrix} \xi_{1} & \eta_{1} & 1 \\ \xi_{2} & \eta_{2} & 1 \\ \xi_{3} & \eta_{3} & 1 \end{vmatrix}.$$

Diese Formel drückt in schiefwinkligen Koordinaten der drei Ecken (Fig. 102) den doppelten Flächeninhalt des Dreiecks aus. 59)

# II. Kapitel.

# Die Gleichung der geraden Linie.

### § 16. Die Formen der Gleichung der geraden Linie.

1. Parameterdarstellung der gerichteten geraden Linie. Nach § 12, (7) bestehen zwischen den Polarkoordinaten einer Strecke  $P_0P$ , nämlich ihrer Länge s und ihren Richtungskosinus a, b, und den Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$  und x, y ihrer Endpunkte die Gleichungen (Fig. 103):

(1) 
$$x-x_0=as$$
,  $y-y_0=bs$ .

Läßt man daher bei festen Werten  $x_0$ ,  $y_0$ , a, b die im Sinne von § 12, 8 relative Länge s der Strecke von  $-\infty$  bis  $+\infty$  laufen, so erhält man in:



$$(2) \begin{cases} x = x_0 + as, & y = y_0 + bs, \\ (a^2 + b^2 = 1, & -\infty < s < +\infty) \end{cases}$$

der Reihe nach alle Punkte der gerichteten

Geraden, die durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$  in der Richtung a, b hindurchgeht. Jedem Werte von s entspricht ein Punkt der Geraden und umgekehrt.

Man nennt die Gleichungen (2) eine Parameterdarstellung der Geraden mit dem Parameter s.60)

2. Gleichung der durch einen Punkt und eine Richtung bestimmten Geraden. Eliminiert man aus (2) den Parameter s, so findet man die Gerade dargestellt durch die Proportion:

(3) 
$$x-x_0:y-y_0=a:b$$
 oder die Gleichung:

(4) 
$$b(x-x_0)-a(y-y_0)=0$$
,  $(a^2+b^2=1 \text{ oder } +1)$ .

Ihr genügt der laufende Punkt der durch den festen Punkt  $x_0, y_0$  in der Richtung a, b hindurchgehenden Geraden; sie heißt daher die Gleichung der Geraden in laufenden Koordinaten x, y.

Da in (3) und (4) nur die Verhältnisse von a, b vorkommen, brauchen a, b nicht direkt mehr die Richtungskosinus der Geraden zu sein, sondern sich nur wie diese zu verhalten. Die Gleichung stellt daher die ungerichtete Gerade dar (vgl. § 11, 7).

### 3. Die Gleichung der durch zwei Punkte bestimmten Geraden.

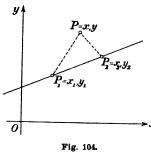

Jede Gerade kann man sich durch zwei getrennte Punkte  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$  und  $P_2 = x_2$ ,  $y_2$  bestimmt denken. Ein dritter laufender Punkt P = x, y der Ebene bildet mit jenen ein Dreieck (Fig. 104) und liegt immer dann und nur dann in der Geraden  $P_1$ ,  $P_2$ , wenn der Flächeninhalt des Dreiecks Null ist. Nach § 15, (6) folgt daher:

Der Punkt x, y liegt immer dann und nur dann in der Geraden der beiden Punkte  $x_1$ ,  $y_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ , wenn:

(5) 
$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Dies ist also die Gleichung der Verbindungslinie der Punkte  $x_1, y_1$  und  $x_2, y_2$  in laufenden Koordinaten x, y.

4. Allgemeine Form der Gleichung der Geraden. Die Gleichung (5) hat die Form:

(6) 
$$Ax + By + C = 0,$$
 worin:

(7) 
$$A = y_1 - y_2$$
,  $B = -(x_1 - x_2)$ ,  $C = x_1 y_2 - y_1 x_2$ .

Jede gegebene Gerade kann also durch eine Gleichung der Form (6) dargestellt werden. 61)

Ist jetzt umgekehrt die Gleichung (6) mit willkürlichen Koeffizienten A, B, C gegeben, so wil sie jedenfalls einen Ort von  $\infty^1$  Punkten x, y darstellen, da ihr bei beliebiger Wahl der einen Koordinate durch einen entsprechenden Wert der andern genügt werden kann. Sind nun  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$  und  $P_2 = x_2$ ,  $y_2$  irgend zwei getrennte Punkte des fraglichen Ortes, so genügen ihre Koordinaten der Gleichung (6), so daß:

(8) 
$$\begin{cases} Ax_1 + By_1 + C = 0, \\ Ax_2 + By_2 + C = 0. \end{cases}$$

Hieraus aber folgt mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$  (Anm. 2, II, (12)):

(9) 
$$\varrho A = y_1 - y_2$$
,  $\varrho B = -(x_1 - x_2)$ ,  $\varrho C = x_1 y_2 - y_1 x_2$ .

Die Gleichung (6) aber nimmt durch diese Darstellung ihrer Koeffizienten, von dem Faktor  $\varrho$  abgesehen, die Form (5) an, stellt also die Gerade durch die Punkte  $P_1$  und  $P_2$  dar.

Jede gegebene Gleichung von der Form (6) stellt eine Gerade dar.

5. Die Anzahl der Konstanten. Die allgemeine Gleichung (6) der Ebene enthält zwei Konstanten, die Verhältnisse der drei Koeffizienten A, B, C. In der Tat bestimmen zwei Punkte, welche doch die Gerade vollkommen bestimmen, in (9) nur die Verhältnisse der drei Koeffizienten.

Die drei Koeffizienten der Gleichung einer gegebenen Geraden bleiben daher um einen gemeinsamen Faktor unbestimmt.

Umgekehrt stellen die zwei gegebenen Gleichungen:

(10) 
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 = 0 \end{cases}$$

dieselbe Gerade dar, wenn:

$$(11) A_1: B_1: C_1 = A_2: B_2: C_2$$

oder mit einem Proportionalitätsfaktor —  $\lambda_1 : \lambda_2$  geschrieben:

$$\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 = 0$$
,  $\lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 = 0$ ,  $\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 = 0$ .

Indem man zur Abkürzung setzt:

(12) 
$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 y + C_1, \\ X_2 = A_2 x + B_2 y + C_2, \end{cases}$$

spricht man diesen Satz auch so aus:

Die beiden Gleichungen  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  stellen immer dann und nur dann dieselbe Gerade dar, wenn mit zwei nicht verschwindenden Faktoren die in x, y identische Gleichung:

(13) 
$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 = 0$$
 besteht. (32)

6. Bedeutung der Koeffizientenverhältnisse der allgemeinen Gleichung. Die Gerade (6) schneidet die Koordinatenachsen in zwei Punkten L und M (Fig. 105), deren Koordinaten sich mit y=0 und x=0 (vgl. § 10, 5) aus (6) ergeben <sup>63</sup>):



(14) 
$$x = OL = -\frac{C}{4}$$
,  $y = OM = -\frac{C}{R}$ .

Mit C = 0 geht die Gerade durch O und ihre Gleichung wird von der Form:

$$(15) Ax + By = 0.$$

Mit B = 0 wird OM unbegrenzt groß, die Gerade wird der y-Achse parallel und ihre Gleichung von der Form:

$$(16) Ax + C = 0.$$

7. Die Richtungskosinus der durch die allgemeine Gleichung dargestellten Geraden. Ist  $x_0, y_0$  ein Punkt der durch Gleichung (6) dargestellten Geraden, also:

$$Ax_0 + By_0 + C = 0,$$

so kann die Gleichung (6) durch Elimination von C in die Form:

(17) 
$$A(x-x_0) + B(y-y_0) = 0$$

gebracht werden. Dies ist aber die Form (4); es müssen sich also nach (11) die Richtungskosinus a, b der Geraden (17) wie -B:A verhalten. Also sind die Richtungskosinus der durch die Gleichung:

$$Ax + By + C = 0$$

gegebenen Geraden (vgl. § 11, 7):

(17) 
$$a = \frac{-B}{\sqrt{A^2 + B^2}}, b = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

8. Gleichung der Geraden in schiefwinkligen Koordinaten. Die Betrachtungen § 16, 3—6 gelten mit Rücksicht auf § 15, (9) auch für schiefwinklige Koordinaten  $x, y^{64}$ ) (vgl. § 10, 6).

# § 17. Der Abstand eines Punktes von einer Geraden.

1. Festsetzung über die positive Richtung einer Geraden. Kommt es darauf an, eine durch ihre Gleichung:

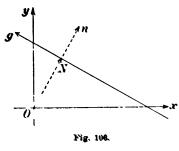

$$(1) Ax + By + C = 0$$

in bezug auf ein positiv orientiertes Koordinatensystem gegebene Gerade gals gerichtete Gerade gelten zu lassen 66), so soll als positive Richtung immer diejenige betrachtet werden, welche den Koordinatenanfangspunkt O zur linken Hand läßt (Fig. 106).

Das von O auf die Gerade gefällte Perpendikel ON bezeichnet dann die Richtung der rechtsläufigen Normalen n der Geraden g.

2. Bestimmung der Richtungskosinus der gerichteten Geraden und der rechtsläufigen Normale. Sind  $P_1=x_1,\,y_1\,$  und  $P_2=x_2,\,y_2\,$ 

irgend zwei in der positiven Richtung von g aufeinanderfolgende Punkte (Fig. 107) von g, so stellen sich die Koeffizienten A, B, C bis auf einen gemeinsamen Faktor, den wir  $-\varepsilon\varrho$  ( $\varrho>0$ ,  $\varepsilon=\pm1$ ) nennen wollen, durch die Koordinaten von  $P_1$  und  $P_2$  nach § 16, (9) also dar:

$$(2) \left\{ \begin{aligned} -\varepsilon \, \varrho \, A = & y_1 - y_2, & -\varepsilon \, \varrho \, B = -(x_1 - x_2), \\ & -\varepsilon \, \varrho \, C = & x_1 \, y_2 - y_1 \, x_2, \end{aligned} \right.$$

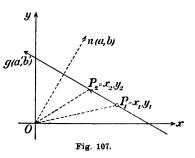

Da nun nach Voraussetzung O auf der linken Seite der Strecke  $P_1P_2$  liegt, ist der doppelte Flächeninhalt des Dreiecks  $OP_1P_2$  (vgl. § 15, (4)):

$$2 \cdot OP_1P_2 = x_1y_2 - y_1x_2 > 0,$$

also da  $\varrho > 0$  sein sollte, nach der letzten Gleichung (2):  $-\epsilon C > 0$  oder:

$$\varepsilon = -\operatorname{sign} C.$$

Die absolute Länge der Strecke  $P_1P_2$ ,  $s=\overline{P_1P_2}$ , ist nach § 12, (8) mit Rücksicht auf (2):

(4) 
$$s = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \varrho \sqrt{A^2 + B^2}$$

und die Richtungskosinus der Strecke P<sub>1</sub>P<sub>2</sub> ebenso:

$$a' = \frac{x_2 - x_1}{s} = -\frac{B}{\epsilon \sqrt{A^2 + B^2}}, \quad b' = \frac{y_2 - y_1}{s} = \frac{A}{\epsilon \sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Die der rechtsläufigen Normale sind nach § 13, 4:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{s} = \frac{A}{\varepsilon \sqrt{\overline{A^2 + B^2}}}, \quad b = -\frac{x_2 - x_1}{s} = \frac{B}{\varepsilon \sqrt{\overline{A^2 + B^2}}}.$$

Unabhängig von den Punkten  $P_1$  und  $P_2$  folgt also:

Die durch die Gleichung (1) gegebene und in bezug auf O (vgl. § 17, 1) gerichtete Gerade und ihre rechtsläufige Normale haben die Richtungskosinus:

(5) 
$$a' = \frac{-B}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2}}, \quad b' = \frac{A}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2}},$$

(6) 
$$a = \frac{A}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2}}, \quad b = \frac{B}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2}},$$

wo das Vorzeichen ε durch (3) bestimmt ist.

3. Der Abstand eines Punktes von der Geraden. Der Abstand  $\delta$  eines Punktes P=x,y von der gerichteten Geraden g soll

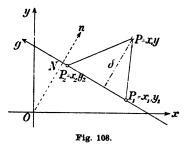

positiv oder negativ gelten, je nachdem der Punkt auf der rechten oder linken Seite von g (mit O ungleichseitig oder mit O gleichseitig) liegt.

Der Flächeninhalt des Dreiecks  $PP_1P_2$  ist daher negativ oder positiv (§ 15, 1), je nachdem  $\delta$  positiv oder negativ ist (Fig. 108), also:

$$2 \cdot PP_1P_2 = -s \cdot \delta.$$

Anderseits ist aber nach § 15, (6) mit Benutzung der Gleichungen (2):

$$2 \cdot P P_{1} P_{2} = \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_{1} & y_{1} & 1 \\ x_{2} & y_{2} & 1 \end{vmatrix} = - \varrho \varepsilon (Ax + By + C)$$

und daher:

$$s \cdot \delta = \varrho \varepsilon (Ax + By + C).$$

Setzt man hier den Wert s von (4) ein, so folgt:

Der Abstand  $\delta$  des Punktes P = x, y von der durch die Gleichung (1) gegebenen und mit Bezug auf O gerichteten Geraden g ist <sup>66</sup>):

(7) 
$$\delta = \frac{Ax + By + C}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2}},$$

wo ε wieder durch (3) bestimmt ist.

Der Ausdruck (7) ist hiernach für alle Punkte x, y auf der linken Seite der Geraden (1), auf der O liegt, negativ und für alle Punkte auf der rechten Seite positiv, während er für alle Punkte der Geraden selbst verschwindet.

4. Allgemeinere Bestimmung des Vorzeichens  $\varepsilon$ . Da die Definition § 17, 1 der positiven Richtung der Geraden (1) und die Bestimmung (3) des Vorzeichens  $\varepsilon$  versagt, wenn die Gerade mit C=0 durch O selbst geht, fügen wir eine andere Auffassung hinzu.

Wir definieren die Richtungskosinus der rechtsläufigen Normale n durch die Formeln (6) mit willkürlich gewähltem Vorzeichen  $\varepsilon$  und den Abstand eines Punktes von der Geraden g durch die Formel (7) mit demselben Vorzeichen  $\varepsilon$ .

Schneidet nun die etwa durch O gelegte Normale n (Fig. 109) die Gerade im Punkte N=x',y', so ist nach § 16, (2) für jeden

§ 17. 5.

Punkt P = x, y des von N aus gerechneten positiven Schenkels von n:

$$x = x' + as$$
,  $y = y' + bs$ ,  $0 < s = \overline{NP} < +\infty$ .

Für einen solchen Punkt P ist aber der Abstand (7):

$$\delta = \frac{(\underline{A}\underline{x'} + \underline{B}\underline{y'} + \underline{C}) + (\underline{A}\underline{a} + \underline{B}\underline{b})\underline{s}}{\varepsilon \sqrt{\overline{A^2} + \underline{B^2}}},$$

oder, da x', y' auf der Geraden g liegt, und mit Rücksicht auf (6):

$$\delta = (a^2 + b^2)s = s,$$

also positiv. Dasselbe gilt daher für alle Punkte auf derselben Seite von g.

Die Formeln (6) und (7) gehören immer derart zusammen, daß bei willkürlicher, aber für beide gleicher Wahl des Vorzeichens  $\varepsilon$  die

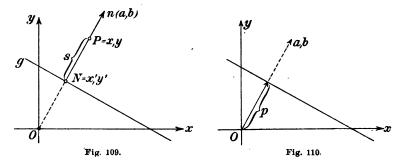

Formel (7) den Abstand eines beliebigen Punktes x, y von der Geraden (1) darstellt, positiv gerechnet auf der Seite der Geraden, nach der die Normale (6) läuft.

Man kann daher die Verfügung über die positive Richtung der Geraden auch so treffen, daß sie einen beliebig gegebenen Punkt  $x_0, y_0$  zur linken Hand läßt (vgl. § 17, 1). Dann muß in (7):

(8) 
$$\varepsilon = -\operatorname{sign}\left(Ax_0 + By_0 + C\right)$$

sein, damit  $\delta$  für  $x_0$ ,  $y_0$  negativ werde. Durch (6) ist dann mit demselben  $\varepsilon$  die rechtsläufige Normale und durch (5) die positive Richtung der Geraden bestimmt.

Mit  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 0$  kommt man auf die Festsetzung § 17, 1 und auf (3) zurück.

5. Die Hessesche Normalform der Gleichung der Geraden. Bezeichnet  $p = \overline{ON}$  die absolute Länge des von O auf die Gerade gefällten Perpendikels ON, so sind p, a, b die Polarkoordinaten der Strecke ON (Fig. 110).

Da der Abstand  $\delta$  des Punktes O von der Geraden g im Sinne von (7) und (3) negativ, also  $\delta = -p$  ist, und sich mit x = 0, y = 0 aus (7) ergeben muß, so wird:

$$-p = \frac{C}{\epsilon \sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Die Polarkoordinaten p, a, b des von O auf die Gerade (1) gefällten Perpendikels sind also durch die Formeln (6) und (9) bestimmt, wo  $\varepsilon$  den Wert (3) hat.

Führt man sie in die Gleichung (1) und den Ausdruck (7) ein, so wird jene (§ 16, 5):

(10) 
$$ax + by - p = 0$$
,  $a^2 + b^2 = 1$ ,  $p > 0$  und dieser:

$$\delta = ax + by - p.$$

Die Gleichung (10) heißt die *Hessesche Normalform* <sup>67</sup>) der Gleichung der Geraden. In bezug auf diese kann man das Resultat von § 17, 3; 4 so aussprechen:

Ist eine Gerade durch ihre Gleichung (10) in der Hesseschen Normalform gegeben, so gibt der für einen beliebigen Punkt x, y der Ebene gebildete Ausdruck (11) den Abstand  $\delta$  dieses Punktes von der Geraden, positiv gerechnet auf der von O abgewandten Seite der Geraden (vgl. § 17, 3) oder auf der Seite, nach der die Normale a, b hinläuft (vgl. § 17, 4).

#### § 18. Zwei Geraden und der Geradenbüschel.

# 1. Der Winkel zweier durch ihre Gleichungen gegebenen $y_{h}$ Geraden. Zwei Gerade $p_{1}$ und $p_{2}$ seien durch ihre Gleichungen:

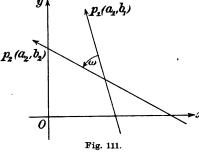

(1) 
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 = 0 \end{cases}$$

gegeben und wie § 17, 1 so gerichtet, daß sie den Koordinatenanfangspunkt links lassen (Fig. 111). Ihre Richtungskosinus sind nach § 17, (5):

(2) 
$$\begin{cases} a_{1} = \frac{-B_{1}}{\varepsilon_{1}\sqrt{A_{1}^{2} + B_{1}^{2}}}, & b_{1} = \frac{A_{1}}{\varepsilon_{1}\sqrt{A_{1}^{2} + B_{1}^{2}}}, & \varepsilon_{1} = -\operatorname{sign} C_{1}, \\ a_{2} = \frac{-B_{2}}{\varepsilon_{2}\sqrt{A_{2}^{2} + B_{2}^{2}}}, & b_{2} = \frac{A_{2}}{\varepsilon_{2}\sqrt{A_{2}^{2} + B_{2}^{2}}}, & \varepsilon_{2} = -\operatorname{sign} C_{2} \end{cases}$$

Der Winkel  $\omega = p_1 p_2$  entspricht daher nach § 13, (3); (4) den Gleichungen:

(3) 
$$\cos \omega = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\epsilon_1 \epsilon_2 \sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}},$$

(4) 
$$\sin \omega = \frac{A_1 B_2 - B_1 A_2}{\epsilon_1 \epsilon_2 \sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

- 2. Senkrechte und parallele Gerade. Die beiden Geraden (1) sind nach (3) senkrecht zueinander, wenn:
- $A_1A_2 + B_1B_2 = 0.$ (5)

Sie sind nach (4) parallel, wenn:

$$(6) A_1: B_1 = A_2: B_2.$$

Die Gleichung:

$$(7) Ax + By + x = 0$$

stellt daher bei veränderlichem z einen Büschel paralleler Geraden 18) dar (Fig. 112),

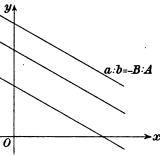

Fig. 112.

für deren gemeinsame Richtungskosinus a, b nach (2) ist (vgl. § 11, 7):

$$a:b=-B:A.$$

3. Der Schnittpunkt zweier Geraden. Für die Koordinaten des Schnittpunktes der beiden Geraden (1) ergibt sich durch Auflösung (Anm. 2, I, 1) der Gleichungen (1):

(9) 
$$x = \frac{B_1 C_2 - C_1 B_2}{A_1 B_2 - B_1 A_2}, \quad y = \frac{C_1 A_2 - A_1 C_2}{A_1 B_2 - B_1 A_2},$$

falls die beiden Geraden nicht parallel sind, also nicht die Bedingung (6) besteht.

4. Gleichung der Geraden, die den Winkel zweier Geraden in gegebenem Verhältnisse teilt. Da die Geraden  $p_1$  und  $p_2$  dem Punkte O ihre linken Seiten zuwenden, liegt O stets in der äußeren Winkelfläche (vgl. § 4, 1). Denn der inneren (in Figur 113 schraffierten) Winkelfläche wendet die eine Gerade ihre rechte, die andere ihre linke Seite zu. Diejenige ungerichtete Gerade p, die den Winkel der

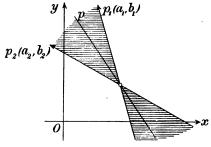

Fig 113.

gerichteten Geraden  $p_1$ ,  $p_2$  im Sinusverhältnisse  $\lambda$  teilt, hat nach § 13, (13) Richtungskosinus u, v, für deren Verhältnis gilt:

$$u: v = a_1 - \lambda a_2: b_1 - \lambda b_2.$$

Nach (7) stellt die Gleichung:

$$(b_1 - \lambda b_2)x - (a_1 - \lambda a_2)y + x = 0$$
,

oder wenn wir die Werte (2) benutzen und zur Abkürzung setzen:

(10) 
$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 y + C_1, \\ X_2 = A_2 x + B_2 y + C_2, \end{cases}$$

die Gleichung:

(11) 
$$\frac{X_1 - C_1}{\varepsilon_1 \sqrt{A_1^2 + B_1^2}} - \lambda \frac{X_2 - C_2}{\varepsilon_2 \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} + \alpha = 0$$

alle Geraden dar, die jene Richtungskosinus u, v haben. Unter diesen ist die Gerade p dadurch ausgezeichnet, daß sie durch den Schnittpunkt von  $p_1$  und  $p_2$  geht. Sollen dessen Koordinaten, für die  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$ , der Gleichung (11) genügen <sup>68</sup>), muß

$$\frac{-C_1}{\epsilon_1 \sqrt{A_1^2 + B_1^2}} - \lambda \frac{-C_2}{\epsilon_2 \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} + \kappa = 0$$

sein. Mit dem hierdurch bestimmten Werte von  $\varkappa$  wird aber aus (11):

(12) 
$$\frac{X_1}{\epsilon_1 \sqrt{A_1^2 + B_1^2}} - \lambda \frac{X_2}{\epsilon_2 \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} = 0.$$

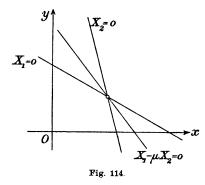

Sind daher:

(13) 
$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 y + C_1 = 0, \\ X_2 = A_2 x + B_2 y + C_3 = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier Geraden (Fig.114), so ist die Gleichung derjenigen Geraden, die den Winkel der beiden im Sinusverhältnisse  $\lambda$  teilt <sup>69</sup>):

(14) 
$$X_1 - \mu X_2 = 0$$
,

(15) 
$$\mu = \frac{\varepsilon_1 \sqrt{A_1^2 + B_1^2}}{\varepsilon_2 \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \cdot \lambda, \quad \varepsilon_1 = -\operatorname{sign} C_1, \quad \varepsilon_2 = -\operatorname{sign} C_2$$

und die den Koordinatenanfangspunkt O enthaltende Winkelfläche als äußere gilt, in der  $\lambda$  positiv ist (vgl. § 4, 1; 3).

79

5. Allgemeinere Bestimmung der äußeren Winkelfläche. Ist die äußere Winkelfläche zwischen den Strahlen (13) nicht durch O, sondern durch einen beliebigen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$  gegeben, der in ihr liegen soll, so hat man, bei gleicher Begründung wie in § 18, 4, mit Rücksicht auf § 17, (8), in (15) zu setzen:

(16) 
$$\begin{cases} \varepsilon_1 = -\operatorname{sign} (A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1), \\ \varepsilon_2 = -\operatorname{sign} (A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2). \end{cases}$$

Gehen beispielsweise mit  $C_1=0$ ,  $C_2=0$  die beiden Strahlen (13) durch O hindurch, und soll die den Punkt  $x_0=1$ ,  $y_0=0$ , also überhaupt die die x-Achse enthaltende Winkelfläche die äußere sein, so ist nach (16):  $\varepsilon_1=-\operatorname{sign} A_1$ ,  $\varepsilon_2=-\operatorname{sign} A_2$ . Man kommt damit auf den Satz § 9, (5') zurück, da die Strahlen  $A_1x+B_1y=0$ ,  $A_2x+B_2y=0$  mit denen § 9, (3') identisch sind, wenn die x-Achse hier mit dem dortigen Anfangsstrahl o zusammenfällt.  $^{22}$ )

6. Anwendung der Hesseschen Normalform. Bei Anwendung der Hesseschen Normalform der Gleichungen (13) wird nach § 17, (10) der Koeffizient von  $\lambda$  in (15) gleich 1, und lautet der Satz von § 18, 4:

Sind (Fig. 115):

(17) 
$$\begin{cases} N_1 = a_1 x + b_1 y - p_1 = 0, \\ N_2 = a_2 x + b_2 y - p_2 = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier Geraden in der Hesseschen Normalform, so ist die Gleichung derjenigen Geraden, die den Winkel jener beiden im Sinusverhältnisse  $\lambda$  teilt<sup>67</sup>):

$$(18) N_1 - \lambda N_2 = 0.$$

Insbesondere lauten die Gleichungen der inneren und äußeren Halbierungslinie ( $\lambda = -1$  und  $\lambda = +1$ , vgl. § 4, 5) bezüglich:

(19) 
$$N_1 + N_2 = 0, N_1 - N_2 = 0.$$

7. Die Gleichung des Strahlbüschels mit multipliziertem Teilungsverhältnisse als Parameter. Da nach § 4, 3; 4 nicht nur jedem Werte des Teilungsverhältnisses  $\lambda$  eine durch den Schnittpunkt S der beiden Geraden (13) gehende Gerade, sondern auch jeder solchen Geraden ein Wert  $\lambda$  eindeutig entspricht, so stellt die Gleichung (14) bei veränderlichem  $\lambda$ , bezüglich  $\mu$ , alle durch den Schnittpunkt S gehende Geraden dar. Sie ist die Gleichung des Strahlbüschels, welcher durch die in (13) gegebenen Grundstrahlen, die wir nun  $g_1$  und  $g_2$  nennen wollen (Fig. 116), bestimmt ist.

Der Parameter  $\mu$  der Büschelgleichung bedeutet nach (15) (vgl. § 6, (7')) das multiplizierte Teilungsverhältnis des laufenden Strahles p in bezug auf die beiden Grundstrahlen (vgl. § 9, 1).

Durch jeden Punkt  $x_0$ ,  $y_0$  der Ebene, ausgenommen das Zentrum S des Büschels, geht ein bestimmter Strahl  $p_0$  des Büschels hindurch.

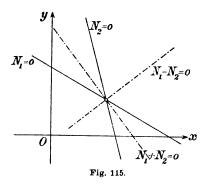

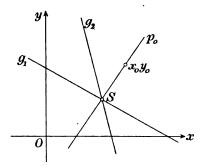

Fig. 116.

Man erhält den Parameter  $\mu=\mu_0$  dieses Strahles aus der Bedingung, daß die Koordinaten  $x_0, y_0$  der Gleichung (14) genügen, also aus:

$$X_1^0 - \mu X_2^0 = 0$$

wo  $X_1^0$  und  $X_2^0$  die mit  $x = x_0$ ,  $y = y_0$  gebildeten Ausdrücke (10) sind (vgl. § 18, (16)). Es ist daher:

(19) 
$$\mu_0 = \frac{X_1^0}{X_0^0}.$$

8. Die Gleichung des Strahlbüschels mit Doppelverhältnis als

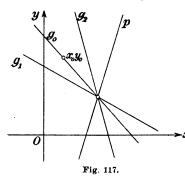

Parameter. Als Einheitsstrahl  $g_0$  des Büschels (vgl. § 6, 6) gilt derjenige Strahl, für den das multiplizierte Teilungsverhältnis  $\mu$  den Wert 1 hat. Entspricht er dem Werte  $\lambda = \lambda_0$  des Teilungsverhältnisses selbst, so ist nach (15):

$$1 = \frac{\varepsilon_1 \sqrt{\overline{A_1}^2 + B_1^2}}{\varepsilon_2 \sqrt{\overline{A_2}^2 + B_2^2}} \cdot \lambda_0,$$

und damit der Parameter  $\mu$  des

laufenden Strahles p gleich dem Doppelverhältnisse (vgl. § 6, 6):

(20) 
$$\mu = \frac{\lambda}{\lambda_0} = (g_1 g_2 p g_0),$$

wobei nun die Pfeilspitzen der Grundstrahlen und die Angabe der äußern Winkelfläche überflüssig werden. § 18, 9. 81

Gibt man den Einheitsstrahl  $g_0$  durch einen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ , durch den er gehen soll (Fig. 117), so ist wie in (19), nur jetzt mit  $\mu_0 = 1$ :

$$1 = \frac{X_1^{\,0}}{X_4^{\,0}},$$

wonach man die Gleichung (14) in der Form:

$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0$$

schreiben und sagen kann:

Sind  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  in (13) die Gleichungen der Grundstrahlen  $g_1$  und  $g_2$  eines Strahlbüschels und  $x_0$ ,  $y_0$  die Koordinaten eines festen Punktes, durch den der Einheitsstrahl  $g_0$  bestimmt wird, so ist die Gleichung des laufenden Strahles p des Büschels:

(22) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0,$$

wo μ das Doppelverhältnis:

$$\mu = (g_1g_2pg_0)$$
 bedeutet.

Die Gleichungen (14) und (22) sind gleich allgemein, aber während (14) von den Konstanten  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  und  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$  abhängt im Gegensatz zu den Gleichungen (13), die nur die Verhältnisse  $A_1:B_1:C_1$  und  $A_2:B_2:C_2$  enthalten (vgl. § 16, 5), so hängt die Gleichung (22), wie die Gleichungen (13), nur von diesen Verhältnissen und überdies von  $x_0$ ,  $y_0$  ab (vgl. § 9, 1; 2).

9. Doppelverhältnis von vier Strahlen des Büschels. Da in der Gleichung (14) des Büschels der Parameter  $\mu$  nach § 18, 7 das multiplizierte Teilungsverhältnis oder, was nach § 6, 4 dasselbe ist, die multiplizierte Verhältniskoordinate des laufenden Strahles p mit Bezug auf die beiden Grundstrahlen  $g_1, g_2$  als Anfangsstrahlen ist, so folgt aus § 6, 10, I':

Das Doppelverhältnis von vier durch ihre Gleichungen 10):

(24)  $X_1 - \mu_1 X_2 = 0$ ,  $X_1 - \mu_2 X_2 = 0$ ,  $X_1 - \mu_3 X_2 = 0$ ,  $X_1 - \mu_4 X_2 = 0$  gegebenen Strahlen  $p_1, p_2, p_3, p_4$  des Büschels (14) ist:

(25) 
$$\delta = (p_1 p_2 p_3 p_4) = \frac{(\mu_1 - \mu_3)(\mu_2 - \mu_4)}{(\mu_4 - \mu_4)(\mu_1 - \mu_4)}$$

und aus § 6, 10, III':

Das Doppelverhältnis, das zwei durch ihre Gleichungen:

(26) 
$$X_1 - \mu_1 X_2 = 0, \quad X_1 - \mu_2 X_2 = 0$$

gegebene Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$  mit den beiden Grundstrahlen  $g_1$ ,  $g_2$  des Büschels bilden, ist:

(27) 
$$\delta = (g_1 g_2 p_1 p_2) = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

Für  $\mu_2 = -\mu_1$  sind die Strahlen (26) zu den Grundstrahlen harmonisch (§ 6, 11).

Die gleichen Sätze gelten auch für die Form (22) der Gleichung des Büschels.

# III. Kapitel:

# Die Koordinaten der geraden Linie.

# § 19. Die Koordinaten der geraden Linie und die Gleichung des Punktes.

1. Die Koordinaten der geraden Linie. 71) Die durch die allgemeine Gleichung:

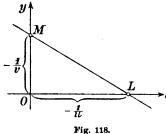

$$(1) Ax + By + C = 0$$

gegebene Gerade schneidet nach § 16, 6 auf den Koordinatenachsen die Strecken (Fig. 118):

(2) 
$$OL = -\frac{C}{A}$$
,  $OM = -\frac{C}{B}$ 

ab. Die negativen reziproken Werte der Längen dieser Strecken heißen die Koor-

dinaten der Geraden und werden als solche mit u, v bezeichnet, so daß:

$$u = \frac{A}{C}, \quad v = \frac{B}{C}.$$

Sind umgekehrt die Koordinaten u, v gegeben, so ist nach (3):

$$A:B:C=u:v:1$$

und daher die Gleichung der Geraden (§ 16, 5):

$$(4) ux + vy + 1 = 0.$$

Die Beziehung zwischen einer Geraden und ihren Koordinaten ist daher wechselseitig eindeutig.

2. Die Gleichung des Punktes in laufenden Linienkoordinaten. Sind A, B, C beliebige Konstanten (die nichts mit den in (1) vor-

kommenden Konstanten zu tun haben) und u, v die Koordinaten einer veränderlichen Geraden, so kann man sich die Gleichung:

$$(5) Au + Bv + C = 0$$

dadurch entstanden denken, daß man in die Gleichung (4) der Geraden u, v die Werte:

$$(6) x = \frac{A}{C}, \quad y = \frac{B}{C}$$

eingesetzt hat. Die Gleichung (5) ist daher die notwendige und hin-

reichende Bedingung dafür, daß der Punkt (6) auf der Geraden u, v liegt oder, was dasselbe ist, daß die veränderliche Gerade u, v (Fig. 119) durch den festen Punkt (6) geht.

Eine veränderliche Gerade geht also dann und nur dann durch den festen Punkt (6), wenn ihre Koordinaten u, v der Gleichung (5) genügen.

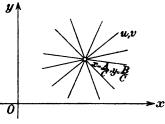

Fig. 119.

Man nennt daher (5) die Gleichung des Punktes (6) in laufenden Linienkoordinaten u, v.

3. Dualität zwischen den Koordinaten, beziehungsweise den Gleichungen von Linie und Punkt. Wir können die vorstehenden Erklärungen in folgender Weise gegenüberstellen:

Ist:

$$(7) \qquad Ax + By + C = 0$$

die Gleichung einer Geraden in laufenden Punktkoordinaten x, y, so sind:

$$(8) u_0 = \frac{A}{C}, v_0 = \frac{B}{C}$$

die Koordinaten der Geraden.

Sind  $u_0, v_0$  die Koordinaten einer Geraden, so ist:

$$(9) u_0 x + v_0 y + 1 = 0$$

die Gleichung der Geraden in laufenden Punktkoordinaten x, y.

Ist:

$$(7') \qquad Au + Bv + C = 0$$

die Gleichung eines Punktes in laufenden Linienkoordinaten u, v, so sind:

$$(8') x_0 = \frac{A}{C}, y_0 = \frac{B}{C}$$

die Koordinaten des Punktes.

Sind  $x_0$ ,  $y_0$  die Koordinaten eines Punktes, so ist:

$$(9') x_0 u + y_0 v + 1 = 0$$

die Gleichung des Punktes in laufenden Linienkoordinaten u, v.

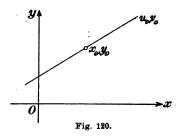

4. Bedingung der vereinigten Lage von Punkt und Geraden. Die Gerade  $u_0$ ,  $v_0$  und der Punkt  $x_0$ ,  $y_0$  liegen (Fig. 120) vereinigt, d. h. die Gerade geht durch den Punkt und der Punkt liegt auf der Geraden, immer dann und nur dann, wenn:

$$(10) u_0 x_0 + v_0 y_0 + 1 = 0.$$

5. Spezielle Lagen der Geraden und des Punktes gegen das Koordinatensystem.

Die Gerade:

$$Ax + By = 0$$

geht nach § 16, (15) durch den liegt (nach (8') mit C = 0) unend-Anfangspunkt O.

Die Geraden:

$$Ax + C = 0$$
,  $By + C = 0$ 

bezüglich der x-Achse parallel.

Der Punkt:

$$Au + Bv = 0$$

lich fern (vgl. § 22, (10)).

Die Punkte:

$$Au + C = 0$$
,  $Bv + C = 0$ 

sind nach § 16, (16) der y-Achse, liegen (nach (8')) auf der x-Achse, bezüglich y-Achse.

6. Gerade durch zwei Punkte, Punkt auf zwei Geraden. Die Gleichung eines Punktes hat nach § 19, 2 immer die Form:

$$(11) Au + Bv + C = 0.$$

Sie hängt, wie die Gleichung der Geraden § 16, 5, von zwei Konstantenverhältnissen A:B:C ab, die bestimmt sind durch zwei Gerade  $u_1$ ,  $v_1$  und  $u_2$ ,  $v_2$ , welche durch den Punkt gehen. Denn da deren Koordinaten der Gleichung (11) genügen müssen, so ist:

(12) 
$$\begin{cases} Au_1 + Bv_1 + C = 0, \\ Au_2 + Bv_3 + C = 0. \end{cases}$$

Eliminiert man nun aus (11) und (12) die Konstantenverhältnisse, so erhält man die Gleichung des Punktes, der in den zwei Geraden liegt, und damit den folgenden rechts stehenden Satz, zu dem der duale, links stehende schon § 16, 3 abgeleitet wurde (Anm. 2, II, 3).

Die Gleichung der Verbindungslinie der beiden Punkte  $x_1, y_1$  und punktes der beiden Geraden  $u_1, v_1$ x2, y2 ist in laufenden Koordi- und u2, v2 ist in laufenden Koordinaten x, y:

(13) 
$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

DieGleichung des naten u, v:

$$\begin{vmatrix} u & v & 1 \\ u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 & v_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Es ist zugleich die Bedingung dafür, daß die drei Punkte  $x, y; x_1, y_1;$  daß die drei Geraden  $u, v; u_1, v_1;$   $x_2, y_2$  in einer Geraden liegen.

7. Abstand einer Geraden von einem Punkte. Ist (11) die Gleichung eines Punktes, und sind  $v_0$ ,  $v_0$  die Koordinaten einer Geraden, so hat der Punkt die Koordinaten:

$$x = \frac{A}{C}, \quad y = \frac{B}{C}$$

und die Gerade die Gleichung:

$$u_0 x + v_0 y + 1 = 0$$
.

Nach § 17, (7) ist der senkrechte Abstand des Punktes von der Geraden:



$$\delta = \frac{u_0 \frac{A}{C} + v_0 \frac{B}{C} + 1}{-\sqrt{\overline{u_0}^2 + v_0^2}}$$

oder mit Unterdrückung des Index 0 (Fig. 121):

Der senkrechte Abstand der durch ihre Koordinaten u, v gegebenen und gerichteten Geraden (§ 17, 1) von dem durch seine Gleichung:

$$(14) Au + Bv + C = 0$$

gegebenen Punkte ist<sup>72</sup>):

(15) 
$$\delta = \frac{Au + Bv + C}{-C\sqrt{u^2 + v^2}}.$$

8. Die Hessesche Normalform der Gleichung des Punktes. Bringt man die Gleichung (5) des Punktes durch Division mit C auf die Form 78):

$$(16) au + bv + 1 = 0,$$

so erhält man die Hessesche Normalform der Gleichung des Punktes, die dadurch charakterisiert ist, daß das konstante Glied den Wert 1 hat.

Der senkrechte Abstand der durch ihre Koordinaten u, v gegebenen Geraden von dem durch seine Gleichung (16) gegebenen Punkte ist nach § 19, 7:

$$\delta = \frac{au + bv + 1}{-\sqrt{u^2 + v^2}}.$$

- § 20. Zwei Punkte und die Gleichung der Punktreihe.
- 1. Gleichung des Punktes, der die Strecke zweier Punkte in bestimmtem Verhältnisse teilt. Zwei Punkte  $P_1$  und  $P_2$  seien durch ihre Gleichungen  $U_1 = 0$  und  $U_2 = 0$  gegeben, wo die Abkürzungen:

(1) 
$$\begin{cases} U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1, \\ U_2 = A_2 u + B_3 v + C_2 \end{cases}$$

in derselben Weise wie § 18, (10) gebraucht sind. Die Koordinaten der Punkte sind dann:

$$x_1 = \frac{A_1}{C_1}, \quad y_1 = \frac{B_1}{C_1}; \qquad x_2 = \frac{A_2}{C_2}, \quad y_2 = \frac{B_2}{C_2}.$$

Die Koordinaten des Punktes P, der die Strecke  $P_1P_2$  im Verhältnisse  $\lambda$  teilt, sind nach § 12, (18):

$$x = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda} = \frac{\frac{A_1}{C_1} - \lambda \frac{A_2}{C_2}}{1 - \lambda}, \quad y = \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda} = \frac{\frac{B_1}{C_1} - \lambda \frac{B_2}{C_2}}{1 - \lambda}.$$

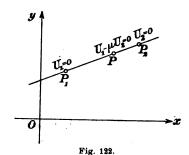

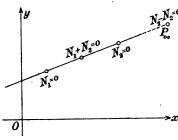

Fig. 123.

Die Gleichung dieses Punktes P ist daher nach § 19, (9'), mit  $1-\lambda$  multipliziert:

$$\left(\frac{A_1}{C_1} - \lambda \frac{A_2}{C_2}\right)u + \left(\frac{B_1}{C_1} - \lambda \frac{B_2}{C_2}\right)v + (1 - \lambda) = 0$$

oder nach (1):

$$\frac{U_1}{C_1} - \lambda \frac{U_2}{C_2} = 0.$$

Sind (Fig. 122):

(2) 
$$\begin{cases} U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 = 0, \\ U_2 = A_2 u + B_2 v + C_2 = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier Punkte, so ist die Gleichung desjenigen Punktes, der die Strecke jener im Verhältnisse  $\lambda$  teilt<sup>74</sup>):

$$(3) U_1 - \mu U_2 = 0,$$

$$\begin{array}{ll}
wo: \\
(4) & \mu = \frac{C_1}{C_i} \lambda.
\end{array}$$

2. Anwendung der Hesseschen Normalform. Mit  $C_1 = 1$ ,  $C_2 = 1$  (vgl. § 19, (16)) nimmt der Satz § 20, 1 die Form an (Fig. 123): Sind (vgl. § 18, 6):

(5) 
$$\begin{cases} N_1 = a_1 u + b_1 v + 1 = 0, \\ N_2 = a_2 u + b_2 v + 1 = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier Punkte in der Hesseschen Normalform, so ist die Gleichung desjenigen Punktes, der die Strecke jener im Verhältnisse 1 teilt:

$$(6) N_1 - \lambda N_2 = 0.$$

Insbesondere lauten die Gleichungen des Mittelpunktes und des unendlich fernen Punktes der Strecke ( $\lambda = -1$  und  $\lambda = +1$  nach § 3, 3; 4) bezüglich <sup>78</sup>):

(7) 
$$N_1 + N_2 = 0, N_1 - N_2 = 0$$
 (vgl. § 22, (10)).

3. Die Gleichung der Punktreihe mit multipliziertem Teilungsverhältnisse als Parameter. Die Gleichung (3) stellt (vgl. § 18, 7) bei veränderlichem  $\lambda$ , bezüglich  $\mu$ , alle auf der Verbindungslinie g der Punkte (2) liegenden Punkte dar. Sie ist die Gleichung der Punktreihe,

welche durch die in (2) gegebenen Grundpunkte, die wir nun  $G_1$  und  $G_2$  nennen wollen (Fig. 124), bestimmt ist.

Der Parameter  $\mu$  der Gleichung der Punktreihe bedeutet (vgl. § 6, (7)) das multiplizierte Teilungsverhältnis des laufenden Punktes P der Reihe in bezug auf die beiden Grundpunkte (vgl. § 9, 1).

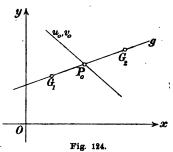

Auf jeder Geraden  $u_0$ ,  $v_0$  der Ebene, ausgenommen die Verbindungslinie g der Grundpunkte, liegt ein bestimmter Punkt  $P_0$  der Reihe.

Sein Parameter hat (vgl. § 18, (19)) den Wert:

$$\mu_0 = \frac{U_1^0}{U_2^0},$$

wo  $U_1^0$  und  $U_2^0$  die mit  $u = u_0$ ,  $v = v_0$  gebildeten Ausdrücke (1) sind.

4. Die Gleichung der Punktreihe mit Doppelverhältnis als Parameter. Ist  $\lambda = \lambda_0$  der Wert des Teilungsverhältnisses  $\lambda$  für denjenigen Punkt  $G_0$ , für den das multiplizierte Teilungsverhältnis  $\mu$  den Wert 1 hat, so wird wie in § 19, 8:

(9) 
$$\mu = \frac{1}{\lambda_0} = (G_1 G_2 P G_0).$$

Auch folgt in derselben Weise wie dort:

Sind  $U_1 = 0$  und  $U_2 = 0$  in (2) die Gleichungen der Grundpunkte  $G_1$  und  $G_2$  einer Punktreihe und  $u_0$ ,  $v_0$  die Koordinaten einer

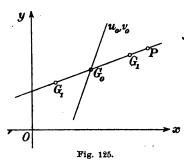

festen Geraden (Fig. 125), durch die der Einheitspunkt  $G_0$  bestimmt wird, so ist die Gleichung des laufenden Punktes P der Reihe:

(10) 
$$\frac{U_1}{U_1^0} - \mu \frac{U_2}{U_2^0} = 0,$$

wo μ das Doppelverhältnis:

(11) 
$$\mu = (G_1 G_2 P G_0)$$
 bedeutet.

5. Doppelverhältnis von vier Punkten der Reihe. Da in der Gleichung (3) der Parameter  $\mu$  das multiplizierte Teilungsverhältnis oder, was nach § 6, 4 dasselbe ist, die multiplizierte Verhältniskoordinate des laufenden Punktes P in bezug auf die beiden Grundpunkte  $G_1$ ,  $G_2$  als Anfangspunkte bedeutet, so folgt aus § 6, 10, I:

Das Doppelverhältnis von vier durch ihre Gleichungen:

(12) 
$$U_1 - \mu_1 U_2 = 0$$
,  $U_1 - \mu_2 U_2 = 0$ ,  $U_1 - \mu_3 U_2 = 0$ ,  $U_1 - \mu_4 U_2 = 0$  gegebenen Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  der Reihe (3) ist:

(13) 
$$\delta = (P_1 P_2 P_3 P_4) = \frac{(\mu_1 - \mu_2)(\mu_2 - \mu_4)}{(\mu_2 - \mu_3)(\mu_1 - \mu_4)}.$$

Das Doppelverhältnis, das zwei durch ihre Gleichungen:

(14) 
$$U_1 - \mu_1 U_2 = 0, \quad U_1 - \mu_2 U_2 = 0$$

gegebene Punkte  $P_1$ ,  $P_2$  mit den beiden Grundpunkten  $G_1$ ,  $G_2$  der Reihe bilden, ist:

(15) 
$$\delta = (G_1 G_2 P_1 P_2) = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

Für  $\mu_2 = -\mu_1$  sind die Punkte (14) zu den Grundpunkten harmonisch.

Die gleichen Sätze gelten auch für die Form (10) der Gleichung der Punktreihe.

6. Parameterdarstellung der Koordinaten der Punkte einer Reihe und der Strahlen eines Büschels. Sind zwei Gerade durch ihre Koordinaten  $u_1$ ,  $v_1$  und  $u_2$ ,  $v_2$  gegeben, so sind ihre Gleichungen nach § 19, (9):

$$u_1x + v_1y + 1 = 0$$
,  $u_2x + v_2y + 1 = 0$ 

und daher nach § 18, (14) die Gleichung der Geraden, die den Winkel jener beiden im Sinusverhältnisse  $\lambda$  teilt:

(16) 
$$\begin{aligned} (u_1 - \kappa \lambda u_2) x + (v_1 - \kappa \lambda v_3) y + (1 - \kappa \lambda) &= 0 \\ \kappa &= \frac{\sqrt{u_1^2 + v_1^2}}{\sqrt{u_2^2 + v_2^2}} . \end{aligned}$$

Die Koordinaten dieser Geraden sind daher nach § 19, (8):

$$u = \frac{u_1 - \kappa \lambda u_2}{1 - \kappa \lambda}, \quad v = \frac{v_1 - \kappa \lambda v_2}{1 - \kappa \lambda}.$$

Neben den Satz § 12, 9, den wir links wiederholen, tritt daher der rechts folgende duale Satz 75):

Die Koordinaten x, y des Punktes, der die Strecke der Punkte x1, y1 raden, die den Winkel der Geraden und  $x_2, y_2$  im Verhältnisse  $\lambda$  teilt,  $|u_1, v_1|$  und  $|u_2, v_2|$  im Sinusverhältsind:

Die Koordinaten u, v der Genisse \(\lambda\) teilt, sind mit dem Werte (16)

(17) 
$$x = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}$$
,  $y = \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda}$ .  $(17') u = \frac{u_1 - \kappa \lambda u_2}{1 - \kappa \lambda}$ ,  $v = \frac{v_1 - \kappa \lambda v_2}{1 - \kappa \lambda}$ .

### § 21. Die Transformation der Linienkoordinaten.

1. Übergang von einem rechtwinkligen Koordinatensystem zu einem andern. Die § 14, (15) und (18) angegebenen Formeln für die Transformation des rechtwinkligen

Koordinatensystems lauten, wenn das neue System mit O'x'y' statt  $\Omega \xi \eta$  bezeichnet wird (Fig. 126):

(1) 
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 x' + a_2 y', \\ y = y_0 + b_1 x' + b_2 y', \end{cases}$$
(2) 
$$\begin{cases} x' = x_0' + a_1 x + b_1 y, \\ y' = y_0' + a_2 x + b_3 y, \end{cases}$$

(2) 
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 x + b_1 y, \\ y' = y_0' + a_2 x + b_2 y, \end{cases}$$

Fig. 126.

wobei (§ 14, (17)):

(3) 
$$\begin{cases} x_0' = -a_1 x_0 - b_1 y_0, \\ y_0' = -a_2 x_0 - b_2 y_0. \end{cases}$$

2. Darstellung der neuen Linienkoordinaten durch die alten 76). Hat in bezug auf das alte System Oxy eine gerade Linie g die Koordinaten u, v, so ist nach § 19, (9) ihre Gleichung:

$$(4) ux + vy + 1 = 0.$$

Führt man in diese Gleichung mittels der Substitution (1) die neuen laufenden Punktkoordinaten x', y' ein, so nimmt sie die Form an:

(5) 
$$(a_1 u + b_1 v) x' + (a_2 u + b_2 v) y' + (x_0 u + y_0 v + 1) = 0.$$

Hat man in (5) die Gleichung der Geraden im neuen System hergestellt, so ergeben sich nach § 19, (7) und (8) die neuen Koordinaten (Fig. 126):

(6) 
$$u' = \frac{a_1 u + b_1 v}{x_0 u + y_0 v + 1}, \quad v' = \frac{a_2 u + b_2 v}{x_0 u + y_0 v + 1}.$$

3. Darstellung der alten Linienkoordinaten durch die neuen. Hat in bezug auf das neue System O'x'y' eine gerade Linie g die Koordinaten u', v', so ist nach § 19, (9) ihre Gleichung:

(7) 
$$u'x' + v'y' + 1 = 0.$$

Durch die Substitution (2) wird diese:

(8) 
$$(a_1u' + a_2v')x + (b_1u' + b_2v')y + (x_0'u' + y_0'v' + 1) = 0.$$

woraus nach § 19, (7) und (8) für die alten Koordinaten der Linie (Fig. 126) folgt:

(9) 
$$u = \frac{a_1 u' + a_2 v'}{x_0' u' + y_0' v' + 1}, \quad v = \frac{b_1 u' + b_2 v'}{x_0' u' + y_0' v' + 1}$$

oder nach (3):

(10) 
$$\begin{cases} u = \frac{a_1 u' + a_2 v'}{-(a_1 x_0 + b_1 y_0) u' - (a_2 x_0 + b_2 y_0) v' + 1} \\ v = \frac{b_1 u' + b_2 v'}{-(a_1 x_0 + b_1 y_0) u' - (a_2 x_0 + b_2 y_0) v' + 1} \end{cases}$$

# IV. Kapitel:

# Die homogenen gemeinen Koordinaten.

- § 22. Die homogenen gemeinen Koordinaten des Punktes und der Geraden.
- 1. Begriff der homogenen gemeinen Koordinaten. Unter den homogenen gemeinen Koordinaten  $^{77}$ ) des Punktes oder der Geraden verstehen wir (vgl. § 7, 1) drei Zahlen x', y', t' oder u', v', s', deren Verhältnisse die gemeinen Koordinaten x, y oder u, v des Punktes (vgl. § 10, 2) oder der Geraden (vgl. § 19, 1) sind, derart daß:

(1) 
$$\frac{x'}{t'} = x, \quad \frac{y'}{t'} = y. \qquad |(1') \qquad \frac{u'}{s'} = u, \quad \frac{v'}{s'} = v.$$

Die homogenen Koordinaten bestimmen den Punkt oder die Gerade eindeutig, sind aber durch diese nur ihren Verhältnissen nach bestimmt.

Sie sollen stets endliche Werte haben und dürfen, damit ihre Verhältnisse bestimmt bleiben, niemals alle drei gleichzeitig verschwinden.

Wir lassen fernerhin die in (1) und (1') zur Unterscheidung eingeführten Akzente weg. Um dann von den gemeinen zu den homogenen gemeinen Koordinaten überzugehen, haben wir nur x, y; u, vdurch  $\frac{x}{t}$ ,  $\frac{y}{t}$ ;  $\frac{u}{s}$ ,  $\frac{v}{s}$  zu ersetzen, während wir umgekehrt mit t=1, s=1 von diesen zu ienen zurückkehren.

2. Die Gleichungen der Geraden und des Punktes in homogenen Koordinaten. Die allgemeine Gleichung der Geraden oder des Punktes (§ 16, (6), § 19, (5)) wird mit Einführung der homogenen Koordinaten unter nachfolgender Multiplikation mit t oder s:

$$Ax + By + Ct = 0. \qquad | \qquad Au + Bv + Cs = 0.$$

3. Die homogenen Koordinaten als Koeffizienten der Gleichungen der Geraden und des Punktes. Die homogenen Koordinaten der Geraden und des Punktes sind unmittelbar auch die Koeffizienten der Gleichungen der Geraden und des Punktes. die Sätze § 19, 3 lauten gegenwärtig:

Ist:

(2) 
$$Ax + By + Ct = 0$$
 (2')  $Au + Bv + Cs = 0$  die Gleichung einer Geraden in laufenden Punktkoordinaten  $x, y, t$ , so sind:

(3)  $u_0 = A$ ,  $v_0 = B$ ,  $s_0 = C$ die Koordinaten der Geraden.

Sind  $u_0, v_0, s_0$  die Koordinaten einer Geraden, so ist:

(4) 
$$u_0x + v_0y + s_0t = 0$$
  
ihre Gleichung.

Ist:

$$(2') \qquad Au + Bv + Cs = 0$$

so sind:

(3') 
$$x_0 = A$$
,  $y_0 = B$ ,  $t_0 = C$ 

die Koordinaten des Punktes.

Sind  $x_0, y_0, t_0$  die Koordinaten eines Punktes, so ist:

(4') 
$$x_0u + y_0v + t_0s = 0$$
  
seine Gleichung.

Die Angaben (3) und (3') sind dabei nur bis auf einen gemeinsamen Faktor gemeint (vgl. § 16, (11)).

4. Bedingung der vereinigten Lage von Punkt und Geraden in homogenen Koordinaten. Die notwendige und hinreichende Bedingung für die vereinigte Lage des Punktes x, y, t und der Geraden u, v, s (§ 19, 4) lautet jetzt:

$$(5) ux + vy + st = 0.$$

5. Die unendlich ferne Gerade und der Koordinatenanfangs-Die homogenen Koordinaten ermöglichen eine Anpassung der analytischen Formeln an die Vorstellung, daß alle unendlich fernen Punkte der Ebene eine Gerade, die unendlich ferne Gerade  $g_{\infty}$ , bilden <sup>17</sup>).

Diese Vorstellung gründet sich auf die perspektive Beziehung der Geraden der Ebene auf ein Ebenenbündel im Raume (vgl. § 53, 5).

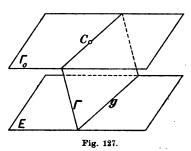

Jeder der  $\infty^2$  Ebenen  $\Gamma$ , die durch einen Punkt C des Raumes gehen, entspricht (Fig. 127) eine Gerade g einer festen nicht durch C gehenden Ebene E, nämlich die Schnittlinie der Ebenen  $\Gamma$  und E. Nur einer einzigen durch C gehenden Ebene  $\Gamma_0$ , der zu E parallelen, würde keine solche Gerade entsprechen. Da aber g um so weiter in die Ferne rückt, je mehr

sich  $\Gamma$  der Lage  $\Gamma_0$  nähert, so nimmt man eine unendlich ferne Gerade  $g_{\infty}$  der Ebene E als die der Ebene  $\Gamma_0$  entsprechende Gerade an.

Hat nun die dritte der homogenen Koordinaten x, y, t eines Punktes P den Wert 0, so wird, da x, y, t nicht alle drei Null sein dürfen, wenigstens eine der gemeinen Koordinaten  $\frac{x}{t}$ ,  $\frac{y}{t}$  von P unendlich, und damit auch P selbst unendlich fern (vgl. § 10, 4). Ist umgekehrt P unendlich fern, und damit wenigstens eine seiner gemeinen Koordinaten unendlich, so muß, da x, y, t immer endlich bleiben sollen, t = 0 sein. Daher ist:

$$t = 0$$

die notwendige und hinreichende Bedingung aller unendlich fernen Punkte. Diese ist aber nach (2) die Gleichung einer Geraden, deren Koordinaten  $u_0 = 0$ ,  $v_0 = 0$  sind. Wir sagen daher:

Die unendlich ferne Gerade  $g_{\infty}$  hat die Gleichung:

$$(6) t = 0$$

und die Koordinaten:

(7) 
$$u = 0, v = 0, s + 0 (s = 1).$$

Das duale Seitenstück bildet der Koordinatenanfangspunkt, der die gemeinen Koordinaten 0, 0, also die homogenen Koordinaten:

(8) 
$$x = 0, y = 0, t + 0(t-1)$$

hat und daher nach (4') die Gleichung:

$$(9) s = 0.$$

Die Gleichung eines unendlich fernen Punktes  $(t_0 = 0)$  hat nach (4') die Form (vgl. § 19, 5):

$$(10) Au + Bv = 0.^{78}$$

6. Schnittpunkt einer Geraden mit der unendlich fernen Eine beliebige Gerade, deren Gleichung:

$$(11) Ax + By + Ct = 0$$

ist, schneidet die unendlich ferne Gerade (6) in einem Punkte, welcher den beiden Gleichungen:

(12) 
$$Ax + By = 0, t = 0$$

oder auch:

(13) 
$$x: y = -B: A, t = 0$$

entspricht und der unendlich ferne Punkt der Geraden ist (§ 3, 4). Nach § 16, (17) folgt hieraus (Fig. 128):

Die beiden ersten homogenen Koordinaten des Schnittpunktes einer Geraden mit

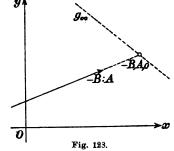

der unendlich fernen Geraden verhalten sich wie die Richtungskosinus der ersteren.

Da der Punkt (13) überhaupt nur vom Verhältnis A:B, nicht von C abhängt, folgt nach § 18, (6):

Parallele Geraden schneiden die unendlich ferne Gerade in demselben Punkte.

7. Verbindungslinie zweier Punkte und Schnittpunkt zweier Die Sätze § 19, 6 lauten bei Anwendung homogener Koordinaten:

Die Gleichung der Verbindungslinie

Die Gleichung des Schnittpunktes der Punkte  $x_1, y_1, t_1$  und  $x_2, y_2, t_2$  ist: der Geraden  $u_1, v_1, s_1$  und  $u_2, v_2, s_2$  ist:

(14) 
$$\begin{vmatrix} x & y & t \\ x_1 & y_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & t_2 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\begin{vmatrix} x & y & t \\ x_1 & y_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & t_2 \end{vmatrix} = 0; \qquad \begin{vmatrix} u & v & s \\ u_1 & v_1 & s_1 \\ u_2 & v_2 & s_2 \end{vmatrix} = 0;$$

ihre Koordinaten also nach § 22, 3: seine Koordinaten also nach § 22, 3:

$$(15) \begin{cases} u = \begin{vmatrix} y_1 & t_1 \\ y_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad v = \begin{vmatrix} t_1 & x_1 \\ t_2 & x_2 \end{vmatrix}, \\ s = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}, \end{cases}$$

$$(15') \begin{cases} x = \begin{vmatrix} v_1 & s_1 \\ v_2 & s_2 \end{vmatrix}, \quad y = \begin{vmatrix} s_1 & u_1 \\ s_2 & u_2 \end{vmatrix}, \\ t = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix}, \end{cases}$$

$$(vgl. \S 18, (9)).$$

8. Spezialfälle dieser Sätze. Ist in (14) der eine der beiden Punkte unendlich fern, also etwa  $x_2 = a$ ,  $y_2 = b$ ,  $t_2 = 0$ , wo nach

§ 22, 6 a, b sich wie die Richtungskosinus der durch diesen Punkt gehenden Geraden verhalten, so wird die Gleichung (14):

$$a(t_1y - ty_1) - b(t_1x - tx_1) = 0$$

oder mit  $x_0, y_0, 1$  für  $x_1, y_1, t_1$  und t = 1 (vgl. § 22, 1)<sup>79</sup>):

$$b(x-x_0)-a(y-y_0)=0.$$

Dies ist die Gleichung einer Geraden, die durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$  in der Richtung a, b hindurchgeht (vgl. § 16, (4)).

Sind in (14') mit  $u_1: v_1 = u_2: v_3$  die beiden Geraden  $u_1, v_1, s_1$  und  $u_2, v_2, s_2$  parallel (vgl. § 18, (6)), so verschwindet der Koeffizient von s und die Gleichung erhält die Form (10).

9. Das Koordinatendreieck der homogenen Koordinaten. Denken wir uns das rechtwinklige Koordinatensystem Oxy, durch Hinzunahme

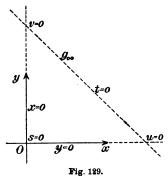

der unendlich fernen Geraden  $g_{\infty}$  zu einem "Koordinatendreieck" (in Fig. 129 die punktierten Teile unbegrenzt weit zu denken) ergänzt, so haben die Seiten des Dreiecks die Gleichungen (§ 10, 5; § 22, (6)):

(16) 
$$\begin{cases} x = 0 \text{ (y-Achse)}, & y = 0 \text{ (x-Achse)}, \\ t = 0 \text{ (}g_{\infty}\text{)} \end{cases}$$

und daher die Koordinaten (bis auf einen gemeinsamen Faktor):

(17) 
$$u, v, s = 1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1,$$

und haben die bezüglich gegenüberliegenden Ecken des Dreiecks die Koordinaten:

(18) 
$$x, y, t = 1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1$$

und daher die Gleichungen (vgl. (10) und (9)):

(19) 
$$\begin{cases} u = 0 \text{ (unendlich ferner Punkt der } x\text{-Achse}), \\ v = 0 \text{ (} , , , , , y\text{-} , ), s = 0 \text{ (} 0\text{)}. \end{cases}$$

10. Gleichungen des Strahlbüschels und der Punktreihe in homogenen Koordinaten. Wenn man in der Gleichung § 18, (22), die nur von den Verhältnissen  $A_1:B_1:C_1$  und  $A_2:B_2:C_2$  abhängt, die Bezeichnung der letzteren in  $u_1, v_1, s_1$  und  $u_2, v_2, s_2$  abändert und die Gleichung gleichzeitig in x, y, t und  $x_0, y_0, t_0$  homogen schreibt, so nimmt der Satz § 18, 8 und ebenso der duale § 20, 4 die Form an: Sind:

$$(20) \begin{cases} X_1 = u_1 x + v_1 y + s_1 t = 0, \\ X_2 = u_2 x + v_2 y + s_2 t = 0 \end{cases}$$
 
$$(20') \begin{cases} U_1 = x_1 u + y_1 v + t_1 s = 0, \\ U_2 = x_2 u + y_2 v + t_2 s = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen der beiden Grund- die Gleichungen der beiden Grundstrahlen  $g_1, g_2$  eines Strahlbüschels, punkte  $G_1, G_2$  einer Punktreihe, so ist die Gleichung des laufenden so ist die Gleichung des laufenden Strahles p des Büschels: Punktes P der Reihe:

(21) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0;$$
 (21')  $\frac{U_1}{U_1^0} - \mu \frac{U_2}{U_2^0} = 0;$ 

dabei ist x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>, t<sub>0</sub> ein zur Bestim- dabei ist u<sub>0</sub>, v<sub>0</sub>, s<sub>0</sub> ein zur Bestimmung des Einheitsstrahles  $g_0$  ge-| mung des Einheitspunktes  $G_0$  ge-

(22) 
$$\mu = (g_1 g_2 p g_0). \tag{22'}$$

gebener Punkt, sind  $X_1^0$ ,  $X_2^0$  die gebener Strahl, sind  $U_1^0$ ,  $U_2^0$  die für ihn gebildeten Ausdrücke  $X_1, X_2$  für ihn gebildeten Ausdrücke  $U_1, U_2$ und bedeutet  $\mu$  das Doppelverhältnis: und bedeutet  $\mu$  das Doppelverhältnis:  $\mu = (G_1 G_2 P G_0).$ 

Die Gleichung (21) enthält nur die Verhältnisse je der Koordinaten  $u_1, v_1, s_1, u_2, v_2, s_2, x_0, y_0, t_0$  und x, y, t.

Kommt es nicht auf die genaue Feststellung der Bedeutung von u an, kann man die Gleichungen (21) und (21') auch in der kürzeren Form schreiben (vgl. § 18, (14) und § 20, (3)):

(23) 
$$X_1 - \mu X_2 = 0.$$
  $(23')$   $U_1 - \mu U_2 = 0.$ 

Hier ist dann  $\mu$  im allgemeinen als das multiplizierte Teilungsverhältnis, nach dem g den Winkel von  $g_1, g_2$ , oder der Punkt P die Strecke P1P2 teilt, zu erklären; es bleibt aber naturgemäß um einen Faktor unbestimmt, da mit den Grundstrahlen  $g_1, g_2$  nur die Ver $h\ddot{a}ltnisse$   $u_1:v_1:s_1$  und  $u_2:v_2:s_2$  gegeben sind, während die Gleichung (23) nicht ausschließlich von diesen Verhältnissen abhängt.

11. Parameterdarstellung im Strahlbüschel und auf der Punktreihe. Im Anschluß an (23) und (23') kann man die Sätze von § 22, 10 auch so aussprechen:

Sind  $x_1, y_1, t_1$  und  $x_2, y_2, t_2$  die

des

laufenden

Sind  $u_1, v_1, s_1 \text{ und } u_2, v_2, s_2 \text{ die}$ Koordinaten der beiden Grund-Koordinaten der beiden Grundstrahlen eines Strahlbüschels, so sind punkte einer Punktreihe, so sind Koordinaten laufenden die Koordinaten des Strahles des Büschels mit einem Pro- Punktes der Reihe mit einem Proportionalitätsfaktor o in der Form portionalitätsfaktor o in der Form darstellbar:

24) 
$$\begin{cases} \varrho u = u_1 - \mu u_2, \\ \varrho v = v_1 - \mu v_2, \\ \varrho s = s_1 - \mu s_2. \end{cases}$$
 (24') 
$$\begin{cases} \varrho x = x_1 - \mu x_2, \\ \varrho y = y_1 - \mu y_2, \\ \varrho t = t_1 - \mu t_2. \end{cases}$$

Es sind die auf homogene Koordinaten bezogenen Parameterdarstellungen § 20, 6.

darstellbar 80):

12. Büschel paralleler Geraden und unendlich ferne Punktreihe. Ein Spezialfall der Gleichung  $X_1 - \mu X_2 = 0$  des Strahlbüschels in (23) wird die Gleichung:

$$(A_1x + B_1\dot{y} + C_1t) - \mu C_2t = 0,$$

die nach § 18, 2 oder § 22, 6 ein Büschel paralleler Geraden darstellt. Ein Spezialfall der Gleichung  $U_1 - \mu U_2 = 0$  der Punktreihe in (23') wird die Gleichung:

$$(A_1u + B_1v) - \mu(A_2u + B_2v) = 0,$$

die nach (10) eine unendlich ferne Punktreihe darstellt.

#### § 23. Die Transformation der homogenen Koordinaten.

1. Übergang von der Ebene auf die Punktreihe. Wir bemerken vorerst, daß in den homogenen Koordinaten x, y, t der Punkte und u, v, s des Strahles in der Ebene die Koordinaten in der Punktreihe und im Strahlbüschel wieder mit enthalten sind.

Für einen Punkt der x-Achse ist y = 0, während x, t die in § 7, 1 eingeführten homogenen Koordinaten der Punktreihe sind (vgl. § 10, 5).

Mit Rücksicht aber auf § 22, 6 erklären wir:

Unter homogenen gemeinen Koordinaten x, y eines Punktes auf der unendlich fernen Geraden in bezug auf ein Koordinatenzweieck, dessen

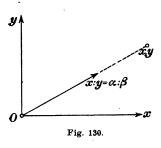

Ecken von einem rechtwinkligen Achsensystem Oxy der Ebene ausgeschnitten werden, verstehen wir zwei Zahlen, die sich verhalten, wie die Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$  der durch den Punkt gehenden Strahlen in bezug auf das System Oxy (Fig. 130).

Sie stimmen überein mit den Koordinaten der Richtung in der Ebene § 11, 7 und des Strahles im Strahlbüschel § 7, (2),

für die  $x: y = 1: \operatorname{tg} \varphi$  war.

2. Übergang von der Ebene auf den Strahlbüschel. Für eine durch den Punkt O gehende Gerade (Fig. 131):

$$ux + vy = 0$$

(vgl. § 16, (15)) ist von den homogenen Linienkoordinaten u, v, s nach § 22, (2); (3) s = 0, während u, v sich nach § 17, (6) wie die Richtungskosinus a, b der Normale der Geraden verhalten und die in § 7, (3)

§ 23, 3. 97

eingeführten Koordinaten der Geraden im Büschel sind, für die  $u:v=-\operatorname{tg} \varphi$  war.

Für eine der y-Achse parallele Gerade:

$$ux + st = 0$$

(vgl. § 16, (16)) ist von den homogenen Linienkoordinaten u, v, s nach § 22, (2); (3) v = 0, während wir u, s als homogene Koordinaten im Parallelstrahlbüschel betrachten können.<sup>36</sup>)

Unter homogenen gemeinen Koordinaten u, s eines Strahles im Parallelstrahlbüschel in bezug auf ein rechtwinkliges Achsensystem Oxy,

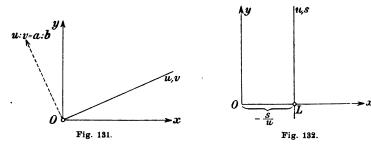

dessen y-Achse bei beliebiger Wahl von O dem Büschel angehört, verstehen wir zwei Zahlen, deren negatives reziprokes Verhältnis — s, u gleich dem Abschnitt OL (Fig. 132 und § 19, 1) der Geraden auf der x-Achse ist.

3. Die Transformation der homogenen Koordinaten. Nach den Begriffsbestimmungen von § 22, 1 entnehmen wir aus § 21, (1) und (2) und § 21, (6) und (9) für den Übergang von einem rechtwinkligen System Oxy zu einem andern O'x'y' mit dem Anfangspunkt  $O'=x_0$ ,  $y_0$ , 1 und den Achsenrichtungen  $a_1$ ,  $b_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$  (Fig. 133) die Transformationsformeln:

(1) 
$$\begin{cases} \varrho x = a_{1}x' + a_{2}y' + x_{0}t' & y \\ \varrho y = b_{1}x' + b_{2}y' + y_{0}t' \\ \varrho t = t', \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varrho u = a_{1}u' + a_{2}v' \\ \varrho v = b_{1}u' + b_{2}v' \\ \varrho s = x_{0}'u' + y_{0}'v' + s', \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma x' = a_{1}x + b_{1}y + x_{0}'t \\ \sigma y' = a_{2}x + b_{2}y + y_{0}'t \\ \sigma t' = t, \end{cases}$$
Stands, applyt. Geometric.

(4) 
$$\begin{cases} \sigma u' = a_1 u + b_1 v \\ \sigma v' = a_2 u + b_2 v \\ \sigma s' = x_0 u + y_0 v + s. \end{cases}$$

Hier bedeuten  $x_0'$ ,  $y_0'$ , 1 die Koordinaten von O in bezug auf O'x'y' (vgl. § 21, (3)) und  $\varrho$ ,  $\sigma$  Proportionalitätsfaktoren.

Die neuen Koordinaten des Punktes und der Geraden sind daher, von dem Faktor o abgesehen, lineare homogene Funktionen der alten, die gleich Null gesetzt nach § 22, (16); (19) die Gleichungen der Seiten und Ecken des neuen Koordinatendreiecks in bezug auf das alte geben.

4. Parameterdarstellung einer Punktreihe. Mit Hinblick auf § 23, 1 folgt aus (1) mit y' = 0 (Fig. 134):

Ist eine Gerade durch einen Punkt  $O = x_0$ ,  $y_0$ , 1 und ihre Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  gegeben, so stellen sich die Koordinaten x, y, t

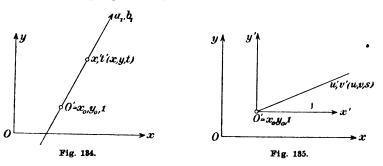

ihres laufenden Punktes in bezug auf das ebene System Oxy mittels der Formeln:

(5) 
$$\varrho x = a_1 x' + x_0 t', \quad \varrho y = b_1 x' + y_0 t', \quad \varrho t = t'$$

durch die Koordinaten x', t' des Punktes auf der Geraden dar.

Diese bereits in § 16, 1 nicht homogen gegebene Parameterdarstellung einer endlichen Geraden ist also in den Transformationsformeln (1) enthalten.

Für die unendlich ferne Gerade haben wir nach § 23, 1 schon in den beiden ersten homogenen Koordinaten x, y eines Punktes in bezug auf das alte System zwei unabhängige Parameter, die zugleich Koordinaten des Punktes auf der unendlich fernen Geraden sind.

5. Parameterdarstellung eines Strahlbüschels. Mit s'=0 erhält man aus (2) eine Parameterdarstellung der durch O' gehenden Strahlen. Man kann dabei zur Vereinfachung das System O'x'y' mit Oxy parallel nehmen und findet (Fig. 135):

Ist der Mittelpunkt O' eines Strahlbüschels durch seine Koordi-

naten  $x_0, y_0, 1$  gegeben, so lassen sich die Koordinaten u, v, s des laufenden Strahles in bezug auf das ebene System Oxy mittels der Formeln:

(6) 
$$\varrho u = u', \quad \varrho v = v', \quad \varrho s = -x_0 u' - y_0 v'$$

durch die homogenen Koordinaten u', v' des Strahles im Strahlbüschel in bezug auf das zu Oxy parallele System O'x'y' (vgl. § 23, 2) darstellen.

6. Parameterdarstellung des Parallelstrahlenbüschels. Mit v'=0ergeben sich aus (2) die der y'-Achse parallelen Geraden, wobei man zur Vereinfachung O'=0 nehmen kann (Fig. 136):

Ist ein Parallelstrahlenbüschel durch die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$  einer zu ihm senkrechten Geraden gegeben, so stellen sich die Koordinaten u, v, s der laufenden Geraden des Büschels in bezug auf das ebene System Oxy mittels der Formeln:

 $\varrho u = a_1 u', \quad \varrho v = b_1 u', \quad \varrho s = s'$ (7)durch die homogenen Koordinaten u', s' der Geraden im Büschel (vgl. § 23, 2) dar. 60)

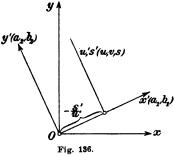

#### § 24. Lagebeziehungen zwischen zwei oder drei Geraden oder Punkten.

1. Identität zwischen den Gleichungen von zwei Geraden oder In § 16,5 wurden die Bedingungen für den Zusammenfall von zwei Geraden angegeben. Wir wiederholen sie in homogenen Koordinaten mit anderer Bezeichnung und mit Hinzufügung des dualen Satzes:

Die beiden Geraden:

(1) 
$$\begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 t = 0 \\ X_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 t = 0 \end{cases}$$
 (1') 
$$\begin{cases} U_1 = a_1' u + b_1' v + c_1' s = 0 \\ U_2 = a_2' u + b_2' v + c_2' s = 0 \end{cases}$$

fallen immer dann und nur dann fallen immer dann und nur dann zusammen (haben  $\infty^1$  Punkte ge-zusammen (haben  $\infty^1$  Gerade ge-Form besteht:

$$\begin{cases} U_1 = a_1'u + b_1'v + c_1's = 0 \\ U_2 = a_2'u + b_2'v + c_2's = 0 \end{cases}$$

mein), wenn eine Identität von der mein), wenn eine Identität von der Form besteht:

7.

(2) 
$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 = 0.$$
 (2')  $\lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 = 0.$ 

In dieser verschwindet keiner der beiden Faktoren  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ , wenn nicht alle Koeffizienten der einen der beiden Gleichungen (1) verschwinden.

2. Die Unterdeterminanten aus den Koeffizienten der Gleichungen zweier Geraden oder Punkte. Da die Identität (2) mit den drei Gleichungen:

(3) 
$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 = 0$$
,  $\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 = 0$ ,  $\lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 = 0$  gleichbedeutend ist, so folgt auch (§ 16, (11)):

Die beiden Geraden (1) fallen wenn die Unterdeterminanten:

sämtlich verschwinden.

Wenn die drei Unterdetermihaben die einen cinzigen Punkt § 22, (15')).

Die beiden Punkte (1') fallen immer dann und nur dann zusammen, immer dann und nur dann zusammen, wenn die Unterdeterminanten:

$$\begin{pmatrix} a_0 = \begin{vmatrix} b_1' & c_1' \\ b_2' & c_2' \end{vmatrix}, v_0 = \begin{vmatrix} c_1' & a_1' \\ c_2' & a_2' \end{vmatrix}, \\ s_0 = \begin{vmatrix} a_1' & b_1' \\ a_2' & b_2' \end{vmatrix}$$

sämtlich verschwinden.

Wenn die drei Unterdeterminanten (4) nicht alle verschwinden, nanten (4') nicht alle verschwinden, beiden Geraden (1) haben die beiden Punkte (1') eine gemein, bestimmte Verbindungslinie, deren dessen Koordinaten die drei Unter- Koordinaten die drei Unterdetermideterminanten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  sind  $(vgl. nanten u_0, v_0, s_0 sind (vgl. § 22, (15);$ Anm. 2, II, (12)).

3. Identität<sup>81</sup>) zwischen den Gleichungen von drei Geraden und drei Punkten. Nach § 18, 7 wird jede durch den Schnittpunkt der beiden Geraden  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  gehende dritte Gerade durch eine Gleichung von der Form  $X_1 - \mu X_2 = 0$  dargestellt, wie auch umgekehrt jede durch eine solche Gleichung dargestellte dritte Gerade durch diesen Schnittpunkt geht. Bezeichnet man also die Gleichung der dritten Geraden kurz mit  $X_3 = 0$ , so muß nach (2)  $\lambda_1(X_1 - \mu X_2) + \lambda_3 X_3 = 0$  sein. Aus der mit  $-\lambda_1 \mu = \lambda_2$  sich ergebenden Symmetrie der Bedingung folgt dann:

Die drei Geraden:

(5) 
$$\begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 t = 0 \\ X_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 t = 0 \\ X_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 t = 0 \end{cases}$$
 (5') 
$$\begin{cases} U_1 = a_1' u + b_1' v + c_1' s = 0 \\ U_2 = a_2' u + b_2' v + c_2' s = 0 \\ U_3 = a_3' u + b_3' v + c_3' s = 0 \end{cases}$$

haben immer dann und nur dann liegen immer dann und nur dann einen Punkt gemein, wenn eine in einer Geraden, wenn eine Iden-Identität von der Form besteht:

提出的目

tität von der Form besteht:

(6) 
$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 = 0.$$
  $(6')$   $\lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 + \lambda_3 U_3 = 0.$ 

In dieser verschwindet nach § 24, 1 keiner der Faktoren  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ , wenn nicht zwei von den drei Geraden (5) (Punkten (5')) zusammenfallen.

4. Die Determinante aus den Koeffizienten der Gleichungen von drei Geraden oder Punkten. Da nach § 22, 1 die homogenen Koordinaten x, y, t niemals alle drei verschwinden, so ist dafür, daß den drei Gleichungen (5) überhaupt durch einen Punkt x, y, t genügt werde, das Verschwinden der Determinante der Koeffizienten erforderlich (Anm. 2, II, 3):

immer dann und nur dann durch immer dann und nur dann auf

(7) 
$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

verschwindet

Die Koordinaten des Schnittpunktes sind nach (4):

(8) 
$$\begin{cases} x: y: t = A_1: B_1: C_1 \\ = A_2: B_2: C_2 \\ = A_3: B_3: C_3, \end{cases}$$

Die drei Geraden (5) gehen Die drei Punkte (5') liegen einen Punkt, wenn die Determinante: einer Geraden, wenn die Determi-

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$
 
$$(7') \quad D' = \begin{vmatrix} a_1' & b_1' & c_1' \\ a_2' & b_2' & c_2' \\ a_3' & b_3' & c_3' \end{vmatrix}$$

Die Koordinaten der Verbindungslinie sind nach (4'):

(8) 
$$\begin{cases} x:y:t=A_{1}:B_{1}:C_{1}\\ =A_{2}:B_{2}:C_{2}\\ =A_{3}:B_{3}:C_{3}, \end{cases}$$
 (8') 
$$\begin{cases} u:v:s=A_{1}':B_{1}':C_{1}'\\ =A_{2}':B_{2}':C_{2}'\\ =A_{3}':B_{3}':C_{3}', \end{cases}$$

wo die großen Buchstaben die bei verschwindender Determinante D (D') reihenweise proportionalen (Anm. 2, II, (10)) Unterdeterminanten der gleichnamigen Elemente von D(D') bedeuten.

Da überdies die Identität (6) bedeutet, daß:

 $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 = 0$ ,  $\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \lambda_3 b_3 = 0$ ,  $\lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 + \lambda_3 c_3 = 0$ , so haben die Faktoren  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  in (6), (6') bei verschwindendem D(D') die Werte (Anm. 2, II, (10)):

5. Das Dreieck von drei Geraden und drei Punkten. Wenn die Determinante D in (7) nicht verschwindet, so gibt es keinen Punkt, der auf allen drei Geraden (5) läge. Diese bilden dann die drei Seiten eines Dreiecks. Die alsdann nicht mehr proportionalen Unterdeterminanten von D in (8) bestimmen nach (4) die Koordinaten der Eckpunkte des Dreiecks, nämlich:

(10) 
$$\begin{cases} x_1 : y_1 : t_1 = A_1 : B_1 : C_1 \\ x_2 : y_2 : t_2 = A_2 : B_2 : C_2 \\ x_3 : y_3 : t_3 = A_3 : B_3 : C_3 \end{cases}$$

Daher ist (§ 22, (3')) das von den drei Geraden (5) bestimmte Dreieck mit dem von den drei Punkten (5') bestimmten Dreieck (Fig. 137) identisch, wenn die Elemente von D' die Unterdeterminanten von D:

(11) 
$$a_i' = A_i, b_i' = B_i, c_i' = C_i, i = 1, 2, 3,$$

und damit (Anm. 1, II, (5)) die Unterdeterminanten von D' bis auf den Faktor D die Elemente von D werden:

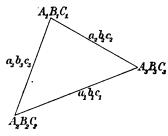

Fig. 187.

(12) 
$$\begin{cases} A_i' = Da_i, & B_i' = Db_i, \\ C_i' = Dc_i; & D' = D^2. \end{cases}$$

Die Koordinaten der Ecken eines Dreiecks verhalten sich wie die Unterdeterminanten der Determinante aus den Koordinaten der Seiten (Fig. 137) und umgekehrt die Koordinaten der Seiten wie die Unterdeterminanten der Determinante aus den Koordinaten der Ecken.

6. Identität zwischen den Gleichungen von vier Geraden oder vier Punkten. Zwischen den linken Seiten der Gleichungen von vier Geraden:

(13) 
$$\begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 t = 0, & X_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 t = 0, \\ X_2 = a_2 x + b_2 y + c_3 t = 0, & X_4 = a_4 x + b_4 y + c_4 t = 0 \end{cases}$$

besteht stets eine Identität von der Form:

(14) 
$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 + \lambda_4 X_4 = 0.$$

Denn die Verhältnisse der Faktoren  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$  bestimmen sich aus den Gleichungen:

$$a_1 \lambda_1 + a_2 \lambda_2 + a_3 \lambda_3 + a_4 \lambda_4 = 0,$$
  

$$b_1 \lambda_1 + b_2 \lambda_2 + b_3 \lambda_3 + b_4 \lambda_4 = 0,$$
  

$$c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 + c_3 \lambda_3 + c_4 \lambda_4 = 0,$$

nämlich (Anm. 2, III, (14)):

(15) 
$$\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 : \lambda_4 = |a_2b_3c_4| : |a_3b_1c_4| : |a_1b_2c_4| : |a_3b_2c_1|.$$

Nach § 24, 3 ist keiner der vier Faktoren Null, falls keine drei der vier Geraden durch einen Punkt gehen. Über die Bedeutung der Faktoren  $\lambda_i$  vgl. § 30, 11.

7. Endlicher oder unendlich ferner Schnittpunkt zweier Geraden. Der Schnittpunkt (4) der beiden Geraden (1) ist endlich (Fig. 138a) oder unendlich fern (§ 22, (6)), je nachdem

$$t_0 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} + 0 \text{ oder } 0 \text{ ist.}$$

Im letztern Falle sind die Geraden selbst endlich und parallel (Fig. 138b), wenn weder  $a_1$  und  $b_1$  noch  $a_2$  und  $b_2$  beide verschwinden. Ist aber  $a_2 = 0$ ,  $b_2 = 0$ , so ist die zweite unendlich fern (Fig. 138c).

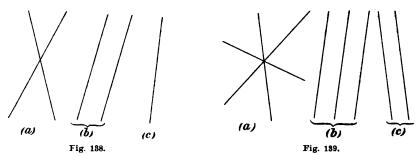

Die Verbindungslinie (4') der beiden Punkte (1') ist die unendlich ferne Gerade  $u_0 = 0$ ,  $v_0 = 0$ , wenn mit  $c_1' = 0$ ,  $c_2' = 0$  beide Punkte unendlich fern sind (§ 22, (10)).

- 8. Endlicher oder unendlich ferner Schnittpunkt von drei Geraden. Je nachdem bei drei getrennten Geraden (5) die drei Unterdeterminanten  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  in (8) nicht O oder O sind, ist der gemeinsame Punkt endlich (Fig. 139a) oder unendlich fern. Im letztern Falle sind alle drei Geraden parallel (Fig. 139b) oder zwei parallel und eine die unendlich ferne Gerade (Fig. 139c).
- 9. Endliche oder unendlich ferne Ecken eines Dreiecks. 82) Die Ecken (10) des Dreiecks der drei Geraden (5) sind alle drei endlich (Fig. 140a) für  $C_1 + 0$ ,  $C_2 + 0$ ,  $C_3 + 0$ . Dagegen ist eine Ecke un-

endlich fern (Fig. 140b), wenn etwa  $C_3 = 0$  und zwei Ecken unendlich fern (Fig. 140c), wenn  $C_2 = 0$  und  $C_3 = 0$ . Im letzteren Falle muß wegen:

$$\begin{split} C_1 &= a_2 b_3 - b_2 a_3 + 0 \\ - C_2 &= b_3 a_1 - a_3 b_1 = 0 \\ + C_3 &= b_2 a_1 - a_2 b_1 = 0 \end{split}$$

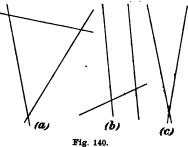

notwendig  $a_1 = 0$ ,  $b_1 = 0$ , also die eine der drei Geraden selbst unendlich fern sein.

10. Durchschnitt eines Strahlbüschels mit einer Geraden. Sind:

(16) 
$$\begin{cases} X_1 = u_1 x + v_1 y + s_1 t = 0 \\ X_2 = u_2 x + v_2 y + s_2 t = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen der Grundstrahlen  $e_1$ ,  $e_2$  eines Büschels, so ist nach § 22, (23):

die Gleichung des laufenden Strahles p des Büschels. Ist nun eine Gerade  $g_0$ , die nicht durch das Zentrum des Büschels geht (Fig. 141), durch die Gleichung:

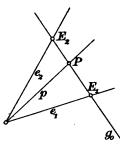

 $(18) u_0 x + v_0 y + s_0 t = 0$ 

gegeben, so sind nach § 22, (14') die Gleichungen ihrer Schnittpunkte  $E_1$ ,  $E_2$  mit den Geraden (16) in laufenden Linienkoordinaten u, v, s:

$$\left\{egin{array}{cccc} u_1 & v_1 & s_1 \ u_0 & v_0 & s_0 \ u_2 & u_2 & v_2 & s_2 \ u_0 & v_0 & s_0 \ \end{array}
ight| = 0,$$

Fig. 141.

und ist die Gleichung ihres Schnittpunktes P mit der Geraden (17):

$$\begin{vmatrix} u & v & s \\ u_1 - \mu u_2 & v_1 - \mu v_2 & s_1 - \mu s_2 \\ u_0 & v_0 & s_0 \end{vmatrix} = 0,$$

oder in den Abkürzungen (19) geschrieben (Anm. 1, II, (6)):

$$(20) U_1 - \mu U_2 = 0.$$

(19)

Eine zu dem Strahlbüschel (17) perspektive Punktreihe hat also die Gleichung (20); ein Strahl des Büschels und ein Punkt der Reihe, die einander entsprechen, haben in beiden Gleichungen denselben Parameter  $\mu$ .

Daher besteht nach § 18, 9 und § 20, 5 auch zwischen den Doppelverhältnissen von vier entsprechenden Elementen,  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$ ,  $p_4$  einerseits und  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  anderseits, die Gleichheit:

$$(21) (P_1 P_2 P_3 P_4) = (p_1 p_2 p_3 p_4),$$

wie bereits § 5, (3) gefunden wurde.88)

# V. Kapitel.

# Das Dreieck und das Viereck.

#### § 25. Die Transversalensätze.

1. Gleichungen der Seiten und Ecken des Dreiecks. Die Gleichungen der drei Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  und der drei Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ 

eines Dreiecks (vgl § 24, 5) seien in laufenden Punktkoordinaten x, y, t und laufenden Linienkoordinaten u, v, s bezüglich:

(1) 
$$\begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 t = 0 \\ X_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 t = 0 \\ X_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 t = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 s = 0 \\ U_2 = A_2 u + B_2 v + C_2 s = 0 \\ U_3 = A_3 u + B_3 v + C_3 s = 0. \end{cases}$$

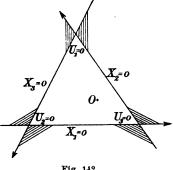

Fig. 142.

Die Determinante  $D = |a_1b_2c_3|$  wird von O verschieden vorausgesetzt. Wir nehmen den Koordinatenanfangspunkt O im Inneren des Dreiecks gelegen an und richten die Seiten nach § 17, 1. Die innere Winkelfläche im Sinne von § 18, 4 ist dann an jeder Ecke die den "Außenwinkel" bedeckende (in Fig. 142 schraffierte) Fläche. Zur Abkürzung sei endlich gesetzt:

(2) 
$$\mathbf{x}_i = \mathbf{\varepsilon}_i \sqrt{a_i^2 + b_i^2}, \quad \mathbf{\varepsilon}_i = -\operatorname{sign} c_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

#### Transversalen und Teilpunkte.

Drei beliebige durch die drei Ecken gezogene Transversalen  $t_1$ , angenommene Teilpunkte  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ 

Drei beliebige auf den drei Seiten t<sub>2</sub>, t<sub>3</sub> (Fig. 143a) mögen die Winkel (Fig. 143b) mögen die Seiten des

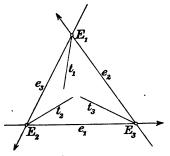

Fig. 143 a.

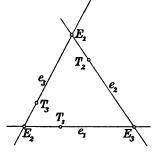

Fig. 143 b.

der gerichteten Seiten in den Sinus- Dreiecks in den Streckenverhältverhältnissen  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  teilen, so daß: nissen  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  teilen, so daß:

(3) 
$$\begin{cases} \frac{\sin e_{2} t_{1}}{\sin e_{3} t_{1}} = \lambda_{1}, & \frac{\sin e_{3} t_{2}}{\sin e_{1} t_{2}} = \lambda_{2}, \\ \frac{\sin e_{1} t_{3}}{\sin e_{2} t_{3}} = \lambda_{3}. \end{cases}$$
 (3') 
$$\begin{cases} \frac{E_{2} T_{1}}{E_{3} T_{1}} = \lambda_{1}, & \frac{E_{3} T_{2}}{E_{1} T_{2}} = \lambda_{2}, \\ \frac{E_{1} T_{3}}{E_{2} T_{3}} = \lambda_{3}. \end{cases}$$

Die Gleichungen der drei Trans- Die Gleichungen der drei Teilpunkte versalen lauten dann nach § 18, 4: lauten dann nach § 20, 1:

$$\begin{cases} X_2 - \mu_1 X_3 = 0, \\ X_3 - \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 - \mu_3 X_2 = 0, \end{cases}$$
 wo: 
$$\begin{cases} \mu_1 = \frac{\varkappa_2}{\varkappa_3} \lambda_1, \quad \mu_2 = \frac{\varkappa_3}{\varkappa_1} \lambda_2, \\ \mu_3 = \frac{\varkappa_1}{\varkappa_2} \lambda_3. \end{cases}$$
 
$$(4') \begin{cases} U_2 - \mu_1 U_3 = 0, \\ U_3 - \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 - \mu_3 U_2 = 0, \end{cases}$$
 wo: 
$$\begin{cases} \mu_1 = \frac{C_2}{C_3} \lambda_1, \quad \mu_2 = \frac{C_3}{C_1} \lambda_2, \\ \mu_3 = \frac{C_1}{C_2} \lambda_3. \end{cases}$$

(5) 
$$\begin{cases} \mu_1 = \frac{\varkappa_2}{\varkappa_3} \lambda_1, & \mu_2 = \frac{\varkappa_3}{\varkappa_1} \lambda_2, \\ \mu_3 = \frac{\varkappa_1}{\varkappa_2} \lambda_3. & & \\ \end{cases}$$
 (5') 
$$\begin{cases} \mu_1 = \frac{C_2}{C_3} \lambda_1, & \mu_2 = \frac{C_3}{C_1} \lambda_2, \\ \mu_3 = \frac{C_1}{C_2} \lambda_3. & & \\ \end{cases}$$

3. Notwendige Bedingung für drei Transversalen durch einen Punkt. Wenn die drei Transversalen (4) alle durch einen gegebenen Punkt  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  gehen, so ist nach (4):

(6) 
$$X_2^0 - \mu_1 X_3^0 = 0$$
,  $X_3^0 - \mu_2 X_1^0 = 0$ ,  $X_1^0 - \mu_3 X_2^0 = 0$ ,

wo  $X_1^0$ ,  $X_2^0$ ,  $X_3^0$  die für den Punkt  $P_0$  gebildeten Ausdrücke  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  sind. Die drei Parameter haben also die Werte (§ 18, (19)):

(7) 
$$\mu_1 = X_2^0 : X_3^0, \quad \mu_2 = X_3^0 : X_1^0, \quad \mu_3 = X_1^0 : X_2^0$$

und genügen somit der Bedingung:

(8) 
$$\mu_1 \mu_2 \mu_3 = 1.$$

4. Hinreichende Bedingung für drei Transversalen durch einen Wenn umgekehrt die Parameter der Gleichungen (4) die Bedingung (8) erfüllen, und wir setzen, unter  $X_3^0$  eine beliebige Konstante verstehend:

$$X_{3}^{0}\mu_{1}=X_{2}^{0}, \quad \frac{X_{3}^{0}}{\mu_{2}}=X_{1}^{0},$$

wo  $X_2^0$ ,  $X_1^0$  zwei weitere durch  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $X_3^0$  bestimmte Konstanten sind, so erhalten wir mit Benutzung von (8) für die drei Parameter:

$$(9) \qquad \mu_1 = X_2^0 \colon X_3^0, \quad \mu_2 = X_3^0 \colon X_1^0, \quad \mu_3 = 1 \colon \mu_1 \mu_2 = X_1^0 \colon X_2^0.$$

Andererseits gibt es stets einen bestimmten Punkt x, y, t, der den Gleichungen:

$$(10) X_1: X_2: X_3 = X_1^0: X_2^0: X_3^0$$

genügt, nämlich (Anm. 2, II, 2) den Punkt:

$$x: y: t = A_1 X_1^0 + A_2 X_2^0 + A_3 X_3^0: B_1 X_1^0 + B_2 X_2^0 + B_3 X_3^0:$$

$$C_1 X_1^0 + C_2 X_2^0 + C_3 X_3^0.$$

Dieser genügt aber nach (10) den drei Gleichungen (4), deren Parameter die Werte (9) haben. Daher gehen die drei Transversalen (4) durch diesen Punkt.

5. Die Transversalensätze. Indem wir die Resultate von § 25, 3 und 4 zusammenfassen, können wir den gefundenen, sowie den dualen Satz in folgenden beiden Formen aussprechen:

I. Die drei Transversalen:

(11) 
$$\begin{cases} X_2 - \mu_1 X_3 = 0, \\ X_3 - \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 - \mu_3 X_2 = 0 \end{cases}$$
 (11') 
$$\begin{cases} U_2 - \mu_1 U_3 = 0, \\ U_3 - \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 - \mu_3 U_2 = 0 \end{cases}$$

wenn:

(12) 
$$\mu_1 \mu_2 \mu_3 = 1.$$

II. Die drei Transversalen (11) stanten  $X_1^0$ ,  $X_2^0$ ,  $X_3^0$  in der Weise:  $U_1^0$ ,  $U_2^0$ ,  $U_3^0$  in der Weise:

des Dreiecks  $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$ ,  $X_3 = 0$  des Dreiecks  $U_1 = 0$ ,  $U_2 = 0$ ,  $U_3 = 0$ (vgl. § 25, (1)) gehen immer dann (vgl. § 25, (1')) liegen immer dann und nur dann durch einen Punkt, und nur dann auf einer Geraden, wenn:

$$(12') \mu_1 \mu_2 \mu_3 = 1.$$

II'. Die drei Teilpunkte (11') gehen immer dann und nur dann liegen immer dann und nur dann durch einen Punkt  $P_0 = x_0, y_0, t_0,$  auf einer Geraden  $p_0 = u_0, v_0, s_0,$ wenn  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  von drei Kon- wenn  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  von drei Konstanten

(13) 
$$\begin{cases} \mu_{1} = \frac{X_{2}^{\circ}}{X_{3}^{\circ}}, & \mu_{2} = \frac{X_{3}^{\circ}}{X_{1}^{\circ}}, \\ \mu_{3} = \frac{X_{1}^{\circ}}{X_{2}^{\circ}} & & \\ \end{cases}$$

$$(13') \begin{cases} \mu_{1} = \frac{U_{2}^{\circ}}{U_{3}^{\circ}}, & \mu_{2} = \frac{U_{3}^{\circ}}{U_{1}^{\circ}}, \\ \mu_{3} = \frac{U_{1}^{\circ}}{U_{2}^{\circ}} & & \\ \end{cases}$$

Zwischen den Kon-Zwischen den Kon- abhängen. stanten und dem Punkte bestehen stanten und der Geraden bestehen die Gleichungen: die Gleichungen:

(14) 
$$a_i x_0 + b_i y_0 + c_i t_0 = \varrho X_i^0$$
,  $(14')$   $A_i u_0 + B_i v_0 + C_i s_0 = \varrho U_i^0$ ,

wo i = 1, 2, 3 und  $\varrho$  ein Proportionalitätsfaktor ist.

Da nach (5) und (5') stets

$$\mu_1 \mu_2 \mu_3 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$$

ist, so lauten die Sätze I und I' unabhängig vom Koordinatensystem.84)

III. Drei Transversalen  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  III'. Drei Teilpunkte  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ des Dreiecks e<sub>1</sub>e<sub>2</sub>e<sub>3</sub> (Fig. 144a) gehen des Dreiecks E<sub>1</sub>E<sub>2</sub>E<sub>3</sub> (Fig. 144b) immer dann und nur dann durch liegen immer dann und nur dann einen Punkt, wenn:

(16) 
$$\frac{\sin e_3 t_1}{\sin e_3 t_1} \cdot \frac{\sin e_3 t_2}{\sin e_1 t_2} \cdot \frac{\sin e_1 t_3}{\sin e_2 t_3} = 1.$$



auf einer Geraden, wenn:

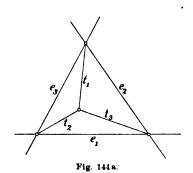

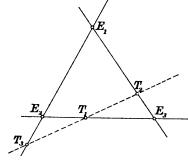

Fig. 144 b.

Bei (16) kommt es auch auf die Richtung der Seiten nicht mehr an, da bei Umkehr der in § 25, 1 festgesetzten Richtung einer Seite immer zwei von den drei Quotienten auf der linken Seite von (16) ihr Vorzeichen ändern (vgl. § 4, 6).

6. Die Halbierungslinien der Dreieckswinkel und die Mittelpunkte der Dreiecksseiten. Die Halbierungslinien der drei innern Dreieckswinkel (der äußern Halbierungslinien der Seitenpaare im

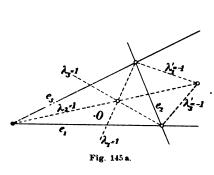

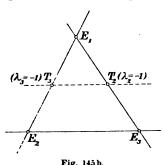

Sinne von § 18, 6) entsprechen den Werten  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = 1$ ,  $\lambda_3 = 1$ , die Halbierungslinien der drei Außenwinkel des Dreiecks (innere im , Sinne von § 18, 6) den Werten  $\lambda_1' = -1$ ,  $\lambda_2' = -1$ ,  $\lambda_3' = -1$  des Teilungsverhältnisses (Fig. 145a). Da somit:

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1$$
,  $\lambda_1 \lambda_3' \lambda_3' = 1$ ,  $\lambda_2 \lambda_3' \lambda_1' = 1$ ,  $\lambda_3 \lambda_1' \lambda_2' = 1$ ,

so folgt aus (16):

Die Halbierungslinien der drei Innenwinkel des Dreiecks gehen

durch einen Punkt. Die Halbierungslinien zweier Außenwinkel und des gegenüberliegenden Innenwinkels gehen durch einen Punkt.

Die dualen Sätze lauten nach (16') (vgl. § 20, 2):

Die drei äußern Halbierungspunkte d. h. die drei unendlich fernen Punkte der Seiten liegen auf einer Geraden, der unendlich fernen. Die innern Halbierungspunkte d. h. die Mittelpunkte zweier Seiten und der unendlich ferne Punkt der dritten liegen in einer Geraden: die Verbindungslinie der Mittelpunkte, zweier Seiten ist der dritten Seite parallel (Fig. 145b; § 22, 6).

7. Die Höhen des Dreiecks. Soll die Transversale:

$$X_2 - \mu_1 X_3 = (a_2 - \mu_1 a_3) x + (b_2 - \mu_1 b_3) y + (c_2 - \mu_1 c_3) t = 0$$

auf der Seite:

$$X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 t = 0$$

senkrecht stehen (eine Höhe sein), so muß nach § 18, (5):

$$a_1(a_2 - \mu_1 a_3) + b_1(b_2 - \mu_1 b_3) = 0$$

sein. Die Parameter  $\mu_1, \ \mu_2, \ \mu_3$  der in Form (11) dargestellten drei Höhen sind somit:

$$(17) \qquad \mu_1 = \frac{a_1 \, a_2 + b_1 \, b_2}{a_1 \, a_3 + b_1 \, b_3}, \quad \mu_2 = \frac{a_2 \, a_3 + b_2 \, b_3}{a_2 \, a_1 + b_2 \, b_1}, \quad \mu_3 = \frac{a_3 \, a_1 + b_3 \, b_1}{a_3 \, a_2 + b_3 \, b_2},$$

und genügen daher der Bedingung (12):

$$\mu_1\mu_2\mu_3=1.$$

Die drei Höhen des Dreiecks gehen durch einen Punkt. 85)

8. Übergang von den Transversalen auf die Teilpunkte. Seien jetzt  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  die Schnittpunkte von drei Transversalen  $t_1$ ,  $t_3$ ,  $t_3$ 

mit den Gegenseiten. Wir bezeichnen mit  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  die absoluten Größen der drei Innenwinkel des Dreiecks (Fig. 146). Drehen wir dann einen Augenblick die in § 25, 1 festgesetzte Richtung der Seite  $e_2$  in die entgegengesetzte (der eingeklammerten Pfeilspitze in Fig. 146 entsprechende) Richtung um, so ist nach § 5, (1):

$$\frac{E_{2}\,T_{1}}{E_{3}\,T_{1}} = \frac{\sin\alpha_{3}}{\sin\alpha_{2}} \cdot \frac{\sin e_{3}\,t_{1}}{\sin e_{2}\,t_{1}} \cdot$$

 $E_1$   $E_2$   $C_2$   $E_3$   $C_4$   $C_5$   $C_5$   $C_5$   $C_5$   $C_5$   $C_5$   $C_5$   $C_5$ 

Fig. 146.

Für die ursprüngliche Richtung von  $e_2$  wird daher:

$$\frac{E_{2}\,T_{1}}{E_{3}\,T_{1}} = -\,\frac{\sin\alpha_{3}}{\sin\alpha_{2}} \cdot \frac{\sin e_{3}\,t_{1}}{\sin e_{2}\,t_{1}}$$

und ebenso:

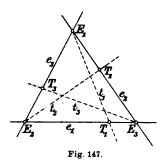

$$\begin{split} \frac{E_{5}T_{2}}{E_{1}T_{2}} &= -\frac{\sin\alpha_{1}}{\sin\alpha_{3}} \cdot \frac{\sin e_{1}t_{2}}{\sin e_{3}t_{2}}, \\ \frac{E_{1}T_{3}}{E_{2}T_{3}} &= -\frac{\sin\alpha_{2}}{\sin\alpha_{1}} \cdot \frac{\sin e_{2}t_{3}}{\sin e_{1}t_{3}}. \end{split}$$

Sind daher T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> die Schnittpunkte dreier beliebigen Transversalen t1, t2, t3 mit den gegenüberliegenden Seiten (Fig. 147), so ist:

(18) 
$$\begin{cases} \frac{E_2 T_1}{E_3 T_1} \cdot \frac{E_3 T_2}{E_1 T_2} \cdot \frac{E_1 T_3}{E_2 T_3} \\ = -\frac{\sin e_3 t_1}{\sin e_3 t_1} \cdot \frac{\sin e_1 t_2}{\sin e_3 t_3} \cdot \frac{\sin e_2 t_3}{\sin e_1 t_3}. \end{cases}$$

9. Zweite Form der Transversalensätze. Danach können wir den Sätzen in § 25, 5, III und III' auch folgende Form geben:

IV. Drei Transversalen des Dreiecks  $E_1 E_2 E_3$  gehen immer dann  $|e_1 e_2 e_3|$  liegen immer dann und nur und nur dann durch einen Punkt dann auf einer Geraden (Fig. 148b),

IV'. Drei Teilpunkte des Dreiecks

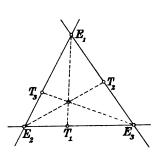

Fig. 148 a.

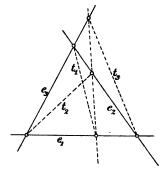

Fig. 148b.

(Fig. 148a), wenn ihre Schnittpunkte | wenn ihre Verbindungslinien  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  mit den Gegenseiten der  $t_3$  mit den Gegenecken der Bedingung Bedingung genügen:

$$(19) \quad \frac{E_{\scriptscriptstyle 2}T_{\scriptscriptstyle 1}}{E_{\scriptscriptstyle 3}T_{\scriptscriptstyle 1}} \cdot \frac{E_{\scriptscriptstyle 8}T_{\scriptscriptstyle 3}}{E_{\scriptscriptstyle 1}T_{\scriptscriptstyle 2}} \cdot \frac{E_{\scriptscriptstyle 1}T_{\scriptscriptstyle 8}}{E_{\scriptscriptstyle 2}T_{\scriptscriptstyle 3}} = -1.$$

genügen:

$$\frac{E_2 T_1}{E_3 T_1} \cdot \frac{E_3 T_2}{E_1 T_2} \cdot \frac{E_1 T_3}{E_2 T_3} = -1. \qquad (19') \frac{\sin e_2 t_1}{\sin e_3 t_1} \cdot \frac{\sin e_3 t_2}{\sin e_1 t_2} \cdot \frac{\sin e_1 t_3}{\sin e_2 t_3} = -1.$$

Da aber die Teilpunkte T1, T2, T3 in IV wieder durch die Gleichungen (11') dargestellt werden können, wo  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  die Bedeutung (5'), (3') haben, so stellen sich neben die Sätze I und I' die weiteren:

V. Die Verbindungslinien der V'. Die Schuittpunkte der drei drei Teilpunkte: Transversalen:

(20) 
$$\begin{cases} U_2 - \mu_1 U_3 = 0, \\ U_3 - \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 - \mu_2 U_2 = 0 \end{cases}$$
 (20') 
$$\begin{cases} X_2 - \mu_1 X_3 = 0, \\ X_3 - \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 - \mu_3 X_2 = 0. \end{cases}$$

auf den Seiten des Dreiecks  $U_1 = 0$ , durch die Ecken des Dreiecks  $X_1 = 0$ , gehen immer dann und nur dann liegen immer dann und nur dann durch einen Punkt, wenn:

 $U_2 = 0$ ,  $U_3 = 0$  mit den Gegenecken  $X_2 = 0$ ,  $X_3 = 0$  mit den Gegenseiten auf einer Geraden, wenn:

$$(21) \mu_1 \mu_2 \mu_3 = -1.$$

$$(21') \mu_1 \mu_2 \mu_3 = -1.$$

10. Verbindungslinien der Seitenmittelpunkte mit den Ecken. Da die Mittelpunkte T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> der drei Seiten (Fig. 149) diese im Verhältnis  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$  teilen (vgl.§3,3), so folgt aus (19) unmittelbar:

Die Verbindungslinien der Mittelpunkte der drei Seiten eines Dreiecks mit den Gegenecken gehen durch einen Punkt.

11. Neuer Übergang von den Transversalen auf die Teilpunkte. Die durch die Ecke  $E_1$  gehende Transversale:

$$(\lambda_3^{-1})T_2$$

$$T_2(\lambda_3^{-1})$$

$$E_3$$

$$T_1(\lambda_7^{-1})$$

$$E_3$$

 $X_{2} + \mu_{1} X_{2} = 0$ (§ 18, (14) mit  $-\mu_1$  für  $\mu$ ) schneidet die Gegenseite:

$$X_1 = 0$$

in einem Punkte, dessen Gleichung nach § 22, (14') lautet:

$$\begin{vmatrix} u & v & s \\ a_2 + \mu_1 a_3 & b_2 + \mu_1 b_3 & c_2 + \mu_1 c_3 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{vmatrix} = 0$$

oder mit Benutzung der Abkürzungen in (1'):

$$U_3 - \mu_1 U_2 = 0.$$

In gleicher Weise folgt allgemein:

Die Transversalen:

(22) 
$$\begin{cases} X_2 + \mu_1 X_3 = 0, \\ X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_3 X_2 = 0 \end{cases}$$

Die Verbindungslinien der Teil-

$$\begin{cases} U_2 + \mu_1 U_3 = 0, \\ U_3 + \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 + \mu_3 U_2 = 0 \end{cases}$$

schneiden die Gegenseiten in den mit den Gegenseiten haben die Glei-Punkten:

(23) 
$$\begin{cases} U_{2} - \frac{1}{\mu_{1}} U_{3} = 0, \\ U_{3} - \frac{1}{\mu_{2}} U_{1} = 0, \\ U_{1} - \frac{1}{\mu_{3}} U_{2} = 0. \end{cases}$$
 (23') 
$$\begin{cases} X_{2} - \frac{1}{\mu_{1}} X_{3} = 0, \\ X_{3} - \frac{1}{\mu_{2}} X_{1} = 0; \\ X_{1} - \frac{1}{\mu_{3}} X_{2} = 0. \end{cases}$$

(23') 
$$\begin{cases} X_2 - \frac{1}{\mu_1} X_3 = 0, \\ X_3 - \frac{1}{\mu_2} X_1 = 0; \\ X_1 - \frac{1}{\mu_2} X_2 = 0. \end{cases}$$

### 12. Neue Form der Sätze § 25, 9, V und V'.

nach § 25, 5, II durch einen Punkt nach § 25, 5, II' auf einer Geraden  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$ , wenn mit drei Kon- $u_0$ ,  $v_0$ ,  $s_0$ , wenn mit drei Konstanten  $X_1^0, X_2^0, X_3^0$ :

$$(24) \quad \frac{1}{\mu_1} = \frac{X_2^0}{X_3^0}, \quad \frac{1}{\mu_2} = \frac{X_3^0}{X_1^0}, \quad \frac{1}{\mu_3} = \frac{X_1^0}{X_2^0} \left[ (24') \quad \frac{1}{\mu_1} = \frac{U_2^0}{U_3^0}, \quad \frac{1}{\mu_2} = \frac{U_3^0}{U_1^0}, \quad \frac{1}{\mu_3} = \frac{U_1^0}{U_2^0}, \quad \frac{1}{\mu_3} = \frac{U_3^0}{U_3^0}, \quad \frac{1}{\mu_3} = \frac{$$

stanten die Gleichungen (14) bestehen.

Wir erhalten daher die Sätze:

VI. Die Verbindungslinien der drei Teilpunkte:

(25) 
$$\begin{cases} U_2 + \mu_1 U_3 = 0, \\ U_3 + \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 + \mu_3 U_2 = 0 \end{cases}$$
 (25') 
$$\begin{cases} X_2 + \mu_1 X_3 = 0, \\ X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_3 X_2 = 0 \end{cases}$$

einen Punkt, wenn die Parameter Geraden, wenn die Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  von drei Konstanten  $X_1^0$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  von drei Konstanten  $U_1^0$ ,  $X_2^0$ ,  $X_3^0$  in der Weise abhängen:  $U_2^0$ ,  $U_3^0$  in der Weise abhängen:

$$(26) \ \mu_1 = \frac{X_3^{\circ}}{X_2^{\circ}}, \ \mu_2 = \frac{X_1^{\circ}}{X_3^{\circ}}, \ \mu_3 = \frac{X_2^{\circ}}{X_1^{\circ}} \cdot \left| (26') \ \mu_1 = \frac{U_3^{\circ}}{U_2^{\circ}}, \ \mu_2 = \frac{U_1^{\circ}}{U_3^{\circ}}, \ \mu_3 = \frac{U_2^{\circ}}{U_1^{\circ}} \cdot \right|$$

drei Konstanten in der Beziehung: stanten in der Beziehung:

(27) 
$$\begin{cases} a_i x_0 + b_i y_0 + c_i t_0 = \varrho X_i^0, \\ i = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Die drei Geraden (23') gehen Die drei Punkte (23) liegen stanten  $U_1^0$ ,  $U_2^0$ ,  $U_8^0$ :

(24') 
$$\frac{1}{\mu_1} = \frac{U_2^0}{U_3^0}, \frac{1}{\mu_2} = \frac{U_3^0}{U_1^0}, \frac{1}{\mu_3} = \frac{U_1^0}{U_2^0}$$

und zwischen Punkt und Kon- und zwischen Gerader und Konstanten die Gleichungen (14') bestehen.

> VI'. Die Schnittpunkte der drei Transversalen:

(25') 
$$\begin{cases} X_2 + \mu_1 X_3 = 0, \\ X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_3 X_2 = 0 \end{cases}$$

auf den Seiten e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub>, e<sub>3</sub> mit den durch die Ecken E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> mit Gegenecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  gehen durch den Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  liegen auf einer

(26') 
$$\mu_1 = \frac{U_3^0}{U_2^0}, \ \mu_2 = \frac{U_1^0}{U_3^0}, \ \mu_3 = \frac{U_2^0}{U_1^0}$$

Die Koordinaten des gemeinsamen Die Koordinaten der gemeinsamen Punktes stehen wie in (14) mit den Geraden stehen mit den drei Kon-

(27) 
$$\begin{cases} a_i x_0 + b_i y_0 + c_i t_0 = \varrho X_i^0, \\ i = 1, 2, 3. \end{cases} (27') \begin{cases} A_i u_0 + B_i v_0 + C_i s_0 = \varrho U_i^0, \\ i = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Die Sätze VI und VI' enthalten mit umgekehrten Vorzeichen der drei Parameter wieder die Sätze V und V', gehen aber insofern über diese hinaus, als sie in (27) und (27') die Bestimmung des Punktes  $x_0, y_0, t_0$  und der Geraden  $u_0, v_0, s_0$  aus den Parametern  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$  ermöglichen.

#### § 26. Harmonikale und Harmonikalpunkt.

# 1. Begriff der Harmonikale und des Harmonikalpunktes.

Sei  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  ein ge- Sei  $p_0 = u_0$ ,  $v_0$ ,  $s_0$  eine gegebene gebener Punkt. Sind dann: Gerade. Sind dann:

(1) 
$$\begin{cases} X_2 - \mu_1 X_8 = 0, \\ X_3 - \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 - \mu_3 X_2 = 0, \end{cases}$$
 (1') 
$$\begin{cases} U_2 - \mu_1 U_3 = 0, \\ U_3 - \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 - \mu_3 U_2 = 0, \end{cases}$$

wie in § 25, 5, II die Gleichungen wie in § 25, 5, II' die Gleichungen seiner Verbindungslinien  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  ihrer Schnittpunkte  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  mit mit den Ecken des Dreiecks, so ist: den Seiten des Dreiecks, so ist:

$$(2) \quad \mu_1 = \frac{X_2^{\circ}}{X_2^{\circ}}, \ \mu_2 = \frac{X_3^{\circ}}{X_1^{\circ}}, \ \mu_3 = \frac{X_1^{\circ}}{X_2^{\circ}}, \ \left| (2') \quad \mu_1 = \frac{U_2^{\circ}}{U_2^{\circ}}, \ \mu_2 = \frac{U_3^{\circ}}{U_1^{\circ}}, \ \mu_3 = \frac{U_1^{\circ}}{U_2^{\circ}},$$

worin mit einem Faktor o, auf den es für die Quotienten nicht ankommt:

(3) 
$$\begin{cases} \varrho X_{i}^{0} = a_{i}x_{0} + b_{i}y_{0} + c_{i}t_{0}, \\ i = 1, 2, 3. \end{cases}$$
 (3') 
$$\begin{cases} \varrho U_{i}^{0} = A_{i}u_{0} + B_{i}v_{0} + C_{i}s_{0}, \\ i = 1, 2, 3. \end{cases}$$

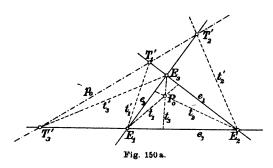

Die vierten harmonischen Strahlen  $t_1'$ ,  $t_2'$ ,  $t_3'$  (Fig. 150a) in den Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  bezüglich zu  $e_2$ ,  $e_3$ ,  $t_1$ , zu  $e_3$ ,  $e_1$ ,  $t_2$ und zu  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $t_3$  sind nach § 18, (27):

(4) 
$$\begin{cases} X_2 + \mu_1 X_3 = 0, \\ X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_3 X_2 = 0. \end{cases}$$

 $T_2'$ ,  $T_3'$  dieser drei Strahlen  $t_1'$ ,  $t_2'$ ,  $t_1'$ ,  $t_2'$ ,  $t_3'$  dieser drei Punkte  $T_1'$ ,  $i_3$ ' mit den Gegenseiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$   $T_2$ ',  $T_3$ ' mit den Gegenecken  $E_1$ , auf einer Geraden  $p_0 = u_0$ ,  $v_0$ ,  $s_0 \mid E_2$ ,  $E_3$  durch einen Punkt  $P_0 = x_0$ , liegen, müssen nach § 25, 12,  $VI'|y_0$ ,  $t_0$  gehen, müssen nach § 25, die Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  von drei | 12, VI die Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$ Konstanten  $U_1^0$ ,  $U_2^0$ ,  $U_3^0$  in der von drei Konstanten  $X_1^0$ ,  $X_2^0$ ,  $X_3^0$ 

$$\begin{cases}
\varrho U_i^0 = A_i u_0 + B_i v_0 + C_i s_0, \\
i = 1, 2, 3
\end{cases}$$

Punkte  $T_1'$ ,  $T_2'$ ,  $T_3'$  (Fig. 150 b) auf den Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  bezüglich zu  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $T_1$  zu  $E_3$ ,  $E_1$ ,  $T_2$  und zu  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $T_{s}$  sind nun nach § 20, (15):

(4') 
$$\begin{cases} U_2 + \mu_1 U_3 = 0, \\ U_3 + \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 + \mu_3 U_2 = 0. \end{cases}$$

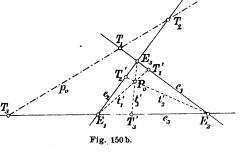

Damit die Schnittpunkte  $T_1'$ , Damit die Verbindungslinien

Weise abhängen:

(5) 
$$\mu_{1} = \frac{U_{3}^{0}}{U_{2}^{0}}, \ \mu_{2} = \frac{U_{1}^{0}}{U_{3}^{0}}, \ \mu_{3} = \frac{U_{2}^{0}}{U_{1}^{0}}$$
 (5')  $\mu_{1} = \frac{X_{3}^{0}}{X_{2}^{0}}, \ \mu_{2} = \frac{X_{1}^{0}}{X_{3}^{0}}, \ \mu_{3} = \frac{X_{2}^{0}}{X_{1}^{0}}$  und zugleich für die Gerade  $u_{0}, v_{0}, v_{0}$  und zugleich für den Punkt  $x_{0}$   $y_{0}, t_{0}$  die Gleichungen:

(6) 
$$\begin{cases} A_{i}u_{0} + B_{i}v_{0} + C_{i}s_{0} = \varrho U_{i}^{0}, \\ i = 1, 2, 3, \end{cases}$$

bestehen.

Das erstere ist aber nach (2) der Fall; man hat nur zu setzen:

(7) 
$$\begin{cases} U_1^0 = \frac{1}{X_1^0}, \ U_2^0 = \frac{1}{X_2^0}, \\ U_3^0 = \frac{1}{X_3^0}. \end{cases}$$

Setzt man hier für  $U_{\epsilon}^{0}$  die Werte (6), so erhält man durch Auflösung (Anm. 2, II, 2) nach den Verhältnissen von  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $s_0$  (vgl. § 24, (12)):

(8) 
$$\begin{cases} \sigma u_0 = \frac{a_1}{X_1^0} + \frac{a_2}{X_2^0} + \frac{a_3}{X_3^0}, \\ \sigma v_0 = \frac{b_1}{X_1^0} + \frac{b_2}{X_2^0} + \frac{b_3}{X_3^0}, \\ \sigma s_0 = \frac{c_1}{X_1^0} + \frac{c_2}{X_2^0} + \frac{c_3}{X_3^0}. \end{cases}$$

$$(8') \begin{cases} \sigma x_0 = \frac{A_1}{U_1^0} + \frac{A_2}{U_2^0} + \frac{A_3}{U_2^0}, \\ \sigma y_0 = \frac{B_1}{U_1^0} + \frac{B_2}{U_2^0} + \frac{B_3}{U_2^0}, \\ \sigma t_0 = \frac{C_1}{U_1^0} + \frac{C_2}{U_2^0} + \frac{C_3}{U_3^0}. \end{cases}$$

Man gewinnt also die Sätze<sup>86</sup>):

Verbindet man (Fig. 150a) einen gegebenen Punkt  $P_0$  mit den drei gegebene Gerade  $p_0$  mit den drei Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  des Dreiecks durch Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  des Dreiecks in den die Geraden  $t_1, t_2, t_3$  und konstruiert Punkten  $T_1, T_2, T_3$  und konstruiert in jeder Ecke den vierten harmo- auf jeder Seite den vierten harmonischen Strahl  $t_1'$ ,  $t_2'$ ,  $t_3'$ , so schnei- nischen Punkt  $T_1'$ ,  $T_2'$ ,  $T_3'$ , so gehen den diese Strahlen die Gegenseiten die Verbindungslinien  $t_1', t_2', t_3'$  dieser in drei Punkten T1', T2', T3', die Punkte mit den Gegenecken durch in einer Geraden  $p_0$  liegen.

Die mittels (8) durch  $P_0$  bemonikale des Punktes  $P_0$ .

in der Weise abhängen:

(5') 
$$\mu_1 = \frac{X_3^0}{X_2^0}, \ \mu_2 = \frac{X_1^0}{X_3^0}, \ \mu_3 = \frac{X_2^0}{X_1^0}$$

und zugleich für den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  die Gleichungen:

(6) 
$$\begin{cases} a_i x_0 + b_i y_0 + c_i t_0 = \varrho X_i^0, \\ i = 1, 2, 3, \end{cases}$$

bestehen.

Das erstere ist aber nach (2') der Fall; man hat nur zu setzen:

(7') 
$$\begin{cases} X_1^0 = \frac{1}{U_1^0}, \ X_2^0 = \frac{1}{U_2^0}, \\ X_3^0 = \frac{1}{U_3^0}. \end{cases}$$

Setzt man hier für X,0 die Werte (6'), so erhält man durch Auflösung (Anm. 2, II, 2) nach den Verhältnissen von  $x_0, y_0, t_0$ :

$$\begin{cases} \sigma x_0 = \frac{A_1}{U_1^0} + \frac{A_2}{U_2^0} + \frac{A_3}{U_3^0}, \\ \sigma y_0 = \frac{B_1}{U_1^0} + \frac{B_2}{U_2^0} + \frac{B_3}{U_3^0}, \\ \sigma t_0 = \frac{C_1}{U_1^0} + \frac{C_2}{U_2^0} + \frac{C_3}{U_3^0}. \end{cases}$$

Schneidet man (Fig. 150b) eine einen Punkt  $P_0$ .

Der mittels (8') durch  $p_0$  bestimmte Gerade  $p_0$  heißt die Har- stimmte Punkt  $P_0$  heißt der Harmonikalpunkt der Geraden p<sub>0</sub>.

2. Die Reziprozität von Harmonikale und Harmonikalpunkt. Da die beiden Gleichungssysteme (7) und (7'), mit Rücksicht auf (3), (3'), (6), (6') identisch sind und je den Punkt  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  und die § 26, 3. 115

Gerade  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $s_0$  wechselseitig eindeutig durcheinander ausdrücken, so folgt, daß die Harmonikale  $p_0$  eines beliebigen Punktes  $P_0$  diesen als Harmonikalpunkt und der Harmonikalpunkt einer beliebigen Geraden diese als Harmonikale hat.

Je ein Punkt und eine Gerade der Ebene entsprechen sich als Harmonikalpunkt und Harmonikale in bezug auf ein Dreieck wechselseitig eindeutig.

Zwischen den Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  und  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $s_0$  beider bestehen nach (7) und (7), da es überall nur auf die Verhältnisse der  $X_i^0$  und der  $U_i^0$  ankommt, die Gleichungen:

(9) 
$$X_1^0: X_2^0: X_3^0 = \frac{1}{U_1^0}: \frac{1}{U_2^0}: \frac{1}{U_2^0}: \frac{1}{U_2^0}$$

Auch ergibt sich durch Addition der mit x, y, t multiplizierten Gleichungen (8) und durch Addition der mit u, v, s multiplizierten Gleichungen (8') bezüglich (vgl. § 22, (4); (4')):

Die Gleichung der Harmonikale des Punktes  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  lautet in punktes der Geraden  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $s_0$  lautet laufenden Koordinaten x, y, t:

(10) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} + \frac{X_2}{X_2^0} + \frac{X_3}{X_3^0} = 0.$$
  $(10')$   $\frac{U_1}{U_1^0} + \frac{U_3}{U_2^0} + \frac{U_3}{U_3^0} = 0.$ 

3. Konstruktion der Harmonikale oder des Harmonikalpunktes. Indem wir in Fig. 151 zunächst Fig. 150a wiederholen, fügen wir weitere Elemente hinzu. Seien  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  die Schnittpunkte der Transversalen  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  in (1) mit den Gegenseiten. Dann genügt der Gleichung:

$$-\frac{X_1}{X_1^0} + \frac{X_2}{X_2^0} + \frac{X_3}{X_2^0} = 0$$

der Punkt T2 als Schnittpunkt der Geraden:

$$X_2 = 0$$
 und  $\frac{X_3}{X_3^0} - \frac{X_1}{X_1^0} = 0$ 

und der Punkt  $T_3$  als Schnittpunkt der Geraden:

$$X_3 = 0$$
 und  $\frac{X_1}{X_1^0} - \frac{X_2}{X_2^0} = 0$ .

Die drei Gleichungen:

(11) 
$$\begin{cases} -\frac{X_1}{X_1^0} + \frac{X_2}{X_2^0} + \frac{X_3}{X_3^0} = 0, & \frac{X_1}{X_1^0} - \frac{X_2}{X_2^0} + \frac{X_3}{X_3^0} = 0, \\ & \frac{X_1}{X_1^0} + \frac{X_2}{X_2^0} - \frac{X_3}{X_3^0} = 0 \end{cases}$$

stellen daher die Verbindungslinien  $r_1 = T_2 T_3$ ,  $r_2 = T_3 T_1$ ,  $r_3 = T_1 T_2$  dar.

Die Linie  $r_1$  geht aber, wie ihre Gleichung (11) zeigt durch den Schnittpunkt  $T_1'$  der Geraden (vgl. (4)):

$$X_1 = 0$$
 und  $\frac{X_2}{X_2^0} + \frac{X_3}{X_3^0} = 0$ ,

d. h.  $e_1$  und  $t_1'$ ; ebenso geht  $r_2$  durch  $T_2'$  und  $r_3$  durch  $T_3'$ .

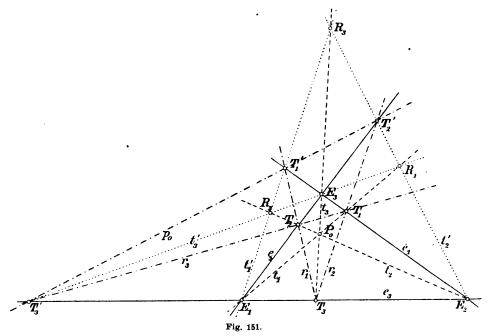

Man erhält daher bei Hinzunahme der dualen Betrachtung folgende 29)

Konstruktion der Harmonikale bei Konstruktion des Harmonikalpunktes gegebenem Harmonikalpunkt. Ist  $P_0$  bei gegebener Harmonikale. Ist  $p_0$ gegeben, so schneidet man die gegeben, so verbindet man die Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  mit den Transver-Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  mit den Schnittsalen  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  durch  $P_0$  in  $T_1$ ,  $T_2$ , punkten  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  auf  $P_0$  durch  $T_3$  und schneidet ferner mit den  $t_1'$ ,  $t_2'$ ,  $t_3'$  und verbindet ferner die Verbindungslinien  $r_1 = T_2 T_3$ ,  $r_2 =$  Schnittpunkte  $R_1 = t_2' \times t_3'$ ,  $R_2 =$  $T_3T_1$ ,  $r_3=T_1T_2$  die Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $t_3' imes t_1'$ ,  $R_3=t_1' imes t_2'$  mit den  $e_3$  in  $T_1'$ ,  $T_2'$ ,  $T_3'$ . Dann ist  $p_0 = |$  Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  durch  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ .  $T_1'T_2'T_3'$  die Harmonikale. Zu- Dann ist  $P_0 = t_1 \times t_2 \times t_3$  der gleich sind  $t_1' = E_1 T_1'$ ,  $t_2' = E_2 T_2'$ , Harmonikalpunkt. Zugleich sind  $t_3' = E_3 T_3'$  die vierten harmonischen  $T_1 = e_1 \times t_1$ ,  $T_2 = e_2 \times t_2$ ,  $T_3 = t_3 \times t_3$  zu  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  und den betreffenden  $e_3 > t_3$  die vierten harmonischen Seitenpaaren. zu  $T_1'$ ,  $T_2'$ ,  $T_3'$  und den betreffenden Ecken.

Beide Konstruktionen sind in derselben Fig. 151 dargestellt.

#### § 27. Das vollständige Viereck und Vierseit.

# 1. Begriff des vollständigen Vierecks oder Vierseits<sup>87</sup>).

Ein vollständiges Viereck ist Ein vollständiges Vierseit ist durch vier beliebige Punkte 1, 2, 3, durch vier beliebige Gerade 1, 2, 4, seine Ecken, gegeben (Fig. 152a). 3,4, seine Seiten, gegeben (Fig. 152b).

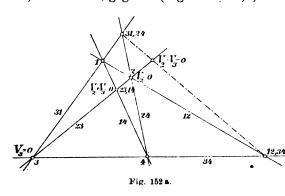

Es hat sechs Ecken, die Schnittpunkte:

je zweier der vier Seiten. Jezweidiesersechs Ecken, die zusammen alle vier Seiten enthalten, heißen Gegenecken.

Es hat drei Nebenseiten (Diagonalen), die

Es hat sechs Seiten, die Verbindungslinien:

je zweier der vier Ecken. Je zwei dieser sechs Seiten, die zusammen alle vier Ecken enthalten, heißen Gegenseiten.

Es hat drei Nebenecken, die Schnittpunkte:

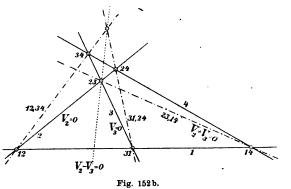

Verbindungslinien:

je zweier Gegenecken.

2. Gleichungen der Ecken oder Seiten und ihre Normierung. Indem wir entweder:

$$U_i = a_i u + b_i u + c_i s$$
 oder  $U_i = a_i x + b_i y + c_i t$ ,

i=1,2,3,4, setzen, denken wir uns die vier Ecken des Vierecks oder die vier Seiten des Vierseits durch die gleichbezeichneten Gleichungen:

$$U_1 = 0$$
,  $U_2 = 0$ ,  $U_3 = 0$ ,  $U_4 = 0$ 

gegeben. Sie sind nach § 24, 6 durch eine Identität von der Form:

$$\lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 + \lambda_3 U_3 + \lambda_4 U_4 = 0$$

verknüpft. Setzen wir daher:

$$\lambda_1 U_1 = V_1, \quad \lambda_2 U_2 = V_2, \quad \lambda_3 U_3 = V_3, \quad \lambda_4 U_4 = V_4,$$

so werden die Gleichungen der vier gegebenen Elemente:

(1) 
$$V_1 = 0$$
,  $V_2 = 0$ ,  $V_3 = 0$ ,  $V_4 = 0$ ,

und besteht zwischen den linken Seiten dieser Gleichungen die Identität:

$$(2) V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0.$$

Bei der doppelten Bedeutung der Gleichungen (1) als Gleichungen von Punkten und Geraden gestatten auch die an sie angeknüpften Betrachtungen eine doppelte Auslegung für Viereck und Vierseit mit Vertauschung der Worte Punkt und Gerade, Verbindungslinie und Schnittpunkt. Wir sprechen die Entwicklung nur für das Viereck aus, stellen aber die gefundenen Sätze für Viereck und Vierseit gegenüber. <sup>29</sup>)

3. Die Gleichungen der drei Nebenecken oder Nebenseiten. Die beiden Gleichungen:

$$V_3 + V_3 = 0$$
 und  $V_1 + V_4 = 0$ 

stellen nach (2) denselben Punkt dar (vgl. § 24, (2')). Dieser Punkt liegt, wie nach § 24, (6') die eine Form der Gleichung zeigt, mit den Punkten 2 und 3 in (1) und, wie die andere Form zeigt, mit den Punkten 1 und 4 in einer Geraden. Die Gleichung stellt daher den Schnittpunkt der Geraden 23 und 14 dar. So gilt überhaupt:

Die Gleichungen der drei Nebenecken des Vierecks (Nebenseiten des Vierseits) sind, je in doppelter Form:

(3) 
$$\begin{cases} 23, 14: & V_2 + V_8 = 0, & V_1 + V_4 = 0, \\ 31, 24: & V_8 + V_1 = 0, & V_2 + V_4 = 0, \\ 12, 34: & V_1 + V_2 = 0, & V_8 + V_4 = 0. \end{cases}$$

4. Harmonische Punkte auf den Seiten des Vierecks (Strahlen an den Ecken des Vierseits). Auf jeder der sechs Seiten des Vierecks

liegen zwei Ecken und eine Nebenecke (Fig. 152a und zur dualen Betrachtung Fig. 152b), z. B. auf der Seite 23:

$$V_2 = 0$$
,  $V_3 = 0$ ,  $V_2 + V_3 = 0$  oder  $V_1 + V_4 = 0$ .

Der vierte harmonische Punkt zu diesen drei Punkten ist nach § 20, (15):

$$V_2 - V_3 = 0.$$

Da nun nach (2) identisch:

$$(\mathit{V}_{\rm 3}-\mathit{V}_{\rm 3})+(\mathit{V}_{\rm 3}+\mathit{V}_{\rm 1})+(\mathit{V}_{\rm 3}+\mathit{V}_{\rm 4})=0,$$

so liegt nach § 24, (6') dieser vierte harmonische Punkt mit den Nebenecken 31, 24 und 12, 34 (vgl. § 27, (3)) in gerader Linie. So folgt allgemein:

- I. Auf jeder Seite des vollstän-Punkte.
- I'. In jeder Ecke des vollständigen Vierecks bilden die auf ihr digen Vierseits bilden die durch sie liegenden Ecken, die auf ihr liegende gehenden Seiten, die durch sie gehende Nebenecke und der Schnittpunkt Nebenseite und die Verbindungslinie mit der Verbindungslinie der beiden mit dem Schnittpunkte der beiden andern Nebenecken vier harmonische andern Nebenseiten vier harmonische Strahlen.
- 5. Konstruktion des vierten harmonischen Elementes zu drei gegebenen. 88) Aus diesen Sätzen ergeben sich folgende linearen (allein mit dem Lineal auszuführenden) Konstruktionen des vierten harmonischen Elementes, wenn drei Elemente gegeben sind:

Auf einer Geraden sind drei An einem Punkte Punkte I, II, III gegeben (Fig. 153a). Strahlen I, II, III gegeben

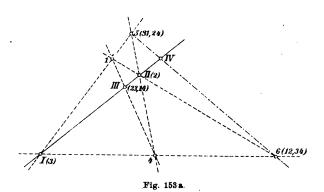

Wir nehmen einen beliebigen Punkt | (Fig. 153b). Wir nehmen eine be-1 und auf der Verbindungslinie liebige Gerade 1 und an dem Schnitt-1 III einen beliebigen Punkt 4 an. punkt  $1 \times III$  einen beliebigen

§ 27, 6. 120

Der Schnittpunkt der Verbindungs- | Strahl 4 an.

Die Verbindungslinien I 1 und II 4 sei 5, der der linie der Schnittpunkte  $I \times 1$  und Verbindungslinien I 4 und II 1  $H \times 4$  sei 5, die der Schnittpunkte

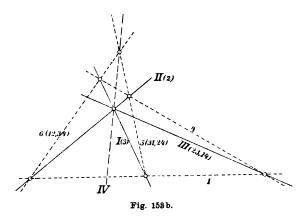

sei 6. Der Schnittpunkt der Ver- $|I \times 4|$  und  $II \times 1|$  sei 6.

bindungslinie 56 mit der gegebenen Verbindungslinie des Schnittpunktes Geraden ist der gesuchte Punkt IV.  $5 \times 6$  mit dem gegebenen Punkt ist der gesuchte Strahl IV.

In der Tat bilden die Punkte 1, II, I, 4 der Konstruktion links ein vollständiges Viereck, und die Punkte I, II; III, IV sind nach § 27, 4, I harmonische. Die in Fig. 153a und 153b in Klammern beigefügten Bezeichnungen weisen auf Fig. 152a und 152b zurück.

6. Harmonische Punkte auf der Verbindungslinie zweier Nebenecken (Strahlen am Schnittpunkt zweier Nebenseiten). Wir gehen noch einmal auf den durch Gleichung (4) dargestellten Punkt zurück, in dem die Seite 23 von der Verbindungslinie der beiden Nebenecken 31, 24 und 12, 34 geschnitten wird (Fig. 154a und zur dualen Betrachtung Fig. 154b).

Dazu nehmen wir den Punkt:

(5) 
$$V_1 - V_4 = 0$$
 oder  $(V_1 + V_2) - (V_2 + V_4) = 0$ ,

der, wie seine beiden Darstellungen zeigen (vgl. § 24, (6')), sowohl mit den Punkten 1 und 4 als mit den Punkten 12,34 und 31,24 (vgl. § 27, (3)) in einer Geraden liegt, also der Schnittpunkt der Seite 14 mit der Verbindungslinie der beiden Nebenecken 31,24 und 12,34 ist. Nun können diese beiden Nebenecken mit Rücksicht auf (3) und (2) in der Form dargestellt werden:

$$\begin{split} 2\left(V_2+V_4\right) &= (V_2+V_4) - (V_3+V_1) = (V_2-V_3) - (V_1-V_4) = 0, \\ 2\left(V_1+V_2\right) &= (V_1+V_2) - (V_3+V_4) = (V_2-V_3) + (V_1-V_4) = 0. \end{split}$$

Sie sind also nach § 20, (15) zu den durch die Gleichungen (4) und (5) dargestellten Punkten harmonisch. Also allgemein:

II. Auf der Verbindungslinie zweier Nebenecken des vollständigen Vierecks sind diese selbst zu den Schnittpunkten mit den beiden durch die dritte Nebenecke gehenden Seiten harmonisch.

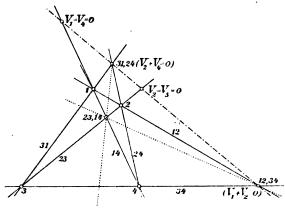

Fig. 154 a

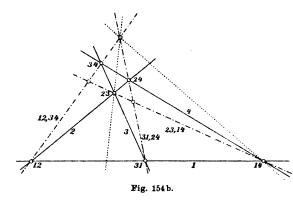

II'. An dem Schnittpunkte zweier Nebenseiten des vollständigen Vierseits sind diese selbst zu den Verbindungslinien mit den beiden auf der dritten Nebenseite liegenden Ecken harmonisch.

#### 7. Perspektive Übertragung der Sätze II und II'.

Die vier harmonischen Punkte auf der Verbindungslinie der beiden an dem Schnittpunkte der beiden Nebenecken 31, 24 und 12, 34 Nebenseiten 31, 24 und 12, 34 (Fig. 154a) geben, mit der Neben- (Fig. 154b) geben, mit der Nebenecke 2 3, 1 4 verbunden, nach § 5,6 seite 2 3, 1 4 geschnitten, nach vier harmonische Strahlen, also:

III. Im vollständigen Viereck sind in jeder Nebenecke die durch sind auf jeder Nebenseite die auf

Die vier harmonischen Strahlen §5,6 vier harmonische Punkte, also:

III'. Im vollständigen Vierseit sie gehenden Seiten und die Ver- ihr liegenden Ecken und die Schnittbindungslinien mit den beiden andern punkte mit den beiden andern Neben-Nebenecken harmonisch.

seiten harmonisch.

#### 8. Spezialfall der Parallelogramme.

Faßt man ein Parallelogramm als vollständiges Viereck auf (Fig. 155a vollständiges Vierseit auf (Fig. 155b in übereinstimmender Bezeichnung in übereinstimmender Bezeichnung mit Fig. 154a), so sind zwei Neben- mit Fig. 154b), so ist eine Neben-

Faßt man ein Parallelogramm als

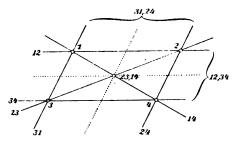

Fig. 155 a.

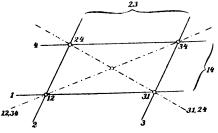

Fig. 155 b.

lich fern und § 27, 7, III lautet:

Die beiden Seiten 23 und 14 (Diagonalen im gewöhnlichen Sinne) und seiten 31, 24 und 12, 34 (Diadie durch ihren Schnittpunkt zu den gonalen im gewöhnlichen Sinne) wird andern Seiten gezogenen Parallelen von der andern halbiert (§ 3, 10, II). bilden vier harmonische Strahlen.

ecken 31, 14 und 12, 34 unend- seite 23, 14 die unendlich ferne Gerade und § 27, 7, III' lautet:

Jede der beiden endlichen Neben-

# 9. Spezialfall beim Dreieck.

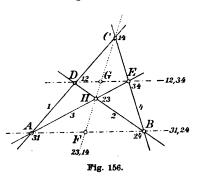

Bei einem vollständigen Vierseit seien (Fig. 156 in übereinstimmender Bezeichung mit Fig. 154b) die beiden Nebenseiten 31,24 und 12,34 parallel. Wendet man dann § 27, 7, III' der Buchstabenbezeichnung Fig. 156 auf jede der drei Nebenseiten 31, 24; 12, 34 und 23, 14 an, so erhält man den Satz:

In einem Dreieck ABC sei DEirgend eine Parallele zur Seite AB, und sei CGF die Verbindungslinie der

Ecke C mit dem Schnittpunkt H der Diagonalen des Vierecks ABDE. Dann sind F und G die Mittelpunkte der Strecken AB und DE, und sind die Punkte F, G zu H, C harmonisch.

§ 28, 1. 123

# VI. Kapitel.

# Die Dreieckskoordinaten.

#### § 28. Die Dreieckskoordinaten des Punktes und der Geraden.

1. Analytische Definition der Dreieckskoordinaten des Punktes. Beim Übergang von einem rechtwinkligen Koordinatensystem Oxy

zu einem beliebigen schiefwinkligen  $\Omega \xi \eta$  (Fig. 157), dem allgemeinsten bisher betrachteten System, werden bei homogener (§ 22, (1) auch auf schiefwinklige Koordinaten angewendet) Schreibweise der Formeln § 14, (14) die neuen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\tau$  eines Punktes P proportional linearen homogenen Funktionen der alten x, y, t, nämlich mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$ :

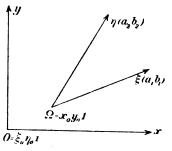

Fig. 157.

$$egin{aligned} arrho & \xi = A_1 x + B_1 y + D \xi_0 t, \ arrho & \eta = A_2 x + B_2 y + D \eta_0 t, \ arrho & au = D t. \end{aligned}$$

Diese Funktionen geben, gleich Null gesetzt, die Gleichungen der drei Seiten des neuen Koordinatendreiecks (vgl. § 23, 3) in bezug auf das alte. Die zwei ersten Seiten  $\xi = 0$ ,  $\eta = 0$  sind beliebige Gerade, die dritte  $\tau = 0$  aber ist die unendlich ferne Gerade.

Indem wir dieses Bildungsgesetz weiter verfolgen, erhalten wir statt der homogenen schiefwinkligen allgemeinere homogene Koordinaten, die wir schlechthin Dreieckskoordinaten<sup>89</sup>) nennen und, wie folgt, zunächst im Anschluß an ein rechtwinkliges Koordinatensystem Oxy definieren:

Unter Dreieckskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  eines Punktes P verstehen wir drei Größen, die proportional sind drei beliebig gegebenen homogenen linearen Funktionen seiner homogenen gemeinen Koordinaten x, y, t, also:

(1) 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 t, \\ \varrho x_2 = X_2 = a_2 x + b_2 y + c_3 t, \\ \varrho x_3 = X_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 t, \end{cases}$$

wo  $\varrho$  einen Proportionalitätsfaktor bezeichnet, und  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  als Abkürzungen für die linearen Funktionen wie in § 16, (12) gebraucht sind (vgl. § 7, (13)).

Das von den drei Geraden:

$$(2) X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0$$

gebildete Dreieck (vgl. Fig. 158) nennen wir das Koordinatendreieck des neuen Koordinatensystems, wobei wir voraussetzen (vgl. § 24, 5), daß die Determinante:

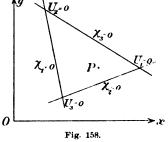

(3) 
$$D = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_3 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

nicht verschwinde.

2. Analytische Berechtigung der Dreieckskoordinaten des Punktes. Bezeichnen wir die Unterdeterminanten der Determinante D wie in § 24, 5 mit  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ;  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$ ;  $A_3$ ,  $B_3$ ,  $C_3$ , so folgt durch Auflösung (Anm. 2, II, 2) der drei Gleichungen (1) mit dem Propertionalitätsfaktor  $\sigma$ :

(4) 
$$\begin{cases} \sigma x = A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3, \\ \sigma y = B_1 x_1 + B_2 x_2 + B_3 x_3, \\ \sigma t = C_1 x_1 + C_2 x_2 + C_3 x_3. \end{cases}$$

Die Verhältnisse x:y:t und die Verhältnisse  $x_1:x_2:x_3$  bestimmen sich nach (1) und (4) wechselseitig eindeutig. Wie jene (vgl. § 10, 3; § 22, 1) stehen also auch diese in wechselseitig eindeutiger Beziehung zu dem Punkte P.

Zu jedem gegebenen Punkte P gehören drei ihren Verhältnissen nach bestimmte Dreieckskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  und zu drei ihren Verhältnissen nach gegebenen Dreieckskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  gehört ein bestimmter Punkt P.

3. Abhängigkeit der Dreieckskoordinaten der Linie von denen des Punktes. Durch Multiplikation der Gleichungen (4) mit den auf das rechtwinklige System Oxy bezüglichen homogenen Koordinaten u, v, s einer Geraden (vgl. § 22, 1) und nachfolgender Addition ergibt sich:

$$\sigma(ux + vy + st)$$
=  $(A_1u + B_1v + C_1s)x_1 + (A_2u + B_2v + C_2s)x_2 + (A_3u + B_3v + C_3s)x_3$ 
oder:

(5) 
$$ux + vy + st = u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3,$$

falls wir die Koeffizienten  $u_1, u_2, u_3$  definieren durch:

(6) 
$$\begin{cases} \sigma u_1 = U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 s, \\ \sigma u_2 = U_2 = A_2 u + B_2 v + C_3 s, \\ \sigma u_3 = U_3 = A_3 u + B_3 v + C_3 s. \end{cases}$$

Infolge von (5) erhält nun die Gleichung der Geraden u, v, s, die in laufenden Punktkoordinaten x, y, t lautet (§ 22, (4)):

$$(7) ux + vy + st = 0,$$

in laufenden Dreieckskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  des Punktes die Form:

(8) 
$$u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0.$$

Die in (6) eingeführten Koeffizienten nehmen wir als Dreieckskoordinaten der Geraden.

Unter den Dreieckskoordinaten  $u_1, u_2, u_3$  einer Geraden p verstehen wir also drei Größen, die proportional sind drei homogenen linearen Funktionen der homogenen rechtwinkligen Koordinaten u, v, s der Geraden.

Diese drei Funktionen sind, da ihre Koeffizienten die Unterdeterminante der Determinante (3) sind, durch die gegebenen Formeln (1) schon mitbestimmt. Gleich Null gesetzt, geben sie nach § 24, 5 in:

$$(9) U_1 = 0, \quad U_2 = 0, \quad U_3 = 0$$

die Gleichungen der Ecken des Koordinatendreiecks (Fig. 158).

4. Analytische Berechtigung der Dreieckskoordinaten der Geraden. Durch Auflösen der Gleichungen (6) folgt (vgl. § 24, (12)) mit einem Proportionalitätsfaktor φ:

(10): 
$$\begin{cases} \varrho u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + a_3 u_3, \\ \varrho v = b_1 u_1 + b_2 u_2 + b_3 u_3, \\ \varrho s = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3. \end{cases}$$

Daher gilt, wie in § 28, 2:

Zu jeder gegebenen Geraden p gehören drei ihren Verhältnissen nach bestimmte Dreieckskoordinaten  $u_1, u_2, u_3$ , und zu drei ihren Verhältnissen nach gegebenen Dreieckskoordinaten  $u_1, u_2, u_3$  gehört eine bestimmte Gerade p.

5. Gegenseitige Abhängigkeit der Dreieckskoordinaten des Punktes und der Geraden. Die Definition (1) enthält, da sie wegen des unbestimmten  $\varrho$  nur von den Verhältnissen der neun Koeffizienten  $a_1, b_1, \ldots, c_3$  abhängt, acht Konstanten. Die neun Koeffizienten  $A_1, B_1, \ldots, C_3$  sind aber als Unterdeterminanten von D durch die

Koeffizienten  $a_1, b_1, \ldots, c_8$  mitbestimmt. Umgekehrt sind aber nach § 24, 5 auch diese ihren Verhältnissen nach durch jene bestimmt.

Man kann daher ebensogut die neun Koeffizienten von (6), wie die neun Koeffizienten von (1) als die ursprünglich gegebenen betrachten.

In dieser Auffassung folgt durch Multiplikation der Gleichungen (10) mit x, y, t und Addition mit Hinblick auf (1) wiederum die Gleichung (5), und damit (vgl. § 22, (4')) dual entsprechend wie in § 28, 3, daß die Dreieckskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  eines Punktes zugleich die Koeffizienten seiner Gleichung:

$$(11) x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 = 0$$

in laufenden Linienkoordinaten sind.

Die Dreieckskoordinaten des Punktes und der Linie stehen also wechselseitig in solcher Abhängigkeit voneinander, daß die Bedingung der vereinigten Lage von Punkt und Gerader in ihnen dieselbe lineare Form (8) und (11) behält, wie nach (7) in homogenen rechtwinkligen Koordinaten (§ 22, (5)).

6. Koordinatendreieek und Multiplikatoren des neuen Koordinatensystems. Ist das neue Koordinatensystem der  $x_1, x_2, x_3$  und  $u_1, u_2, u_3$  durch die drei Funktionen  $X_1, X_2, X_3$  in (1) mit ihren acht Konstantenverhältnissen gegeben, so ist das Koordinatendreieck mit seinen Seiten (2) und seinen Ecken (9) vollkommen bestimmt.

Ist dagegen das Koordinatendreieck gegeben, so bestimmt es nur die drei Gleichungen (2) und damit sechs Konstanten, die Verhältnisse  $a_1:b_1:c_1$ ,  $a_2:b_2:c_2$ ,  $a_3:b_3:c_3$ , läßt aber jede der drei Funktionen  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  noch um einen Faktor unbestimmt (§ 16, 5).

Will man bei fest angenommenen Koeffizienten  $a_1, b_1, \ldots, c_3$  alle zu demselben Koordinatendreieck (2) gehörigen Systeme von Dreieckskoordinaten umfassen, kann man die Definition (1) ersetzen durch:

(12) 
$$\varrho x_1 = m_1 X_1, \quad \varrho x_2 = m_2 X_2, \quad \varrho x_3 = m_3 X_3,$$

wo  $m_1, m_2, m_3$  drei "Multiplikatoren" sind, die ihren Verhältnissen nach zwei völlig verfügbare Konstanten darstellen. Die Definition (12) ist nicht allgemeiner als (1); enthält sie doch wie diese die Verhältnisse von neun Konstanten, nämlich  $m_i a_i, m_i b_i, m_i c_i, i = 1, 2, 3$ ; aber es ist in der Form (12) der bei festgehaltenem Koordinatendreieck noch veränderliche Bestandteil des Koordinatensystems in Gestalt der Multiplikatoren  $m_i$  ausdrücklich kenntlich gemacht.

Neben (12) hat man alsdann an Stelle von (6):

(13) 
$$\sigma u_1 = M_1 U_1, \quad \sigma u_2 = M_2 U_2, \quad \sigma u_3 = M_3 U_3,$$

wo die Multiplikatoren  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  von den Multiplikatoren  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  abhängig sind. Da nämlich die früheren, in (1) und (6) definierten Koordinaten  $x_i$  und  $u_i$  durch die jetzigen, in (12) und (13) definierten ausgedrückt, gleich  $x_i:m_i$  und  $u_i:M_i$  werden, so würde die Bedingung (11) der vereinigten Lage jetzt lauten:

$$\frac{u_1}{M_1}\frac{x_1}{m_1} + \frac{u_2}{M_2}\frac{x_2}{m_2} + \frac{u_3}{M_3}\frac{x_3}{m_3} = 0.$$

Soll diese also auch in den neuen Koordinaten  $x_i$ ,  $u_i$  die Form (11) behalten, so muß sein:

$$M_1 m_1 = M_2 m_2 = M_3 m_3$$
.

Ersetzt man die Definition (1) und (6) durch (12) und (13), indem man bei gleichbleibendem Koordinatendreieck die Multiplikatoren des Koordinatensystems ändert, so muß zwischen den Multiplikatoren  $M_i$  in (13) und  $m_i$  in (12) die Beziehung bestehen:

(14) 
$$M_1: M_2: M_3 = \frac{1}{m_1}: \frac{1}{m_2}: \frac{1}{m_8}$$

Sie folgt auch daraus, daß die Koeffizienten  $M_1A_1, \ldots, M_3C_3$  in (13) die Unterdeterminanten  $2^{\text{ten}}$  Grades der Determinante der Koeffizienten  $m_1a_1, \ldots, m_3c_3$  in (12) sind, gerade so wie die Koeffizienten in (6) von denen in (1) abhängen.

7. Die Bestandteile des Koordinatendreiecks. Wir bezeichnen die Ecken (9) des Koordinatendreiecks mit  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  und die Seiten (2) mit  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ .

Der Ecke  $E_i$  liegt die Seite  $e_i$  (i=1,2,3) gegenüber (Fig. 159).

Mit Rücksicht auf die Gleichungen (2) und (9) der Seiten und Ecken in gemeinen Koordinaten folgt aus (1) und (6):

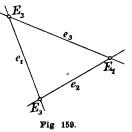

Für alle Punkte auf der Seite  $e_1$ ,  $e_2$  oder  $e_3$  verschwindet bezüglich die eine Dreieckskoordinate  $x_1$ ,  $x_2$  oder  $x_3$ .

Für alle Geraden durch die Ecke  $E_1$ ,  $E_2$  oder  $E_3$  verschwindet bezüglich die eine Dreieckskoordinate  $u_1$ ,  $u_2$  oder  $u_3$ .

Für die Ecke  $E_1$  verschwinden  $x_2$  und  $x_3$ , und kann mit Rücksicht auf die Willkür des Faktors  $\varrho$  kurz  $x_1 = 1$  gesetzt werden, so daß allgemein folgt (vgl. § 8, (4)):

Die Dreieckskoordinaten der drei Ecken des Koordinatendreiecks sind: Seiten des Koordinatendreiecks sind:

8. Die Dreieckskoordinaten als multiplizierte Abstände. die bisher analytisch eingeführten und erklärten Dreieckskoordinaten geometrisch zu deuten, setzen wir zur Abkürzung:

(16) 
$$\varkappa_i = \varepsilon_i \sqrt{\overline{a_i^2 + b_i^2}}, \quad \varepsilon_i = -\operatorname{sign} c_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

Der senkrechte Abstand  $p_i$  eines Punktes P = x, y, t (für den wir hier der Kürze wegen t=1 gelten lassen, vgl. § 22, 1) von der Ebene  $X_i = 0$  ist dann nach § 17, (7):

$$(17) p_i = \frac{X_i}{x_i},$$

und der senkrechte Abstand  $q_i$  einer Geraden p = u, v, s (für die wir hier s = 1 nehmen) von der Ecke  $U_i = 0$  ist nach § 19, (15):

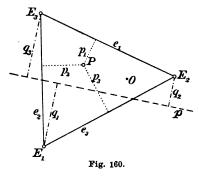

(17') 
$$q_i = \frac{U_i}{-C_i \sqrt{u^2 + v^2}}.$$

Die Abstände sind, was ihr Vorzeichen betrifft, im Sinne von § 17, 3 nach der Lage des Koordinatenanfangspunktes O zu bestimmen.

Die Definitionen (1) und (6) können hiernach folgendermaßen gedeutet werden (Fig. 160):

Die Dreieckskoordinaten eines mit den Konstanten x. multiplizierten mit den Konstanten C. multiplizierten Seiten des Koordinatendreiecks:

Die Dreieckskoordinaten einer Punktes P verhalten sich wie die Geraden p verhalten sich wie die Abstände p. des Punktes von den Abstände q. der Geraden von den Ecken des Koordinatendreiecks:

$$(18) \quad x_1:x_2:x_3=\varkappa_1p_1:\varkappa_2p_2:\varkappa_3p_3. \quad (18') \quad u_1:u_2:u_3=C_1q_1:C_2q_2:C_3q_3.$$

Die Verhältnisse der drei Größen z, welche die Stelle der in § 28, 6 betrachteten Multiplikatoren vertreten, können bei gegebenem Koordinatendreieck mit Rücksicht auf § 28, 6 noch ganz beliebig gewählt werden. Setzt man z. B.  $\kappa_i = 1 : \sin \alpha_i$ , so ist  $\kappa_i = \kappa_i p_i$  (Fig. 161) der unter dem Winkel  $\alpha_i$  gegen die Seite  $X_i = 0$  gemessene Abstand des Punktes P von dieser.

9. Übergang von Dreieckskoordinaten zu schiefwinkligen Koordinaten. Nehmen wir ein Dreieck, dessen Seite  $e_3$  von der Ecke  $E_3$  einen sehr großen Abstand  $p_0$  hat, und dessen Innenwinkel bei  $E_3$  gleich  $\vartheta$  sei (Fig. 162). Liegt O im Innern des Dreiecks, so sind  $p_0$  und für einen innern Punkt P auch  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  negativ. Setzen wir nun in (18):

$$\varkappa_1=\varkappa_2=-rac{1}{\sin\vartheta},\quad \varkappa_3=rac{1}{p_0},$$

so erhalten wir:

$$x_1: x_2: x_3 = -\frac{p_1}{\sin \vartheta}: -\frac{p_2}{\sin \vartheta}: \frac{r_3}{p_0}$$

Wir lassen nun die Seite  $e_3$  zur unendlich fernen Geraden werden und bezeichnen den Punkt  $E_3$  mit  $\Omega$  und die von  $E_3$  nach  $E_1$  und

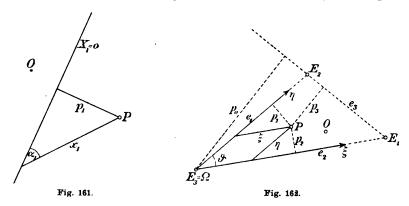

 $E_2$  laufenden Seiten  $e_2$  und  $e_1$  mit  $\xi$  und  $\eta$ . Dann hat für jeden endlichen Punkt P das Verhältnis  $p_3:p_0$  den Grenzwert 1, während  $-p_1:\sin\vartheta$ ,  $-p_2\sin\vartheta$  die schiefwinkligen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$  des Punktes P in bezug auf das Achsensystem  $\mathfrak{L}\xi\eta$  werden (§ 10, 6). Es wird somit:

$$(19) x_1: x_2: x_3 = \xi: \eta: 1,$$

so daß die in (18) definierten Dreieckskoordinaten in die gemeinen schiefwinkligen Koordinaten übergehen.

10. Einführung von Einheitspunkt und Einheitslinie. Eine andre geometrische Deutung der Multiplikatoren, wie die in § 28, 8, gewinnt man, indem man neben dem Koordinatendreieck einen Einheitspunkt  $E_0 = x_0, y_0, t_0$ , bezüglich eine Einheitslinie  $e_0 = u_0, v_0, s_0$  als gegeben annimmt (Fig. 163).

Legt man dabei die zweite Definition (12), (13) der Dreieckskoordinaten zugrunde und nimmt:

(20) 
$$m_i = \frac{1}{X_i^{\circ}}, \quad M_i = \frac{1}{U_i^{\circ}},$$

wo  $X_i^0$  und  $U_i^0$  durch Substitution der Koordinaten von  $E_0$  und  $e_0$  in  $X_i$  und  $U_i$  entstehen, so stellen sich die Dreieckskoordinaten durch die rechtwinkligen in der Form dar:

(21) 
$$\varrho x_i = \frac{X_i}{X_i^{\circ}}, \quad \sigma u_i = \frac{U_i}{U_i^{\circ}}, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Der Punkt  $E_0$  und die Gerade  $e_0$  selbst erhalten hiernach die Dreieckskoordinaten:

$$(22) x_1: x_2: x_3 = 1:1:1, u_1: u_2: u_3 = 1:1:1,$$

worin auch die Erklärung der *Namen* Einheitspunkt und Einheitslinie liegt (vgl. § 7, (12)).

Da aber nach § 28, 6 die Multiplikatoren  $m_i$  und  $M_i$  der Beziehung (14) genügen müssen, so wird nach (20):

$$(23) U_1^0: U_2^0: U_3^0 = \frac{1}{X_1^0}: \frac{1}{X_2^0}: \frac{1}{X_2^0}:$$

und folgt mit Hinblick auf § 26, (9), wo nach § 25, (1) und (1')  $X_i$ ,  $U_i$  dieselbe Bedeutung haben, wie hier in (1) und (6):

Einheitspunkt und Einheitsebene müssen als Harmonikalpunkt und Harmonikale in bezug auf das Koordinatendreieck zusammengehören.

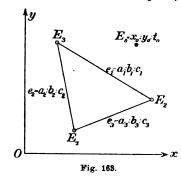

Im Gegensatz zu den Gleichungen (1), die von den acht Verhältnissen der neum Konstanten  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $c_i$  (i=1,2,3) abhängen, enthalten die Gleichungen (21) nur die sechs Verhältnisse  $a_i:b_i:c_i$  (die Koordinaten der drei Geraden (2)), daneben aber die zwei Verhältnisse  $x_0:y_0:t_0$  (die Koordinaten des Punktes  $E_0$ , vgl. § 7, (17)), zusammen wieder acht Konstanten (Fig. 163):

Das Koordinatensystem der Dreieckskoordinaten ist daher vollkommen bestimmt,

wenn das Koordinatendreieck und der Einheitspunkt gegeben ist.

11. Beziehung zwischen Harmonikalpunkt und Harmonikale in Dreieckskoordinaten. Schreibt man die nach § 26, (9) zwischen Harmonikalpunkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  und Harmonikale  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $s_0$  allgemein bestehende Gleichung (23) selbst in den Dreieckskoordinaten (1) und (6), so folgt unter Weglassung des Index 0:

Zwischen den Dreieckskoordinaten x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, x<sub>3</sub> eines Punktes und

den Dreieckskoordinaten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  seiner Harmonikale in bezug auf das Koordinatendreieck bestehen die Gleichungen 90):

Dem Einheitspunkte  $x_1, x_2, x_3 = 1, 1, 1$  entspricht insbesondere die Einheitsgerade  $u_1, u_2, u_3 = 1, 1, 1$ .

Die Beziehungen (24) bleiben wie die Gleichung (11) ungeändert, wenn man unter der Voraussetzung (14)  $x_1, x_2, x_3; u_1, u_2, u_3$  durch  $m_1x_1$ ,  $m_2x_2$ ,  $m_3x_3$ ;  $M_1u_1$ ,  $M_2u_2$ ,  $M_3u_3$  ersetzt, gelten also für alle bei wechselndem Einheitspunkt zu demselben Koordinatendreieck gehörigen Dreieckskoordinaten.

12. Die Dreieckskoordinaten als Abstandsverhältnisse. Gleichungen (21) können mit Rücksicht auf (17); (17') auch geschrieben werden:

(25) 
$$\varrho x_i = \frac{p_i}{p_i^0}, \qquad |(25') \qquad \sigma u_i = \frac{q_i}{q_i^0},$$

wo p<sub>i</sub><sup>0</sup> die Abstände des Einheitspunktes von den Seiten (Fig. 164a) und q.º die Abstände der Einheitsgeraden (Fig. 164b) von den Ecken

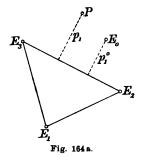

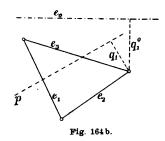

(der Faktor  $\sqrt{u_0^2 + v_0^2}$ :  $\sqrt{u^2 + v^2}$  geht in  $\sigma$  ein) des Koordinatendreiecks bedeuten. Es ist auch hier, wie in § 28, 8,  $t_0 = 1$  und  $s_0 = 1$  genommen.

Die Dreieckskoordinaten eines vidiert durch die entsprechenden Abstände p, des Einheitspunktes von diesen:

$$(26) \quad x_1: x_2: x_8 = \frac{p_1}{p_1^0}: \frac{p_2}{p_2^0}: \frac{p_3}{p_2^0}.$$

Die Dreieckskoordinaten einer Punktes P verhalten sich wie die Geraden p verhalten sich wie die Abstände p, des Punktes von den Abstände q, der Geraden von den Seiten des Koordinatendreiecks, di- Ecken des Koordinatendreiecks, dividiert durch die entsprechenden Abstände q.º der Einheitsgeraden von diesen:

$$(26) \quad x_1: x_2: x_3 = \frac{p_1}{p_1^0}: \frac{p_2}{p_2^0}: \frac{p_3}{p_3^0} \cdot \qquad \left| (26') \quad u_1: u_2: u_3 = \frac{q_1}{q_1^0}: \frac{q_2}{q_2^0}: \frac{q_3}{q_3^0} \cdot \frac{q_3}{q_3^0$$

Diese Auffassung der Dreieckskoordinaten ist von dem Koordinatensystem Oxy nunmehr unabhängig geworden. Die Verhältnisse  $p_i:p_i^0$  sind in der Tat ohne Rücksicht auf die Lage von O, auf die in § 28,8 noch Bezug genommen wurde, positiv oder negativ, je nachdem P und  $E_0$  auf gleicher oder auf verschiedenen Seiten der Geraden  $X_i = 0$  liegen. Die Abstände  $p_i$  und  $p_i^0$  brauchen auch nicht mehr senkrecht, sondern nur einander parallel zu sein. Entsprechen- $\operatorname{des} \operatorname{gilt} \operatorname{für} q_i : q_i^0.$ 

## 13. Die Dreieckskoordinaten als multiplizierte Teilungsverhältnisse.

des Koordinatendreiecks, in der sich auf der die Ecken  $E_2$  und  $E_3$ die Seiten e2 und e3 schneiden liegen (Fig. 165b), einen Teilpunkt (Fig. 165a), eine Transversale  $t_1$ ,

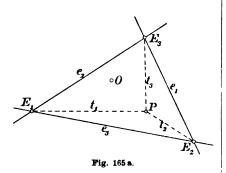

die den Winkel der beiden Seiten | T1, der die Länge der Seite in dem in dem multiplizierten Sinusverhältnis:

(27) 
$$\mu_1 = \frac{\kappa_2}{\kappa_3} \lambda_1 = \frac{\kappa_2}{\kappa_3} \cdot \frac{\sin e_2 t_1}{\sin e_3 t_1}$$

dieser Transversale in laufenden Koordinaten x, y, t nach § 18, (14):

$$(28) X_2 - \mu_1 X_3 = 0.$$

Geht nun die Transversale  $t_1$  durch einen gegebenen Punkt P = x, y, t, so ist durch diesen das Teilungsverhältnis bestimmt, und zwar:

$$(29) \quad \mu_1 = \frac{X_2}{X_1},$$

Legt man durch die Ecke  $E_1$  Nimmt man auf der Seite  $e_1$ ,

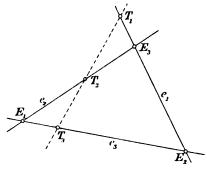

Fig. 165 b.

multiplizierten Streckenverhältnis (vgl. § 6, (7)):

(27') 
$$\mu_1 = \frac{C_2}{C_3} \lambda_1 = \frac{C_3}{C_3} \cdot \frac{E_2 T_1}{E_3 T_1}$$

teilt (vgl. (16)), so ist die Gleichung teilt, so ist die Gleichung dieses Punktes in laufenden Koordinaten u, v, s nach § 20, (3):

$$(28') U_2 - \mu_1 U_3 = 0.$$

Liegt nun der Punkt  $T_1$  auf einer gegebenen Geraden p = u, v, s, so ist durch diese das Teilungsverhältnis bestimmt, und zwar:

$$(29') \mu_1 = \frac{U_2}{U_1},$$

§ 28, 14. 133

gegebenen Punktes P verstanden werden ( $\S$  18, (19)).

Dann folgt aber aus (29) mit Rücksicht auf (1):

$$\mu_1 = \frac{x_2}{x_3} \cdot$$

also:

L

we number in  $X_2$  and  $X_3$  unter we number in  $U_2$  and  $U_3$  unter x, y, t nicht, wie in (28), die laufen- |u, v, s| nicht, wie in (28'), die laufenden, sondern die Koordinaten des den, sondern die Koordinaten der gegebenen Geraden p verstanden werden ( $\S 20, (8)$ ).

> Dann folgt aber aus (29') mit Rücksicht auf (6):

$$(30') \mu_1 = \frac{u_2}{u_0} \cdot$$

Die Verhältnisse der Dreieckskoordi- | Die Verhältnisse der Dreieckskoordinaten des Punktes P sind die mul- naten der Geraden p sind die multiplizierten Sinusverhältnisse, nach tiplizierten Streckenverhältnisse, nach denen die Verbindungslinien  $t_1$ ,  $t_2$ , denen die Schnittpunkte  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  $t_3$  des Punktes P mit den Ecken  $E_1$ , der Geraden mit den Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  des Koordinatendreiecks die  $e_3$  des Koordinatendreiecks die bebezüglichen Winkel teilen (Fig. 165 a), züglichen Seiten teilen (Fig. 165 b),

$$\begin{cases}
\frac{x_2}{x_3} = \frac{x_2}{x_3} \cdot \frac{\sin e_2 t_1}{\sin e_3 t_1}, \\
\frac{x_3}{x_1} = \frac{x_3}{x_1} \cdot \frac{\sin e_3 t_2}{\sin e_1 t_2}, \\
\frac{x_1}{x_2} = \frac{x_1}{x_2} \cdot \frac{\sin e_1 t_3}{\sin e_2 t_3}.
\end{cases} (31')$$

$$\begin{cases}
\frac{u_2}{u_3} = \frac{C_2}{C_3} \cdot \frac{E_2 T_1}{E_3 T_1}, \\
\frac{u_3}{u_1} = \frac{C_3}{C_1} \cdot \frac{E_3 T_2}{E_1 T_2}, \\
\frac{u_1}{u_2} = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{E_1 T_3}{E_2 T_3}.
\end{cases}$$

Die Lage des Punktes O muß zur Bestimmung des Teilungsverhältnisses (27) noch gegeben sein.

Bei gegebenen Dreieckskoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  sind nach (31) die drei Sinusverhältnisse und damit die drei Transversalen t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub>, t<sub>3</sub> bestimmt. Schon zwei von diesen bestimmen im allgemeinen den Punkt P als ihren Schnittpunkt. Daß auch die dritte durch P geht, folgt aus dem Transversalensatz § 25, (16).

14. Die Dreieckskoordinaten als Doppelverhältnisse. Die multiplizierten Teilungsverhältnisse von § 28, 13 werden Doppelverhältnisse, wenn man Einheitspunkt und Einheitslinie (vgl. § 28, 10) benutzt.

Legt man (Fig. 166a) durch die Ecke E, neben den Seiten e, und  $e_3$  eine dritte Gerade  $t_1^0$ , die die Ecke  $E_1$  mit dem Einheitspunkt  $E_0$ verbindet und dann eine vierte Gerade  $t_1$ , die mit den drei andern das Doppelverhältnis:

(32) 
$$\mu_1 = (e_2 e_3 t_1 t_1^0) = \frac{\sin e_2 t_1}{\sin e_3 t_1} : \frac{\sin e_2 t_1^0}{\sin e_3 t_1^0}$$

bildet, so ist die Gleichung dieser vierten Geraden nach § 18, (22)

in laufenden Koordinaten x, y, t:

$$\frac{X_3}{X_3^0} - \mu_1 \frac{X_3}{X_3^0} = 0.$$

Geht die Gerade durch einen gegebenen Punkt P = x, y, t, so ist durch diesen das Doppelverhältnis bestimmt, und zwar:

(33) 
$$\mu_1 = \frac{X_2}{X_3} : \frac{X_3}{X_3},$$

wo nunmehr in  $X_2$  und  $X_3$  unter x, y, t die Koordinaten des gegebenen Punktes P verstanden werden. Dann folgt aber aus (33) mit Rücksicht auf (21):

$$\mu_1 = \frac{x_3}{x_3}$$

Die drei Verhältnisse der Dreieckskoordinaten des Punktes P sind eckskoordinaten der Geraden p sind die Doppelverhältnisse, nach denen die Doppelverhältnisse, nach denen die Verbindungslinien  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  des die Schnittpunkte  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  der

Die drei Verhältnisse der Drei-

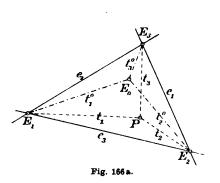

Punktes P und die Verbindungslinien t<sub>1</sub>°, t<sub>2</sub>°, t<sub>3</sub>° des Einheitspunktes E<sub>0</sub> mit den Ecken des Koordinatendreiecks die bezüglichen Winkel teilen (Fig. 166a):

$$(35) \begin{cases} \frac{x_2}{x_3} = \frac{\sin e_2 t_1}{\sin e_3 t_1} \cdot \frac{\sin e_3 t_1^0}{\sin e_2 t_1^0} \\ = (e_2 e_3 t_1 t_1^0), \\ \frac{x_3}{x_1} = (e_3 e_1 t_2 t_2^0), \\ \frac{x_1}{x_2} = (e_1 e_2 t_3 t_3^0). \end{cases}$$

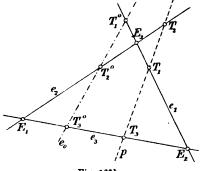

Fig. 166b.

Geraden p und die Schnittpunkte  $T_1^0$ ,  $T_2^0$ ,  $T_3^0$  der Einheitslinie  $e_0$ mit den Seiten des Koordinatendreiecks die bezüglichen Seiten teilen (Fig. 166b):

$$(35') \begin{cases} \frac{u_2}{u_3} = \frac{E_2}{E_3} \frac{T_1}{T_1} \cdot \frac{E_3}{E_2} \frac{T_1^0}{T_1^0} \\ = (E_2 E_3 T_1 T_1^0), \\ \frac{u_3}{u_1} = (E_3 E_1 T_2 T_2^0), \\ \frac{u_1}{u_2} = (E_1 E_2 T_3 T_3^0). \end{cases}$$

Diese Deutung der Dreieckskoordinaten setzt nur das Koordinatendreieck mit Einheitspunkt und Einheitslinie voraus und ist für Punkt und Gerade vollkommen dual.

15. Projektion des laufenden Punktes aus einer Ecke auf die Gegenseite.

und  $t_1^0$ ,  $t_2^0$ ,  $t_3^0$  der Punkte P und und  $T_1^0$ ,  $T_2^0$ ,  $T_3^0$  der Geraden p $E_0$  mit den Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  und  $e_0$  mit den Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ 

Die Verbindungslinien  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  Die Schnittpunkte  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ 



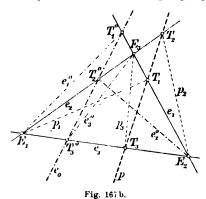

mögen die Gegenseiten in den mögen mit den Gegenecken durch

§ 5, (3):

$$(E_8 E_9 P_1 E_1^0) = (e_9 e_3 t_1 t_1^0)$$

Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  und  $E_1^0$ ,  $E_2^0$  die Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  und  $e_1^0$ ,  $e_2^0$ ,  $E_3^0$  schneiden (Fig. 167a):  $e_3^0$  verbunden werden (Fig. 167b):

Da die Punktreihe  $E_3$ ,  $E_2$ ,  $P_1$ , Da der Strahlbüschel  $e_3$ ,  $e_2$ ,  $p_1$ ,  $E_1^0$  zu dem Strahlbüschel  $e_2$ ,  $e_3$ ,  $e_1^0$  zu der Punktreihe  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $T_1$ ,  $t_1$ ,  $t_1^0$  perspektiv ist, so folgt nach  $T_1^0$  perspektiv ist, so folgt nach § 5, (3):

$$(e_3 e_9 p_1 e_1^0) = (E_9 E_8 T_1 T_1^0)$$

und daher mit Rücksicht auf (35) und (35'):

$$(36) \begin{cases} \frac{x_2}{x_3} = \frac{E_3 P_1}{E_2 P_1} \cdot \frac{E_2 E_1^0}{E_3 E_1^0} \\ = (E_3 E_2 P_1 E_1^0), \\ \frac{x_3}{x_1} = (E_1 E_3 P_2 E_2^0), \\ \frac{x_1}{x_2} = (E_2 E_1 P_3 E_3^0). \end{cases}$$

$$(36') \begin{cases} \frac{u_2}{u_3} = \frac{\sin e_3 p_1}{\sin e_2 p_1} \cdot \frac{\sin e_1 e_1^0}{\sin e_3 e_1^0} \\ = (e_3 e_2 p_1 e_1^0), \\ \frac{u_3}{u_1} = (e_1 e_3 p_2 e_2^0), \\ \frac{u_1}{u_2} = (e_2 e_1 p_3 e_3^0). \end{cases}$$

und hieraus im Hinblick auf § 7, (11); (11') und § 8, (4):

Sind  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  die Dreiecks- Sind  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  die Dreieckskoordinaten des Punktes P und be-koordinaten der Geraden p und bedeuten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  und  $E_1^0$ ,  $E_2^0$ , deuten  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  und  $e_1^0$ ,  $e_2^0$ ,  $e_3^0$  $E_3 E_1$ ,  $E_1 E_2$  und die Einheitspunkte die Einheitsstrahlen  $e_1^0$ ,  $e_2^0$ ,  $e_3^0$ .  $E_1^0$ ,  $E_2^0$ ,  $E_3^0$ .

E<sub>3</sub><sup>o</sup> (Fig. 167 a) die Punkte, in denen (Fig. 167 b) die Strahlen, die die die Verbindungslinien von P und Schnittpunkte von p und eg auf den  $E_0$  mit den Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  die Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  mit den Gegenecken Gegenseiten schneiden, so sind  $u_2$ , verbinden, so sind  $u_2$ ,  $u_3$ ;  $u_3$ ,  $u_1$ ;  $x_3$ ;  $x_3$ ,  $x_1$ ;  $x_1$ ,  $x_2$  die Zweiecksko- $u_1$ ,  $u_2$  die Zweiseitskoordinaten der ordinaten der Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  | Strahlen  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  in bezug auf in bezug auf die Zweiecke  $E_2E_8$ , die Zweiseite  $e_2e_3$ ,  $e_3e_1$ ,  $e_1e_2$  und

16. Punkte auf einer Seite und Strahlen durch eine Ecke des Koordinatendreiecks. Aus § 28, 15 geht weiter sofort hervor:

Für alle Punkte  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  eines durch die Ecke E3 gehenden Strahles auf der Seite e3 liegenden Punktes ist das Verhältnis  $x_1:x_2$  konstant. | ist das Verhältnis  $u_1:u_2$  konstant.

Für alle Strahlen  $u_1, u_2, u_3$  eines

Insbesondere gibt die Annahme  $P = P_3$  und  $p = p_3$  in § 28, 15 die Sätze (vgl. § 28, 7):

 $E_1 E_2 E_3^0$  (Fig. 167a) (vgl. § 10, 2).  $e_1 e_2 e_3^0$  (Fig. 167b) (vgl. § 23, 2).

Für einen Punkt  $x_1$ ,  $x_2$ , o der | Für einen Strahl  $u_1$ ,  $u_2$ , o der Seite  $e_3$  sind  $x_1$ ,  $x_2$  zugleich die Ecke  $E_3$  sind  $u_1$ ,  $u_2$  zugleich die Zweieckskoordinaten in bezug auf Zweiseitskoordinaten in bezug auf

17. Beziehung der in § 28, 14 und 15 benutzten festen Punkte und Strahlen.

auch seine Verbindungslinien  $t_1^0$ , auch ihre Schnittpunkte  $T_1^0$ ,  $T_2^0$ ,  $t_2^0$ ,  $t_3^0$  mit den Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3 \mid T_3^0$  mit den Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  und und deren Schnittpunkte  $E_1^0$ ,  $E_2^0$ , natensystems.

Wie der Einheitspunkt  $E_0$ , sind Wie die Einheitsgerade  $e_0$ , sind deren Verbindungslinien  $e_1^0$ ,  $e_2^0$ ,  $e_3^0$  $E_3^0$  (Fig. 167a) mit den Seiten  $e_1$ , (Fig. 167b) mit den Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ , e2, e3 feste Bestandteile des Koordi- E3 feste Bestandteile des Koordinatensystems.

Zur Vereinfachung sind diese Bestandteile in Fig. 167a und 167 b unabhängig voneinander dargestellt. Um sie in ihrer vereinigten Lage zu übersehen, kann man § 26, Fig. 151 benutzen, indem man die dortigen Bezeichnungen:

 $P_0$ ;  $p_0$ ;  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ ;  $t_1'$ ,  $t_2'$ ,  $t_3'$ ;  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ;  $T_1'$ ,  $T_2'$ ,  $T_3'$ bezüglich durch:

 $E_0; \ e_0; \ t_1^{\ 0}, \ t_2^{\ 0}, \ t_3^{\ 0}; \ e_1^{\ 0}, \ e_2^{\ 0}, \ e_3^{\ 0}; \ E_1^{\ 0}, \ E_2^{\ 0}, \ E_3^{\ 0}; \ T_1^{\ 0}, \ T_2^{\ 0}, \ T_3^{\ 0}$ ersetzt. Damit folgt aber aus § 26, 3 (Fig. 167a und 167b).

Die auf den Seiten  $e_1$ ,  $e_2$  und | Die durch die Ecken  $E_1$ ,  $E_2$  $e_{\mathbf{3}}$  liegenden Punktpaare  $E_{\mathbf{1}}^{0}$ ,  $T_{\mathbf{1}}^{0}$ ; und  $E_{\mathbf{3}}$  gehenden Strahlenpaare  $e_{\mathbf{1}}^{0}$ ,  $E_{2}^{0}$ ,  $T_{2}^{0}$  und  $E_{3}^{0}$ ,  $T_{3}^{0}$  sind har- $|t_{1}^{0}|$ ;  $e_{2}^{0}$ ,  $t_{2}^{0}$  und  $e_{3}^{0}$ ,  $t_{3}^{0}$  sind harmonisch zu den bezüglichen Ecken- monisch zu den bezüglichen Seitenpaaren  $E_2$ ,  $E_3$ ;  $E_3$ ,  $E_1$  und  $E_1$ ,  $E_2$ . paaren  $e_2$ ,  $e_3$ ;  $e_3$ ,  $e_1$  und  $e_1$ ,  $e_2$ .

Daher haben die am Schluß von § 28, 16 genannten Koordinatensysteme  $E_1 E_2 E_3^0$  und  $e_1 e_2 e_3^0$  die § 8, 3 erwähnte Lage zueinander.

## § 29. Gleichungen von Geraden und Punkten in Dreieckskoordinaten.

1. Die Bedingung der vereinigten Lage. Beim Ubergang von den homogenen gemeinen Koordinaten x, y, t und u, v, s zu den Dreieckskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  und  $u_1, u_2, u_3$  findet nach § 28, (5) die Beziehung statt:

$$ux + vy + st = u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3.$$

Mit Rücksicht auf § 22, (5) folgt daher die für den Zusammenhang zwischen Punkt- und Linienkoordinaten wesentliche Eigenschaft:

Ein Punkt und eine Gerade mit den Dreieckskoordinaten  $x_1, x_2,$  $x_3$  und  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  liegen immer dann und nur dann vereinigt, wenn:

$$u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0.$$

2. Die Gleichungen der Geraden und des Punktes. Je nachdem man daher  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  als fest und  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  als veränderlich ansieht oder umgekehrt, ergeben sich die beiden Hauptsätze (§ 22, 3):

Sind  $u_1, u_2, u_3$  die Koordinaten Sind  $x_1, x_2, x_3$  die Koordinaten eines Punktes, so ist: einer Geraden, so ist 61):

(2) 
$$u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0$$
 (2')  $x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 = 0$ 

fenden Punktkoordinaten  $u_1, u_2, u_3$ . den Linienkoordinaten  $u_1, u_2, u_3$ .

Umgekehrt sind die Koeffizienten der Gleichung (2) einer zienten der Gleichung (2') eines Geraden zugleich deren Koordi-Punktes zugleich dessen Koordinaten.

die Gleichung der Geraden in lau- die Gleichung des Punktes in laufen-

Umgekehrt sind die Koeffinaten.

3. Verkürzte Gleichungen von Geraden und Punkten. Koordinaten  $x_1, x_2, x_3 = 0, 0, 1$  der Ecke  $E_8$  (vgl. § 28, (15) und Fig. 159) genügen immer dann und nur dann der Gleichung (2), wenn  $u_3 = 0$  ist. Also (vgl. § 19, 5):

Eine Gerade geht immer dann | Ein Punkt liegt immer dann und nur dann durch die Ecke E, und nur dann auf einer Seite e, des Koordinatendreiecks, wenn ihre des Koordinatendreiecks, wenn seine Gleichung die Form hat: Gleichung die Form hat:

(3) 
$$u_1 x_1 + u_2 x_2 = 0.$$
  $(3')$   $x_1 u_1 + x_2 u_2 = 0.$ 

Hieran schließen sich unmittelbar in Übereinstimmung mit § 28, 16 die Bemerkungen (Fig. 168a und b):

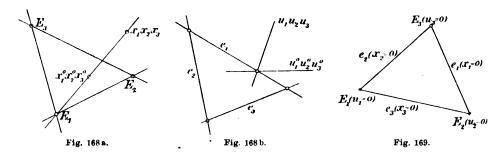

Die Verbindungslinie eines bekoordinaten die Gleichung:

$$(4) x_1: x_2 = x_1^0: x_2^0.$$

Die Gleichungen der drei Seiten Die Gleichungen der drei Ecken  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  sind (Fig. 169):

(5) 
$$x_1 = 0$$
,  $x_2 = 0$ ,  $x_3 = 0$ .

Der Schnittpunkt einer beliebigen liebigen Punktes  $x_1^0$ ,  $x_2^0$ ,  $x_3^0$  mit der Geraden  $u_1^0$ ,  $u_2^0$ ,  $u_3^0$  mit der Seite  $e_3$ Ecke E<sub>8</sub> hat in laufenden Punkt- hat in laufenden Linienkoordinaten die Gleichung:

$$(4') u_1: u_2 = u_1^0: u_2^0.$$

 $E_1, E_2, E_3 \text{ sind (vgl. § 22, 9):}$ 

(5) 
$$x_1 = 0$$
,  $x_2 = 0$ ,  $x_3 = 0$ .  $(5')$   $u_1 = 0$ ,  $u_2 = 0$ ,  $u_3 = 0$ .

4. Identität zwischen den linken Seiten zweier Gleichungen. Der Umstand, daß die Verhältnisse der drei Dreieckskoordinaten eines Punktes oder einer Geraden in umkehrbar eindeutiger Beziehung mit dem Punkte oder der Geraden stehen (vgl. § 28, 2; 4) findet wiederum (vgl. § 24, 1) seinen Ausdruck in den Sätzen:

Die beiden Geraden:

(6) 
$$\begin{cases} X = u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0, \\ X_1 = u_1^{(1)} x_1 + u_2^{(1)} x_2 + u_3^{(1)} x_3 = 0, \end{cases} (6) \begin{cases} U = x_1 u_1 + x_2 u_3 + x_3 u_3 = 0, \\ U_1 = x_1^{(1)} u_1 + x_2^{(1)} u_1 + x_3^{(1)} u_3 = 0, \end{cases}$$

fallen immer dann und nur dann zusammen, wenn eine Identität von der Form:

(7) 
$$\lambda X + \lambda_1 X_1 = 0$$
 besteht.

Die beiden Punkte:

$$| (6) | U = x_1 u_1 + x_2 u_3 + x_3 u_3 = 0$$

$$| U_1 = x_1^{(1)} u_1 + x_2^{(1)} u + x_3^{(1)} u_3 = 0$$

fallen immer dann und nur dann zusammen, wenn eine Identität von der Form:

$$(7') \qquad \lambda \, U + \lambda_1 \, U_1 = 0$$

besteht.

5. Unterdeterminanten aus den Koeffizienten der Gleichungen zweier Geraden oder zweier Punkte. Dieselben Sätze können auch so ausgesprochen werden (Anm. 1, II, (9)):

Die beiden Geraden (6) fallen zusammen, wenn die Matrix der zusammen, wenn die Matrix der Koeffizienten verschwindet, also:

(8) 
$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ u_1^{(1)} & u_2^{(1)} & u_3^{(1)} \end{vmatrix} = 0.$$
  $(8') \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} \end{vmatrix} = 0.$ 

Man könnte die Bedingungen (8) als die Gleichungen der Geraden als die Gleichungen des Punktes  $u_1^{(1)}, u_2^{(1)}, u_3^{(1)}$  in Linienkoordinaten  $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, x_3^{(1)}$  in Punktkoordinaten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  bezeichnen (vgl. § 29,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  bezeichnen (vgl. § 29, (13)), da sie mit:

(13)), da sie mit:  
(9) 
$$\begin{cases} \varrho u_1 = u_1^{(1)}, & \varrho u_2 = u_2^{(1)}, \\ \varrho u_3 = u_3^{(1)} \end{cases}$$
(9') 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = x_1^{(1)}, & \varrho x_2 = x_2^{(1)}, \\ \varrho x_3 = x_3^{(1)} \end{cases}$$

gleichbedeutend sind (vgl. § 29, gleichbedeutend sind. (18)).

die Unterdeterminanten:

$$\begin{cases}
 x_{1} = \begin{vmatrix} u_{2} & u_{3} \\ u_{2}^{(1)} & u_{3}^{(1)} \end{vmatrix}, \\
 x_{2} = \begin{vmatrix} u_{3} & u_{1} \\ u_{3}^{(1)} & u_{1}^{(1)} \end{vmatrix}, \\
 x_{3} = \begin{vmatrix} u_{1} & u_{2} \\ u_{1}^{(1)} & u_{2}^{(1)} \end{vmatrix},
\end{cases}$$

$$(10') \begin{cases}
 u_{1} = \begin{vmatrix} x_{2} & x_{3} \\ x_{2}^{(1)} & x_{3}^{(1)} \end{vmatrix}, \\
 u_{2} = \begin{vmatrix} x_{3} & x_{1} \\ x_{3}^{(1)} & x_{1}^{(1)} \end{vmatrix}, \\
 u_{3} = \begin{vmatrix} x_{1} & x_{2} \\ x_{1}^{(1)} & x_{2}^{(1)} \end{vmatrix}$$

sind dessen Koordinaten.

Die beiden Punkte (6') fallen Koeffizienten verschwindet, also:

$$(8') \quad \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

Man könnte die Bedingungen (8') (13')), da sie mit:

(9') 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = x_1^{(1)}, & \varrho x_2 = x_2^{(1)}, \\ \varrho x_3 = x_3^{(1)} \end{cases}$$

Ist die Bedingung (8) nicht Ist die Bedingung (8') nicht erfüllt, so haben die beiden Ge- erfüllt, so bestimmen die beiden raden (6) einen Punkt gemein, und Punkte (6') eine Verbindungslinie, und die Unterdeterminanten:

(10') 
$$\begin{cases} u_1 = \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ x_2^{(1)} & x_3^{(1)} \end{vmatrix}, \\ u_2 = \begin{vmatrix} x_3 & x_1 \\ x_3^{(1)} & x_1^{(1)} \end{vmatrix}, \\ u_3 = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} \end{vmatrix}, \end{cases}$$

sind deren Koordinaten.

6. Identität zwischen den Gleichungen von drei Geraden und drei Punkten. In derselben Weise, wie § 24, 3, gelten die Sätze:

$$(11) \begin{array}{l} \textit{Die drei Geraden:} \\ X = u_1x_1 + u_2x_2 \\ + u_3x_3 = 0, \\ X_1 = u_1^{(1)}x_1 + u_2^{(1)}x_2 \\ + u_3^{(1)}x_3 = 0, \\ X_2 = u_1^{(2)}x_1 + u_2^{(2)}x_2 \\ + u_3^{(2)}x_3 = 0 \end{array} \\ (11') \begin{array}{l} \textit{Die drei Punkte:} \\ U = x_1u_1 + x_2u_2 \\ + x_3u_3 = 0, \\ U_1 = x_1^{(1)}u_1 + x_2^{(1)}u_2 \\ + x_3^{(1)}u_3 = 0, \\ U_2 = x_1^{(2)}u_1 + x_2^{(2)}u_3 \\ + x_3^{(2)}u_3 = 0 \end{array}$$

gehen durch einen Punkt, wenn eine liegen auf einer Geraden, wenn eine Identität von der Form:

Identität von der Form:  $(12) \quad \lambda U + \lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 = 0$ 

(12) 
$$\lambda X + \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 = 0$$
 besteht.

besteht.

7. Determinante der Gleichungen von drei Geraden und drei Dieselbe notwendige und hinreichende Bedingung kann, wie in § 24, 4, in die Form gekleidet werden (vgl. § 22, 7):

Die drei Geraden (11) gehen schwindet, also:

Die drei Punkte (11') liegen auf durch einen Punkt, wenn die De- einer Geraden, wenn die Determiterminante der Koeffizienten ver- nante der Koeffizienten verschwindet,

Dies ist zugleich die Gleichung Dies ist zugleich die Gleichung  $u_1, u_2, u_3.$ 

des Schnittpunktes der beiden Ge- der Verbindungslinie der beiden raden  $u_1^{(1)}$ ,  $u_2^{(1)}$ ,  $u_3^{(1)}$  und  $u_1^{(2)}$ ,  $u_2^{(2)}$ , Punkte  $x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ ,  $x_3^{(1)}$  und  $x_1^{(2)}$ ,  $u_3^{(2)}$  in laufenden Linienkoordinaten  $x_2^{(2)}$ ,  $x_3^{(2)}$  in laufenden Punktkoordinaten  $x_1, x_2, x_3$ .

8. Die Gleichung des Strahlbüschels und der Punktreihe. An die Identität (12) knüpft sich wiederum die Darstellung des Strahlbüschels. Die fundamentale Beziehung § 29, 1 gibt auf zwei Gerade mit den beiderseitigen Koordinaten  $u_1, v_1, s_1; u_1^{(1)}, u_2^{(1)}, u_3^{(1)}$  und  $u_2, v_2, s_2; u_1^{(2)}, u_2^{(2)}, u_3^{(2)}$  angewendet:

$$u_1 x + v_1 y + s_1 t = u_1^{(1)} x_1 + u_2^{(1)} x_2 + u_3^{(1)} x_3,$$
  

$$u_2 x + v_2 y + s_2 t = u_1^{(2)} x_1 + u_2^{(2)} x_2 + u_3^{(2)} x_3;$$

damit folgt aber auch die Übertragung der Sätze § 22, 10 auf Dreieckskoordinaten:

Sina:  

$$\begin{cases}
X_{1} = u_{1}^{(1)}x_{1} + u_{2}^{(1)}x_{2} \\
+ u_{3}^{(1)}x_{3} = 0, \\
X_{2} = u_{1}^{(2)}x_{1} + u_{2}^{(2)}x_{2} \\
+ u_{3}^{(2)}x_{3} = 0
\end{cases}$$

$$(14')$$

$$\begin{cases}
U_{1} = x_{1}^{(1)}u_{1} + x_{2}^{(1)}u_{2} \\
+ x_{3}^{(1)}u_{3} = 0, \\
U_{2} = x_{1}^{(2)}u_{1} + x_{2}^{(2)}u_{2} \\
+ x_{3}^{(2)}u_{3} = 0
\end{cases}$$

die Gleichungen der beiden Grund- die Gleichungen der beiden Grundstrahlen  $g_1$ ,  $g_2$  eines Strahlbüschels, punkte  $G_1$ ,  $G_2$  einer Punktreihe, so so ist die Gleichung des laufenden ist die Gleichung des laufenden Punktes P der Reihe:

Strahles p des Büschels:

(15) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0;$$

hältnis:

(16) 
$$\mu = (g_1 g_2 p g_0).$$

$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0; \qquad \qquad \left| \begin{array}{cc} U_1 & U_2 \\ U_1^0 & \mu \end{array} \right| \frac{U_2}{U_2^0} = 0;$$

hier ist  $x_1^0$ ,  $x_2^0$ ,  $x_3^0$  ein zur Be- hier ist  $u_1^0$ ,  $u_2^0$ ,  $u_3^0$  eine zur Bestimmung des Einheitsstrahles  $g_0$  stimmung des Einheitspunktes  $G_0$ gegebener Punkt, sind  $X_1^0$ ,  $X_2^0$  die gegebene Gerade, sind  $U_1^0$ ,  $U_2^0$  die für ihn gebildeten Ausdrücke  $X_1$ , für sie gehildeten Ausdrücke  $U_1$ ,  $X_{2}$  und bedeutet  $\mu$  das Doppelver- $\mid U_{2}$  und bedeutet  $\mu$  das Doppelverhältnis:  $(16') \qquad \mu = (G_1 G_2 P G_0).$ 

(16') 
$$\mu = (G_1 G_2 P G_0).$$

Die Gleichung (15) enthält nur die Verhältnisse je der Koordinaten  $u_1^{(1)}$ ,  $u_2^{(1)}$ ,  $u_3^{(1)}$ ;  $u_1^{(2)}$ ,  $u_2^{(2)}$ ,  $u_3^{(2)}$ ;  $x_1^{(0)}$ ,  $x_2^{(0)}$ ,  $x_3^{(0)}$  und  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ .

Kommt es nicht auf die genaue Feststellung der Bedeutung von  $\mu$  an, so kann man (vgl. § 22, (23); (23')) die Gleichungen (15) und (15') auch in der kürzeren Form schreiben:

(17) 
$$X_1 - \mu X_2 = 0$$
,  $|(17') U_1 - \mu U_2 = 0$ .

Hier ist nun  $\mu$  schlechthin das multiplizierte Teilungsverhältnis, nach dem der Strahl p den Winkel von  $g_1$ ,  $g_2$  oder der Punkt P die Strecke  $G_1$ ,  $G_2$  teilt.

9. Parameterdarstellung im Strahlbüschel und auf der Punkt-Im Anschluß an (17) und (17') kann man die Sätze von  $\S 29$ , 8 auch so aussprechen (vgl.  $\S 22$ , 11):

Sind  $u_1^{(1)}$ ,  $u_2^{(1)}$ ,  $u_3^{(1)}$  und  $u_1^{(2)}$ , Sind  $x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ ,  $x_3^{(1)}$  und  $x_1^{(2)}$ , den Strahles des Büschels mit einem Proportionalitätsfaktor o in der portionalitätsfaktor o in der Form Form darstellbar:

(18) 
$$\begin{cases} \varrho u_1 = u_1^{(1)} - \mu u_1^{(2)}, \\ \varrho u_2 = u_2^{(1)} - \mu u_2^{(2)}, \\ \varrho u_3 = u_3^{(1)} - \mu u_3^{(2)}. \end{cases}$$
 
$$(18') \begin{cases} \varrho x_1 = x_1^{(1)} - \mu x_1^{(2)}, \\ \varrho x_2 = x_2^{(1)} - \mu x_2^{(2)}, \\ \varrho x_3 = x_3^{(1)} - \mu x_3^{(2)}. \end{cases}$$

 $u_3^{(2)}$ ,  $u_3^{(2)}$  die Koordinaten der beiden  $x_3^{(2)}$ ,  $x_3^{(2)}$  die Koordinaten der beiden Grundstrahlen eines Strahlbüschels, Grundpunkte einer Punktreihe, so so sind die Koordinaten des laufen- sind die Koordinaten des laufenden Punktes der Reihe mit einem Prodarstellbar 80):

(18') 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = x_1^{(1)} - \mu x_1^{(2)}, \\ \varrho x_2 = x_2^{(1)} - \mu x_2^{(2)}, \\ \varrho x_3 = x_3^{(1)} - \mu x_3^{(2)}. \end{cases}$$

Die Elimination von  $\varrho$  und  $\mu$  gibt wieder die Bedingung (13) und (13').

10. Das Dreieck und die Determinante aus drei Geraden. Drei durch die Gleichungen:

(19) 
$$\begin{cases} X_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{18}x_3 = 0, \\ X_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{28}x_3 = 0, \\ X_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{38}x_3 = 0 \end{cases}$$

gegebene Gerade bilden die Seiten eines Dreiecks, wenn die Determinante (§ 24, 5):

(20) 
$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

nicht verschwindet. Die Gleichungen der Ecken sind dann nach (10):

(21) 
$$\begin{cases} U_1 = A_{11}u_1 + A_{12}u_2 + A_{13}u_3 = 0, \\ U_2 = A_{21}u_1 + A_{22}u_2 + A_{23}u_3 = 0, \\ U_3 = A_{31}u_1 + A_{32}u_2 + A_{33}u_3 = 0, \end{cases}$$

wo die Koeffizienten  $A_{hi}$  die Unterdeterminanten zweiten Grades von A sind.

Verschwindet die Determinante A, so gehen die drei Geraden (19) nach (13) durch einen Punkt, der durch jede der drei Gleichungen (21) dargestellt wird (Anm. 1, II, (7)).

Verschwinden auch alle Unterdeterminanten  $A_{hi}$ , so fallen die drei Geraden (19) nach (8) in eine zusammen, die durch jede der Gleichungen (19) dargestellt wird (Anm. 1, II, (8)).

## § 30. Die Transformation der Dreieckskoordinaten.

1. Allgemeine Form der Transformationsformeln. Zwischen den homogenen gemeinen Koordinaten x, y, t eines Punktes in bezug auf das Achsensystem Oxy und seinen  $Dreieckskoordinaten <math>x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  in bezug auf das Koordinatendreieck  $E_1E_2E_3$  bestehen die Gleichungen § 28, (1) und (4). Zwischen x, y, t und den Dreieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_3$ ,  $y_3$  in bezug auf ein anderes Koordinatendreieck  $J_1J_2J_3$ 



(Fig. 170) bestehen dieselben Gleichungen mit entsprechend geänderten Koeffizienten. Man hat daher unter andern die Beziehungen:

$$\begin{cases} \varrho x_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 t, \\ \varrho x_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 t, \\ \varrho x_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 t, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma x = A_1' y_1 + A_2' y_2 + A_3' y_3, \\ \sigma y = B_1' y_1 + B_2' y_2 + B_3' y_3, \\ \sigma t = C_1' y_1 + C_2' y_2 + C_3' y_3. \end{cases}$$

Durch Substitution der Ausdrücke für x, y, t in die Ausdrücke für  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  erhält man zwischen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  und  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  Gleichungen

von der Form (vgl. § 8, (11)):

(1) 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + c_{13}y_3, \\ \varrho x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + c_{23}y_3, \\ \varrho x_3 = c_{31}y_1 + c_{32}y_2 + c_{33}y_3. \end{cases}$$

Zwischen den Dreieckskoordinaten eines Punktes in bezug auf zwei verschiedene Koordinatendreiecke bestehen also jedenfalls Gleichungen von der Form (1).<sup>43</sup>)

Da sowohl die Verhältnisse der  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  als auch die der  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  nach § 28, 2 in umkehrbar eindeutiger Beziehung zu dem Punkte x, y, t stehen, müssen die Gleichungen (1) auch nach den Verhältnissen der  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  eindeutig auflösbar sein. Daher ist die Determinante:

(2) 
$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{18} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} = c_{kl} + 0.$$

2. Die Elemente des neuen Koordinatensystems bei gegebenen Koeffisienten  $c_{kl}$ . Wir stellen uns die auf das Dreieck  $E_1E_2E_3$  bezogenen Koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  als die ursprünglichen (alten) Koordinaten vor und denken uns, jetzt ohne Vermittlung der x, y, t, die neuen Dreieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  durch die Gleichungen (1) mit gegebenen und der Bedingung (2) entsprechenden Koeffizienten  $c_{kl}$  eingeführt.

Die Gleichungen (1) geben dann unmittelbar die alten Koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  eines Punktes an, dessen neue Koordinaten  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  bekannt sind. Nun haben die Ecken  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$  und der Einheitspunkt  $J_0$  des neuen Koordinatensystems die Koordinaten (§ 28, (15); (22)):

$$y_1, y_2, y_3 = 1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1; 1, 1, 1.$$

Bezeichnen wir daher ihre alten Koordinaten mit:

$$\begin{cases} x_1, x_2, x_3 = x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, x_3^{(1)}; & x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)}; \\ x_1^{(3)}, x_2^{(3)}, x_3^{(3)}; & x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}, \end{cases}$$

so ist nach (1) (vgl. § 8, (13)):

(5) 
$$x_1^0: x_2^0: x_3^0 = c_{11} + c_{12} + c_{13}: c_{21} + c_{22} + c_{23}: c_{31} + c_{32} + c_{33}$$

Bei gegebenen neun Koeffizienten  $c_{kl}$  sind die Eckpunkte und der Einheitspunkt des neuen Koordinatensystems vollkommen bestimmt.

Infolge der Voraussetzung (2) liegen keine drei dieser vier Punkte in gerader Linie, da (§ 29, (13')) die Determinante der Koordinaten von je drei solchen Punkten nach (4) und (5) immer den Wert C hat (Anm. 1, IV, 4).

3. Die Koeffizienten  $c_{kl}$  bei gegebenen Elementen des neuen Koordinatensystems. Ist umgekehrt das neue Koordinatensystem durch die Koordinaten (3) der vier Punkte  $J_1, J_2, J_3, J_0$  gegeben, so erhält man zuerst aus (4) mit drei unbestimmten Faktoren  $n_1, n_2, n_3$ :

(6) 
$$\begin{cases} c_{11} = n_1 x_1^{(1)}, & c_{21} = n_1 x_2^{(1)}, & c_{31} = n_1 x_3^{(1)}; \\ c_{12} = n_2 x_1^{(2)}, & c_{22} = n_2 x_2^{(2)}, & c_{32} = n_2 x_3^{(2)}; \\ c_{13} = n_3 x_1^{(3)}, & c_{23} = n_3 x_2^{(8)}, & c_{33} = n_3 x_3^{(8)} \end{cases}$$

und danach aus (5) mit einem Proportionalitätsfaktor  $n_0$  die Gleichungen:

(7) 
$$\begin{cases} n_1 x_1^{(1)} + n_2 x_1^{(2)} + n_3 x_1^{(3)} = n_0 x_1^0, \\ n_1 x_2^{(1)} + n_2 x_2^{(2)} + n_3 x_2^{(3)} = n_0 x_2^0, \\ n_1 x_3^{(1)} + n_2 x_3^{(2)} + n_3 x_3^{(3)} = n_0 x_3^0, \end{cases}$$

aus diesen ergeben sich  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$  bis auf einen Faktor  $n_0$  eindeutig und alle drei von 0 verschieden, da von den vier gegebenen Punkten  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ ,  $J_0$  keine drei in einer Geraden liegen dürfen (vgl. § 29, (13')). Danach sind also die neun Koeffizienten  $c_{kl}$  aus (6) bis auf einen gemeinsamen Faktor  $n_0$  bestimmt.

Bei gegebenen Eckpunkten und Einheitspunkt des neuen Koordinatensystems sind die neun Koeffizienten  $c_{kl}$  ihren acht Verhältnissen nach eindeutig bestimmt.

Ihre Determinante ist nach (6):

$$|c_{kl}| = n_1 n_2 n_3 |x_k^{(l)}| + 0.$$

4. Die Umkehr der Transformationsformeln (1). Indem wir in den Gleichungen (1) den Faktor  $\varrho$  nicht ausdrücklich schreiben, haben wir statt ihrer, ausgeschrieben oder zusammengefaßt:

(8) 
$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + c_{13}y_3 & 3 \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + c_{23}y_3; & x_k = \sum_{1}^{3} c_{k1}y_1, \\ x_3 = c_{31}y_1 + c_{32}y_2 + c_{33}y_3 & k = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Durch Auflösung (Anm. 2, II, (2)) nach  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  ergibt sich hieraus:

(9) 
$$\begin{cases} Cy_1 = C_{11}x_1 + C_{21}x_2 + C_{31}x_3 \\ Cy_2 = C_{12}x_1 + C_{22}x_2 + C_{32}x_3; \\ Cy_3 = C_{13}x_1 + C_{23}x_2 + C_{33}x_3 \end{cases} Cy_l = \sum_{i=1}^{3} C_{ki}x_k,$$

$$l = 1, 2, 3,$$

wo die Koeffizienten  $C_{kl}$  die Unterdeterminanten der Determinante C sind.

Der für die Verhältnisse  $y_1:y_2:y_3$  bedeutungslose Faktor C soll nur stehen bleiben, damit die Gleichungen (9) die genauen Auflösungen der Gleichungen (8) sind.

Von jenen gelangt man auch durch Auflösung nach  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  zu diesen zurück (Anm. 1, II, (4), (5)), so daß ebensogut die  $C_{kl}$  wie die  $c_{kl}$  als gegeben betrachtet werden können.

5. Die Transformation der Linienkoordinaten. Sind  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  die Koordinaten einer Geraden im alten System  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ;  $E_0$ , so ist (vgl. § 21, 2) die Gleichung der Geraden nach § 29, 2:

$$u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0.$$

Durch die Substitution (8) erhält man nun:

$$(10) u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = v_1 y_1 + v_2 y_2 + v_3 y_3,$$

wo die Koeffizienten die Werte haben:

(11) 
$$\begin{cases} v_1 = c_{11}u_1 + c_{21}u_2 + c_{31}u_3 \\ v_2 = c_{12}u_1 + c_{22}u_2 + c_{32}u_3; \quad v_l = \sum_{1}^{3} c_{kl}u_k, \\ v_3 = c_{13}u_1 + c_{23}u_2 + c_{33}u_3 \end{cases} \quad l = 1, 2, 3.$$

Die Gleichung der Geraden wird daher im neuen System:

$$v_1y_1+v_2y_2+v_3y_3=0,$$

und folglich sind nach § 29, 2  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  ihre neuen Koordinaten. Umgekehrt folgt aus (11):

(12) 
$$\begin{cases} Cu_1 = C_{11}v_1 + C_{12}v_2 + C_{13}v_3 \\ Cu_2 = C_{21}v_1 + C_{22}v_2 + C_{23}v_3 ; & Cu_k = \sum_{i=1}^{3} C_{ki}v_i. \\ Cu_3 = C_{31}v_1 + C_{32}v_2 + C_{33}v_3 \end{cases} \qquad k = 1, 2, 3.$$

6. Bedeutung der Koeffizienten der Transformationsformeln. Ebenso wie sich aus (1) die Darstellung (4) der Koordinaten der Ecken des neuen Koordinatendreiecks ergab, folgen aus (12) mit  $v_1, v_2, v_3 = 1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1$  die Koordinaten von dessen Seiten. Weiter aber liefern die Gleichungen (9) und (11) in entsprechender Weise die Koordinaten, welche die Ecken und Seiten des alten Dreiecks in bezug auf das neue haben. Indem wir von den Einheitspunkten absehen, stellen wir das Ergebnis in dem Satze zusammen:

Für den Übergang von einem alten Koordinatensystem  $x_1, x_2, x_3;$   $u_1, u_2, u_3$  zu einem neuen  $y_1, y_2, y_3; v_1, v_2, v_3$  gelten die zusammengehörigen Transformationsformeln (8), (9), (11), (12) und sind:

$$(13) \begin{cases} x_1: x_2: x_3 = c_{11}: c_{21}: c_{31} & u_1: u_2: u_3 = C_{11}: C_{21}: C_{31} \\ = c_{12}: c_{22}: c_{32} & = C_{12}: C_{22}: C_{32} \\ = c_{13}: c_{23}: c_{33} & = C_{13}: C_{23}: C_{33} \end{cases}$$

die alten Koordinaten der neuen Ecken und Seiten und:

samen Faktor unbestimmt bleibt.

$$(14) \begin{cases} y_1:y_2:y_3=C_{11}:C_{12}:C_{13} & v_1:v_2:v_3=c_{11}:c_{12}:c_{13} \\ =C_{21}:C_{22}:C_{23} & =c_{21}:c_{22}:c_{23} \\ =C_{31}:C_{32}:C_{33} & =c_{31}:c_{32}:c_{33} \end{cases}$$

die neuen Koordinaten der alten Ecken und Seiten (vgl. § 8, (15); (16)). Zusammengehörig nennen wir die Transformationsformeln auch mit Rücksicht darauf, daß (9) und (12) die Auflösungen von (8) und (11), und (8) und (12) durch die Identität (10) miteinander verknüpft sind (Anm. 1, II, (6)), während an sich jede Gruppe von drei Koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ;  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ;  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ;  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  je um einen gemein-

7. Transformation der gemeinen Koordinaten. Bei zwei rechtwinkligen Koordinatensystemen Oxy und O'x'y' sind in der Bezeichnung der Fig. 171 die alten Koordinaten der neuen Ecken  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ :

 $\begin{array}{lll} c_{11}:c_{21}:c_{31}=a_1:b_1:0; & c_{12}:c_{22}:c_{32}=a_2:b_2:0; & c_{13}:c_{23}:c_{33}=x_0:y_0:1\\ \text{und die neuen Koordinaten der alten Ecken } E_1,\ E_2,\ E_3:\\ C_{11}:C_{12}:C_{13}=a_1:a_2:0; & C_{21}:C_{22}:C_{23}=b_1:b_2:0; & C_{31}:C_{32}:C_{33}=x_0':y_0':1.\\ \text{Daher sind die Formeln § 23, (1), (2), (3), (4) spezielle Fälle bezüglich der hier betrachteten Formeln (8), (12), (9), (11); die Bezeichnung$ 

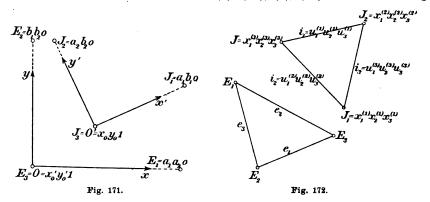

 $x_1, x_2, x_3; u_1, u_2, u_3; y_1, y_2, y_3; v_1, v_2, v_3$  hier entspricht der Bezeichnung x, y, t; u, v, s; x', y', t'; u', v', s' dort. Der Einheitspunkt  $J_0(x':y':t'=1:1:1)$  hat dort die alten Koordinaten  $x:y:t=a_1+a_2+x_0:b_1+b_2+y_0:1$ .

8. Einführung der Koordinaten der neuen Ecken und Seiten in die Transformationsformeln. Indem wir die Proportionalitätsfaktoren  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$  der Formeln (6) in  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  aufnehmen, geben wir dem erhaltenen Resultate auch folgende Gestalt (§ 8, (17)):

Der Übergang von den auf das Dreieck  $E_1E_2E_3$  (Fig. 172) bezüglichen Koordinaten  $x_k$ ,  $u_k$  zu den auf das Dreieck  $J_1J_2J_3$  bezüglichen Koordinaten  $y_i$ ,  $v_i$  wird durch die zusammengehörigen Transformationsformeln vermittelt:

(15) 
$$x_k = \sum_{i=1}^{3} x_k^{(i)} y_i, \qquad k = 1, 2, 3,$$

(16) 
$$Su_k = \sum_{1}^{3} u_k^{(i)} v_i, \qquad k = 1, 2, 3,$$

(17) 
$$Sy_{l} = \sum_{k=1}^{3} u_{k}^{(l)} x_{k}, \qquad l = 1, 2, 3,$$

(18) 
$$v_{l} = \sum_{1}^{3} x_{k}^{(l)} u_{k}. \qquad l = 1, 2, 3.$$

Hier sind  $x_k^{(i)}$  die Koordinaten des neuen Eckpunktes  $J_i$  und  $u_k^{(i)}$  die Koordinaten der neuen Seiten  $i_i$ . Zwischen beiden bestehen die Beziehungen (§ 29, (10); (10'); Anm. 1, II, (2); (5)):

(19) 
$$u_{k}^{(l)} = \begin{vmatrix} x_{k_{1}}^{(l_{1})} & x_{k_{1}}^{(l_{2})} \\ x_{k_{1}}^{(l_{1})} & x_{k_{2}}^{(l_{2})} \end{vmatrix}, \quad Sx_{k}^{(l)} = \begin{vmatrix} u_{k_{1}}^{(l_{1})} & u_{k_{1}}^{(l_{2})} \\ u_{k_{1}}^{(l_{1})} & u_{k_{2}}^{(l_{2})} \end{vmatrix},$$

wo  $kk_1k_2$  und  $ll_1l_2$  je die Permutationen 123, 231, 312 durchlaufen, und (Anm. 1, II, (4)):

$$(20) S = \begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & x_1^{(3)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & x_2^{(3)} \\ x_3^{(1)} & x_3^{(2)} & x_3^{(3)} \end{vmatrix}, S^2 = \begin{vmatrix} u_1^{(1)} & u_1^{(2)} & u_1^{(3)} \\ u_2^{(1)} & u_2^{(2)} & u_2^{(3)} \\ u_3^{(1)} & u_3^{(2)} & u_3^{(3)} \end{vmatrix}.$$

9. Identische Kovarianten. Nach dem Multiplikationstheorem der Determinanten (Anm. 1, V, 2) geht aus (8) für irgend drei Punkte  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ;  $x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ ;  $x_3^{(1)}$ ;  $x_1^{(2)}$ ,  $x_2^{(2)}$ ,  $x_3^{(2)}$  (diese nur für § 30, 9 gebrauchte Bezeichnung hat mit der in (3) nichts zu tun) hervor (vgl. § 8, (21)):

(21) 
$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} \end{vmatrix} = C \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1^{(1)} & y_2^{(1)} & y_3^{(1)} \\ y_1^{(2)} & y_2^{(2)} & y_3^{(2)} \end{vmatrix}$$

und entsprechend aus (12) für drei Gerade. Es folgt daher:

Die Determinanten:

(22) 
$$|xx^{(1)}x^{(2)}| = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} \end{vmatrix},$$

$$|uu^{(1)}u^{(2)}| = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ u_1^{(1)} & u_2^{(1)} & u_3^{(1)} \\ u_1^{(2)} & u_2^{(2)} & u_3^{(2)} \end{vmatrix},$$

ändern sich, wie auch die drei Punkte oder Geraden gewählt werden mögen, beim Übergang von einem Koordinatendreieck zu einem andern nur um den Faktor C (die Substitutionsdeterminante), bezüglich 1: C. Sie heißen identische Kovarianten der Transformation. 48)

Ihr Verschwinden bedeutet nach § 29,7 bezüglich, daß die drei Punkte in gerader Linie liegen, und daß die drei Geraden durch einen Punkt gehen.

Ferner ist auch der Ausdruck:

$$(23) u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3$$

eine identische Kovariante, da er, gebildet für irgend einen Punkt und irgend eine Gerade, nach (10) bei der Transformation ungeändert bleibt.

Mit Rücksicht auf § 29, (10'); (10) kommt er auf die Determinanten (22) und (22') zurück.

10. Übergang von den Transformationsformeln auf die Para-Die Transformationsformeln (15) und (16) können auch als Parameterdarstellungen der alten Koordinaten  $x_i$ ,  $x_2$ ,  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  der Punkte oder Geraden der Ebene betrachtet werden. Die Parameter  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  oder  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  bedeuten dann selbst Dreieckskoordinaten in bezug auf das Dreieck der drei Punkte  $x^{(1)}$ ,  $x^{(3)}$ ,  $x^{(3)}$  oder der drei Geraden  $u^{(1)}$ ,  $u^{(3)}$ ,  $u^{(3)}$  (Fig. 172).

Für die Punkte der Seite  $i_3$  des neuen Dreiecks ist nun nach § 28, 16  $y_3 = 0$ , während  $y_1$ ,  $y_2$  Zweieckskoordinaten auf der Seite  $i_3$ werden. Daher folgt:

Ist eine Gerade durch zwei Punkte  $J_1 = x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ ,  $x_3^{(1)}$  und Gerade  $i_1 = u_1^{(1)}$ ,  $u_2^{(1)}$ ,  $u_3^{(1)}$  und  $J_2 = x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)}$  gegeben (Fig. 173 a),  $|i_2 = u_1^{(2)}, u_2^{(2)}, u_3^{(2)}$  gegeben (Fig. 173 b), so stellen sich die Koordinaten  $x_1$ , so stellen sich die Koordinaten  $u_1$ ,

Ist ein Strahlbüschel durch zwei  $x_2$ ,  $x_3$  ihres laufenden Punktes in  $|u_2|$ ,  $|u_3|$  seines laufenden Strahles in

149 § 30, 11.

bezug auf das Dreieck  $E_1 E_2 E_3$  bezug auf das Dreieck  $E_1 E_2 E_3$ mittels der Formeln:

$$(24) \begin{cases} \varrho \, x_1 = x_1^{(1)} y_1 + x_1^{(2)} y_2 \\ \varrho \, x_2 = x_2^{(1)} y_1 + x_2^{(2)} y_2 \\ \varrho \, x_3 = x_3^{(1)} y_1 + x_3^{(2)} y_2 \end{cases}$$

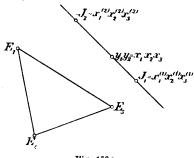

Fig. 173 a.

durch die Zweieckskoordinaten y1, durch die Zweiseitskoordinaten v1, das Zweieck  $J_1J_2$  dar.

mittels der Formeln 80):

$$(24') \begin{cases} \varrho u_1 = u_1^{(1)} v_1 + u_1^{(2)} v_2 \\ \varrho u_2 = u_2^{(1)} v_1 + u_2^{(2)} v_2 \\ \varrho u_3 = u_3^{(1)} v_1 + u_3^{(2)} v_2 \end{cases}$$

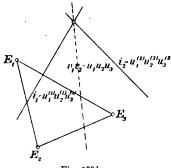

Fig. 173 b

 $y_2$  desselben Punktes in bezug auf  $|v_2|$  desselben Strahles in bezug auf das Zweiseit i, i, dar.

11. Übergang von den Transformationsformeln auf die Identitätensätze. Wir denken uns in den Formeln (15), wo wir links wieder den Proportionalitätsfaktor o hinzufügen:

(25) 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = x_1^{(1)} y_1 + x_1^{(2)} y_2 + x_1^{(3)} y_3 \\ \varrho x_2 = x_2^{(1)} y_1 + x_2^{(2)} y_2 + x_2^{(8)} y_3 \\ \varrho x_3 = x_3^{(1)} y_1 + x_3^{(3)} y_3 + x_2^{(8)} y_3 \end{cases}$$

unter  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  bestimmte Werte, so daß  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  ebenso wie  $x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ ,  $x_3^{(1)}$ ;  $x_1^{(2)}$ ,  $x_2^{(2)}$ ,  $x_3^{(2)}$ ;  $x_1^{(8)}$ ,  $x_2^{(8)}$ ,  $x_3^{(8)}$  ein bestimmter Punkt ist. Schreiben wir nun — y für  $\varrho$ , multiplizieren mit den laufenden Linienkoordinaten  $u_1, u_2, u_3$  und summieren, so ergibt sich unter Benutzung der Abkürzungen § 29, (11'):

$$(26) y U + y_1 U_1 + y_2 U_2 + y_3 U_3 = 0.$$

Dies ist die viergliedrige Identität zwischen den linken Seiten der Gleichungen von vier Punkten, die in § 24, 6 dual für gemeine Koordinaten abgeleitet wurde. In ihr bedeuten also die Faktoren  $y_1, y_2, y_3$  die Dreicckskoordinaten des vierten Punktes U=0 in bezug auf das Dreieck der drei andern Punkte  $U_1 = 0$ ,  $U_2 = 0$ ,  $U_3 = 0$ .

Ebenso folgt aus (24) mit -y für  $\varrho$  und durch Multiplikation mit  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  und Addition:

(27) 
$$y U + y_1 U_1 + y_2 U_2 = 0.$$

Dies ist die in § 24, 3 und § 29, 6 abgeleitete dreigliedrige Identität zwischen den linken Seiten der Gleichungen von drei Punkten einer Geraden. In ihr bedeuten also die Faktoren  $y_1$ ,  $y_2$  die Zweieckskoordinaten des Punktes U=0 in bezug auf das Zweieck der beiden Punkte  $U_1=0$ ,  $U_2=0$ .

## III. Abschnitt.

## Der Raum.

## I. Kapitel.

## Das gemeine Koordinatensystem.

## § 31. Die gemeinen Koordinaten eines Punktes.

1. Das rechtwinklige Koordinatensystem. Das Koordinatensystem im Raume besteht aus drei gerichteten Geraden (vgl. § 1, 3), die durch einen Punkt O gehen, und von denen jede auf den beiden andern senkrecht steht (Fig. 174).

Der Punkt O heißt der Koordi-



Fig. 175.

yz

natenanfangspunkt. Die drei Geraden selbst heißen die Koordinatenachsen und werden als x-, y- und z-Achse unterschieden. Die Ebenen je zweier Achsen (Fig. 175) heißen die Koordinatenebenen, die yz-, zx- und xy-Ebene.

Der Punkt O teilt jede Koordinatenachse in eine positive und eine negative Halbachse. Je zwei Achsen bilden in ihrer Ebene ein ebenes rechtwinkliges Koordinatensystem (vgl. § 10, 1). Die drei Koordinatenebenen zerlegen den Raum in acht Oktanten.

2. Projektion des Punktes auf die Koordinatenschsen. Drei Ebenen, die durch einen Punkt P des Raumes senkrecht zu den drei

Koordinatenachsen gelegt werden (Fig. 176), schneiden diese in drei Punkten  $P_x$ ,  $P_y$  und  $P_z$ , den orthogonalen Projektionen des Punktes P auf die drei Koordinatenachsen. Die relativen Abstände (vgl. § 1, 4) dieser Projektionen vom Koordinatenanfangspunkt O:

$$(1) x = OP_x, \quad y = OP_y, \quad z = OP_z$$

heißen die Koordinaten des Punktes<sup>46</sup>) P in bezug auf das Koordinatensystem Oxyz (Fig. 174). Sie sind positive oder negative Zahlen. Sie sind zugleich die Koordinaten der Projektionspunkte je auf ihrer Achse (vgl. § 1, 6). Im Gegensatz zu andern Koordinaten werden x, y, z Cartesische oder gemeine rechtwinklige oder rechtwinklige Parallel-koordinaten des Punktes genannt.

3. Eindeutigkeit der Koordinatenbestimmung. Bei gegebenem Koordinatensystem gehören nach  $\S 31$ , 2 zu jedem Punkte P des Raumes drei eindeutig bestimmte Koordinaten x, y, z.

Umgekehrt bestimmen drei beliebig gegebene Werte von x, y, z die Punkte  $P_x$ ,  $P_y$  und  $P_z$  (vgl. § 1, 6) und dann als Durchschnitt der drei durch diese Punkte parallel der yz-, zx- und xy-Ebene gelegten Ebenen den Punkt P. Zu irgend drei als Koordinaten gegebenen Zahlen x, y, z gehört also ein eindeutig bestimmter Punkt P.  $^{10}$ )

4. Projektion des Punktes auf die Koordinatenebenen. Die drei durch den Punkt P gelegten Ebenen (Fig. 176), die ihn auf die Koordinatenachsen projizieren, bilden zusammen mit den Koordinaten-

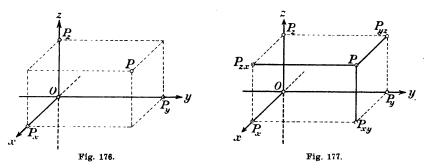

ebenen ein rechtwinkliges Parallelepipedon, welches neben den bereits bezeichneten Ecken O, P,  $P_x$ ,  $P_y$ ,  $P_z$  noch drei weitere Ecken  $P_{yz}$ ,  $P_{zx}$  und  $P_{xy}$  bezüglich in der yz-, zx- und xy-Ebene hat (Fig. 177). Diese letzteren Punkte sind die orthogonalen Projektionen des Punktes P auf die drei Koordinatenebenen.

Aus der Gleichheit paralleler Kanten des Parallelepipedons folgt, daß neben (1) auch:

(2) 
$$x = P_{yz}P, \quad y = P_{zx}P, \quad z = P_{xy}P.$$

Die Koordinaten sind daher auch die Abstände des Punktes P von den drei Koordinatenebenen. Dahei wird für parallele Gerade gleicher Durchlaufungssinn angenommen, so daß z. B.  $P_{yz}P$  und  $OP_x$  entweder beide positiv oder beide negativ sind.<sup>47</sup>)

Die Projektionspunkte  $P_{yz}$ ,  $P_{zx}$  und  $P_{xy}$  des Punktes P=x, y, z haben in den ebenen Koordinatensystemen Oyz, Ozx und Oxy ihrer Ebenen die Koordinaten y, z; z, x und x, y (vgl. § 10, 2).

5. Gebrochener Linienzug der Koordinaten. Neben (1) und (2) ist auch:

$$(3) x = OP_x, \quad y = P_x P_{xy}, \quad z = P_{xy} P.$$

Die drei Koordinaten bilden in dieser Auffassung einen gebrochenen Linienzug, der vom Punkte O zum Punkte P hinführt (Fig. 178).

6. Besondere Werte der Koordinaten. Die Koordinaten des Anfangspunktes O sind x = 0, y = 0, z = 0. Für alle Punkte der x-Achse ist y = 0 und z = 0, für alle Punkte der yz-Ebene ist x = 0.



Acht Punkte von gleichen absoluten Werten a, b, c der Koordinaten x, y, z bilden (Fig. 179) die Ecken eines rechtwinkligen Parallelepipedons, dessen Kanten den Achsen parallel sind und dessen Mittelpunkt O ist (vgl. § 10, 5).

Alle Punkte von gleichem x liegen auf einer der yz-Ebene parallelen Ebene, alle Punkte von gleichen y und z auf einer zur x-Achse parallelen Geraden.

7. Grundriß und Aufriß des Punktes. In Fig. 177 ist die vertikale yz-Ebene als Zeichnungsebene gedacht und sind die nicht in dieser Ebene liegenden Punkte und Linien in schiefer Projektion dargestellt. Die schiefe Projektion wird dadurch charakterisiert, daß die zur Zeichnungsebene senkrechten Geraden wie  $OP_x$  in einem ge-

gebenen Verkürzungsverhältnis und unter einer gegebenen Neigung gegen die y-Achse wiedergegeben werden.

Die Rolle der einzelnen Koordinatenebenen ist hierbei vertauschbar. Wir können auch (Fig. 180) die xy-Ebene als vertikal gestellte Zeichnungsebene wählen und die zx-Ebene horizontal denken. In dieser Annahme wollen wir die letztere als  $Grundri\beta$ ebene, die erstere als  $Aufri\beta$ ebene bezeichnen. Wir drehen nun die zx-Ebene um die x-Achse in die Zeichnungsebene hinein, so daß die positive z-Halbachse, um  $90^{\circ}$  nach abwärts gedreht, in die negative y-Halbachse hineinfällt (Fig. 181). Wir haben dann in  $x = OP_x$ ,  $y = P_xP_{xy} = OP_y$ ,  $z = P_xP_{zx} = OP_z$  alle drei Koordinaten

in ihrer wahren Größe vor uns.

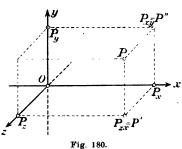

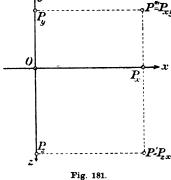

Der Punkt  $P_{zx} = P'$  heißt der  $Grundri\beta$ , der Punkt  $P_{xy} = P''$  der  $Aufri\beta$  des Punktes P. Grundriß und Aufriß liegen bei horizontaler x-Achse stets senkrecht übereinander (Fig. 181).

Umgekehrt bestimmen zwei beliebige, senkrecht übereinander liegende Punkt P' und P", die (Fig. 181) als Grundriß und Aufriß gegeben sind, den Punkt P. Denn macht man die obige Drehung der zz-Ebene von Fig. 181 zu Fig. 180 wieder rückwärts, so schneiden sich

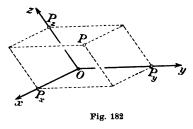

die in P' und P'' auf der zx- und xyEbene errichteten Perpendikel, da sie in
einer Ebene liegen, im Raumpunkte P. 92)

8. Das schiefwinklige Koordinatensystem. Wenn die drei Koordinatenachsen nicht rechtwinklig zueinander sind, sondern beliebige Winkel miteinander bilden (Fig. 182), so projiziert

man den Punkt P wie in § 31, 2 auf die x-, y- und z-Achse, jedoch durch drei Ebenen, die der yz-, zx- und xy-Ebene des Koordinatensystems parallel sind. Man erhält dann bei entsprechender Bezeich-

nung, wie vorher beim rechtwinkligen Koordinatensystem, in:

(4) 
$$x = OP_x = P_{y,z}P, y = OP_y = P_{z,z}P, s = OP_z = P_{x,y}P$$

die schiefwinkligen oder gemeinen schiefwinkligen oder schiefwinkligen Parallelkoordinaten des Punktes P. Auch für diese gelten die Angaben § 31, 3-6 mit entsprechender Modifikation (vgl. § 10, 6).

### Winkel zwischen Geraden und Ebenen.

1. Winkel zweier Geraden im Raume. Zwei Gerade im Raume schneiden sich im allgemeinen nicht. Unter dem Winkel w zweier ge-

richteten, begrenzten oder unbegrenzten Geraden  $g_1$  und  $g_2$  verstehen wir dann den Winkel zweier sich in einem Punkte schneidenden Geraden  $g_1'$  und  $g_{2}'$ , die mit  $g_{1}$  und  $g_{2}$  bezüglich parallel und gleichgerichtet sind (Fig. 183). Als Größe dieses Winkels nehmen wir in der Regel die absolute Größe des konkaven Winkelszwischen beiden Schenkeln (vgl. § 2, 1; 2):

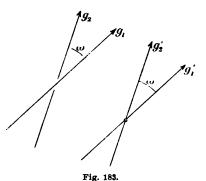

(1) 
$$\omega = \overline{g_1 g_2} = \overline{g_1' g_2'};$$

Ebene.93)

$$(2) 0 \le \omega < \pi.$$

Für cos w kann der Winkel nach § 2, 4 auch in relativer Größe genommen werden.

2. Gerichtete Ebene. Eine mit einem bestimmten Drehungssinne begabte Ebene E heißt eine gerichtete Ebene. Ihr Drehungssinn, der durch einen auf die Ebene aufgezeichneten und durchscheinend gedachten Pfeilbogen angegeben wird (Fig. 184), erscheint von der einen Seite der Ebene als positiv (der Bewegung des Uhrzeigers entgegengesetzt), von der andern als negativ. Jene heißt die positive, diese die negative Seite der



3. Winkel einer Geraden gegen eine

Die senkrechte Projektion einer gerichteten Geraden g auf eine gerichtete Ebene E, d. h. der Ort der senkrechten Projektionen aller Punkte von g (vgl. § 31, 4), sei g' (Fig. 185). Der Winkel:

$$\chi = Eg = g'g$$

heißt der Neigungswinkel der Geraden g gegen die Ebene E. Er liegt seinem absoluten Werte nach stets zwischen O und  $\frac{\pi}{2}$ , da der positive Schenkel der Projektion g', vom Schnittpunkt O der Geraden g mit der Ebene E an gerechnet, eben derjenige ist, der mit dem positiven Schenkel von g einen spitzen Winkel bildet. Je nachdem aber der positive Schenkel von g auf der positiven oder negativen Seite der Ebene E liegt, wollen wir die Größe von  $\chi$  positiv oder negativ rechnen, so daß:

4. Winkel einer Geraden gegen die positive Normale einer Ebene. Eine gerichtete Gerade n, die eine gerichtete Ebene E senk-

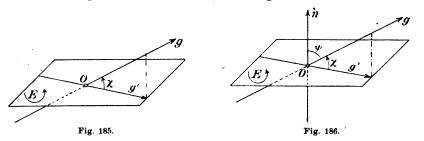

recht schneidet, heißt die positive oder negative Normale der Ebene, je nachdem ihr positiver Schenkel, vom Schnittpunkt O mit der Ebene an gerechnet, auf der positiven (Fig. 186) oder negativen Seite der Ebene liegt. Die positive und negative Normale entsprechen den Werten  $\chi = \frac{\pi}{2}$  und  $\chi = -\frac{\pi}{2}$  von § 32, 3.

Der Winkel einer durch O gehenden gerichteten Geraden g (Fig. 186) gegen die positive Normale n ist nach § 32, 1 seiner absoluten Größe nach zu nehmen:

$$\psi = \overline{ng},$$

(6) 
$$0 \le \psi \le \pi.$$

Er steht zu dem Winkel (3) stets in der Beziehung:

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \chi.$$

- 5. Winkel zweier gerichteten Ebenen. Unter dem Winkel zweier gerichteten Ebenen verstehen wir den (wie in § 32, 1 absoluten) Winkel ihrer positiven Normalen.<sup>98</sup>)
- 6. Begriff der Schraubenbewegung. Dreht sich die Ebene E (Fig. 185) in sich selbst um den Punkt O in dem ihr aufgeschriebenen Drehungssinne, während sie sich gleichzeitig parallel mit sich selbst

derart verschiebt, daß der Punkt O die Gerade g in deren positiver Richtung durchläuft, so vollzieht die Ebene (oder ein mit ihr starr verbundener starrer Körper) eine Schraubenbewegung. Für  $\chi=\pm\frac{\pi}{2}$  entsteht die gerade, sonst die schiefe Schraubenbewegung.

Eine Schraube, die sich in ihrer Schraubenmutter bewegt, oder ein Korkzieher beim Ein- und Ausbohren vollzieht eine gerade Schraubenbewegung.

7. Begriff des Schraubensinnes. Die durch die Ebene E und die Gerade g (Fig. 185; 186) nach § 32, 6 bestimmte Schraubenbewegung hat positiven oder negativen Schraubensinn<sup>5</sup>), je nachdem die Gerade g von der negativen auf die positive Seite der Ebene läuft oder umgekehrt, je nachdem also:

(8) 
$$\frac{\pi}{2} \ge \chi > 0 \quad (\cos \psi > 0) \quad \text{oder} \quad 0 > \chi \ge -\frac{\pi}{2} \quad (\cos \psi < 0).$$

Man kann dies auch so ausdrücken: Beobachten wir die Schraubenbewegung von der positiven Seite der Ebene aus, so daß uns die Drehung der Ebene positiv (entgegengesetzt der Drehung des Uhrzeigers) erscheint, so ist der Sinn der Schraubenbewegung positiv oder negativ, je nachdem die Ebene sich auf uns zu oder von uns fort bewegt.

Die gewöhnliche Schraube und der Korkzieher haben sowohl bei ihrer Vorwärts- als bei ihrer Rückwärtsbewegung positiven Schraubensinn.

+ - - Fig. 187.

In jedem Falle kommt der Zusammenstellung einer gerichteten Ebene E und einer gerichteten Geraden g (Fig. 185) ein bestimmter positiver oder negativer Schraubensinn zu.

Man kann daher als Symbol des Schraubensinnes die Zusammenstellung eines Pfeilbogens und eines geraden Pfeiles nehmen (Fig. 187).

8. Schraubensinn eines Achsensystems. Die Ebenen eines beliebigen schief- oder rechtwinkligen Achsensystems Oxyz sind durch die Reihenfolge ihrer Benennung gerichtete Ebenen. Man erhält nämlich den der yz-Ebene zukommenden Drehungssinn (vgl. § 32, 2), indem man den positiven Halbstrahl y über den konkaven Winkel yz (vgl. § 32, 1) gegen den positiven Halbstrahl z hindreht und

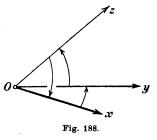

analog für die zx- und xy-Ebene verfährt (in Fig. 188 ist aus der Zeichnungsebene yz die x-Achse nach vorn heraustretend gedacht).

Die gerichtete ys-Ebene bestimmt aber nach § 32, 7 in Verbindung mit der gerichteten x-Achse einen (in Fig. 188 positiven) Schraubensinn, denselben, den auch die sx-Ebene mit der y-Achse oder die xy-Ebene mit der z-Achse bestimmt.

Jedes Achsensystem Oxyz erhält somit, der bestimmten Reihenfolge seiner Achsen entsprechend, einen positiven oder negativen Schraubensinn, je nachdem die positive Halbachse z auf der positiven oder negativen Seite der gerichteten xy-Ebene liegt  $(vgl. \S 11, 3)$ .

Insbesondere hat das rechtwinklige Achsensystem Oxyz entweder positiven (Fig. 189a) oder negativen (Fig. 189b) Schraubensinn. Man nennt es auch bezüglich positiv oder negativ orientiert. Ein positiv und ein negativ orientiertes rechtwinkliges Achsensystem können nicht

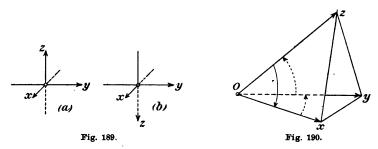

derart zur Deckung gebracht werden, daß die gleichnamigen Achsen einschließlich ihrer positiven Richtungen alle drei zusammenfallen.

9. Vertauschung der Achsen. Der Reihenfolge yxz der Achsen desselben Systems Oxyz in Fig. 188 entspricht der umgekehrte Schraubensinn, wie der vorherigen Reihenfolge xyz, da der Achsenfolge yx der entgegengesetzte Drehungssinn der xy-Ebene entspricht, wie der Folge xy.

Überhaupt ändert sich der Schraubensinn eines Achsensystems bei Vertauschung zweier Achsen.

- 10. Schraubensinn dreier gerichteten Geraden. Drei gerichtete Gerade x, y, z im Raume, die sich nicht alle in einem Punkte schneiden, haben der Reihenfolge x, y, z entsprechend, einen bestimmten Schraubensinn, denjenigen eines Achsensystems, das aus drei ihnen parallelen und gleichgerichteten von einem Punkte O ausgehenden Achsen besteht.
- 11. Der Sinus eines Dreikants. Die positiven Halbachsen eines Achsensystems Oxyz mit den sie verbindenden Ebenen bilden ein Dreikant (eine Raumecke; Fig. 190). Der von den Kosinus der Winkel

zwischen den Kanten (vgl. § 32, 1) abhängige Ausdruck (über die Bezeichnung der Quadratwurzel vgl. § 6, zu (14')):

(9)  $\sin xyz = \varepsilon \sqrt{1-\cos^2yz-\cos^2zx-\cos^2xy+2\cos yz\cdot\cos zx\cdot\cos xy}$  heißt der Sinus des Dreikants (der Raumecke). Dabei soll  $\varepsilon=+1$  oder -1 sein, je nachdem der Schraubensinn der Ecke d. h. des Achsensystems Oxyz (vgl. § 32, 8) positiv oder negativ ist (vgl. § 11, (4)).

Es ist daher:

$$\sin yxz = -\sin xyz,$$

und entsprechend ändert sich bei jeder Vertauschung zweier Achsen das Vorzeichen (vgl. § 32, 9).

Bei der rechtwinkligen Ecke d. h. dem rechtwinkligen Achsensystem Oxyz (Fig. 189) ist nach (9):

$$\sin xyz = +1 \text{ oder } -1,$$

je nachdem das System positiv oder negativ orientiert ist.

Daß der Ausdruck unter der Wurzel in (9) positiv und  $\sin xyz$  zwischen -1 und +1 gelegen ist, wird sich in § 41, 9 ergeben.

# § 33. Richtungswinkel einer Geraden und Polarkoordinaten eines Punktes.

1. Zwei Richtungswinkel der gerichteten Geraden. Die Richtung einer gerichteten begrenzten oder unbegrenzten Geraden g in bezug auf das rechtwinklige Koordinatensystem Oxyz wird durch

zwei Richtungswinkel φ und ψ bestimmt, wobei wir mit Rücksicht auf § 32, 1 annehmen können, daß die Gerade durch O geht (Fig. 191). Der eine Winkel φ ist der Winkel der Projektion g' (vgl. § 32, 3) gegen die x-Achse, seiner relativen Größe nach in bezug auf den Drehungssinn der xy-Ebene (vgl. § 32, 8) bestimmt (vgl. § 11, 2):

Fig. 191.

(1) 
$$\varphi = xg' \ (\ldots 0 \le \varphi \le 2\pi \ldots).$$

Der andere Winkel  $\psi$  ist der absolute Winkel von g gegen die z-Achse, die positive Normale der xy-Ebene (vgl. § 32, (5)):

(2) 
$$\psi = \overline{zg} \qquad (0 \le \psi \le \pi).$$

Beide Winkel sind durch g eindeutig ( $\varphi$  bis auf Vielfache von  $2\pi$ ) be-

stimmt und bestimmen auch ihrerseits eindeutig die durch O gehende gerichtete Gerade g. Mit  $\varphi$  nämlich hat man den positiven Halbstrahl von g' und damit die durch ihn senkrecht zur xy-Ebene gelegte und von der z-Achse begrenzte Halbebene. In dieser ist dann durch  $\psi$  der positive Schenkel von g bestimmt.

2. Drei Richtungskosinus der gerichteten Geraden. Da die Richtungswinkel  $\varphi$ ,  $\psi$  gegen das Koordinatensystem unsymmetrisch sind, benutzt man auch die *drei Richtungswinkel* (vgl. § 32, 1):

(3) 
$$\alpha = x\overline{g}, \quad \beta = y\overline{g}, \quad \gamma = \overline{z}\overline{g},$$

um die Richtung der gerichteten Geraden g zu bestimmen (Fig. 192), oder auch die Kosinus dieser Winkel:

(4) 
$$a = \cos \alpha, \quad b = \cos \beta, \quad c = \cos \gamma;$$

sie heißen die Richtungskosinus<sup>50</sup>) der gerichteten Geraden g.

Die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und ebenso ihre Kosinus a, b, c sind jedoch nicht unabhängig voneinander (vgl. § 33, 7).

3. Richtungskosinus einer ungerichteten Geraden. Entgegengesetzt gerichtete Gerade haben nach (4) entgegengesetzt gleiche

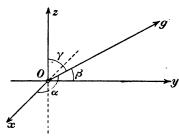

Fig. 192.



Fig. 193.

Richtungskosinus a, b, c und -a, -b, -c (vgl. § 2, 5). Die Richtungskosinus einer *ungerichteten* Geraden sind daher um ein gemeinsames Vorzeichen unbestimmt.

4. Polarkoordinaten eines Punktes. Die vom Koordinatenanfangspunkt O nach einem Punkte P (Fig. 193) laufende Strecke r = OP heißt der *Leitstrahl* (Radius vektor) des Punktes P. Er hat eine bestimmte  $L\ddot{a}nge$ :

$$(5) r = \overline{OP}$$

und eine bestimmte Richtung.

Diese wird nach § 33, 1 durch die zwei Richtungswinkel:

(6) 
$$\varphi = xr', \qquad \psi = \overline{zr}$$

bestimmt, wo  $r' = OP_{xy}$  (Fig. 193) die Projektion der Strecke r = OP

auf die xy-Ebene ist; oder nach § 33, 2 durch die drei Richtungswinkel oder Richtungskosinus:

(7) 
$$\alpha = \overline{xr}, \quad \beta = \overline{yr}, \quad \gamma = \overline{zr}.$$

(8) 
$$a = \cos \alpha, \quad b = \cos \beta, \quad c = \cos \gamma.$$

Die Größen r,  $\varphi$ ,  $\psi$  oder r,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  oder r, a, b, c heißen die Polar-koordinaten des Punktes  $P^{.52}$ )

Hier ist r, wie in § 12, 5 in doppelter Bedeutung gebraucht, in der Regel im Sinne (5), als Schenkel eines Winkel aber für die Strecke OP ihrer Richtung nach.

5. Beziehung zwischen x, y, z und r,  $\varphi$ ,  $\psi$ . Hat P die gemeinen Koordinaten x, y, z und ist:

$$(9) r' = \overline{OP}_{xy},$$

so sind x, y die gemeinen (vgl. § 31, 4) und r',  $\varphi$  die Polarkoordinaten des Punktes  $P_{xy}$  in dem ebenen System Oxy (vgl. § 12, (9)). Daher ist nach § 12, (13):

(10) 
$$x = r' \cos \varphi, \qquad y = r' \sin \varphi.$$

Andererseits folgt aus den rechtwinkligen Dreiecken  $OPP_{xy}$  und  $OPP_{x}$  der Fig. 193:

(11) 
$$r' = r \cdot \sin \psi \qquad (> 0 \text{ nach } (2)), \qquad z = r \cdot \cos \psi.$$

Durch Verbindung von (10) und (11) erhält man die gemeinen Koordinaten durch die Polarkoordinaten r,  $\varphi$ ,  $\psi$  eindeutig ausgedrückt:

(12) 
$$x = r \cos \varphi \sin \psi$$
,  $y = r \sin \varphi \sin \psi$ ,  $z = r \cos \psi$ .

Umgekehrt sind r,  $\varphi$ ,  $\psi$  durch x, y, z eindeutig bestimmt mittels der aus (10) und (12) hervorgehenden Gleichungen (vgl. § 12, (14)):

(13) 
$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + x^2}, & \cos \psi = \frac{z}{r}, & (0 \le \psi \le \pi), \\ \cos \varphi = \frac{x}{r'}, & \sin \varphi = \frac{y}{r'}, & (0 \le \varphi < 2\pi); & r' = \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

In r' hat man zugleich den Abstand  $\overline{P_zP} = \overline{OP_{xy}}$  des Punktes P = x, y, z von der z-Achse (Fig. 193).

6. Beziehung zwischen x, y, z und r, a, b, c. Aus den rechtwinkligen Dreiecken  $OPP_x$ ,  $OPP_y$ ,  $OPP_z$  in Fig. 193 folgt mit Rücksicht auf (5) und (8) und § 31, (1):

$$(14) x = ar, y = br, z = cr;$$

und umgekehrt, da r bereits aus (13) bekannt ist (vgl. § 12, (10); (11)):

(15) 
$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad a = \frac{x}{r}, \quad b = \frac{y}{r}, \quad c = \frac{z}{r}$$

Staude, analyt. Geometrie.

Insbesondere hat ein Punkt mit den Polarkoordinaten 1, a, b, c die gemeinen Koordinaten (vgl. § 12, (12)):

$$(16) x=a, \quad y=b, \quad z=c.$$

- 7. Parameterdarstellung und gegenseitige Abhängigkeit der Bichtungskosinus. Da P in § 33, 4 ein beliebiger Punkt war, können die in § 33, 4 als ein Teil der Polarkoordinaten von P auftretenden Größen  $\varphi$ ,  $\psi$  und a, b, c als Richtungswinkel und Richtungskosinus einer beliebigen gerichteten Geraden g gelten, wie in § 33, 2. Nun folgt aber durch Vergleichung von (14) und (12):
- (17)  $a = \cos \varphi \sin \psi, \quad b = \sin \varphi \sin \psi, \quad c = \cos \psi$  und damit durch Quadrieren und Addieren:

$$a^2 + b^2 + c^3 = 1.$$

Die drei Richtungskosinus einer gerichteten Geraden sind von deren zwei Richtungswinkeln φ, ψ mittels der Gleichungen (17) abhängig und unter sich stets durch die Gleichung (18) verbunden (vgl. § 11, (12)).

8. Die Verhältnisse der drei Richtungskosinus. Sind daher die Verhältnisse der drei Richtungskosinus a, b, c gegeben, etwa:

(19) 
$$a:b:c=A:B:C$$
,

so folgt für diese selbst nach (18):

(20) 
$$a = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, b = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, c = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

bei unbestimmtem Vorzeichen der Quadratwurzel (vgl. § 11, (14)).

Drei Größen A, B, C, die sich verhalten wie die drei Richtungskosinus a, b, c, bestimmen daher (vgl. § 33, 3) die Richtung der ungerichteten Geraden; sie sind homogene Koordinaten einer Richtung ohne Rücksicht auf deren Sinn (Pfeilspitze). 105)

9. Eigenschaften und Anwendung der Polarkoordinaten r,  $\varphi$ ,  $\psi$ . Alle Punkte des Raumes, deren Polarkoordinate r den gleichen Wert hat, liegen auf einer Kugel, die mit dem Radius r um O beschrieben ist (Fig. 193). Alle Punkte von gleichem  $\varphi$  liegen auf einer Halb-ebene, welche durch die z-Achse begrenzt wird (vgl. § 33, 1, Schluß). Alle Punkte von gleichem  $\psi$  liegen auf einem Halbkegelmantel, der durch Rotation des Halbstrahls OP (Fig. 193) um die z-Achse beschrieben wird.

Kugel, Halbebene und Halbkegel schneiden sich in einem einzigen Punkte.

Für den Punkt O ist r = 0,  $\varphi$  und  $\psi$  unbestimmt, aber auch un-

163

nötig; für alle Punkte der z-Achse ist  $\psi = 0$  oder  $\pi$ ,  $\varphi$  unbestimmt, aber überflüssig.

Auf der Erdkugel ist, bei konstantem r, die xy-Ebene die Äquatorebene,  $\varphi$  die geographische Länge und  $\chi = \frac{\pi}{2} - \psi$  (vgl. § 32, (7)) die geographische Breite.

Auf der Himmelskugel wird entweder der Himmelsäquator oder der Horizont als xy-Ebene genommen. Im ersten Falle ist  $\varphi$  die Rektaszension und  $\chi$  die Deklination; im letzteren ist —  $\varphi$  das Azimut,  $\chi$  der Höhenwinkel,  $\psi$  die Zenitdistanz.

10. Konstruktion des Punktes aus den Polarkoordinaten r,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . Alle Punkte von gleicher Polarkoordinate  $\alpha$  liegen auf einem Halbkegelmantel  $k_{\alpha}$  um die x-Achse, alle Punkte von gleichem  $\beta$  auf einem solchen  $k_{\beta}$  um die y-Achse, alle Punkte von gleichem  $\gamma$  auf einem solchen  $k_{\gamma}$  um die z-Achse. Um bei gegebenen r,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  den Punkt P zu konstruieren, wählen wir die xy-Ebene als Zeichnungsebene. Der Durchschnitt der Kugel vom Radius r mit der xy-Ebene sei der Kreis K (Fig. 194); die Schnittlinien der Kegel  $k_{\alpha}$  und  $k_{\beta}$  mit der xy-Ebene sind die Geraden  $OA_1$ ,  $OA_2$ , die den Winkel  $\alpha$  mit

der positiven x-Achse, und die Geraden  $OB_1$ ,  $OB_2$ , die den Winkel  $\beta$  mit der positiven y-Achse bilden. Dann sind die Geraden  $A_1A_2$  und  $B_1B_2$  die Projektionen der Schnittkreise m und n der Kegel  $k_{\alpha}$  und  $k_{\beta}$  mit der Kugel, also ist der Schnittpunkt  $P_{xy}$  der beiden Geraden die gemeinsame Projektion der beiden Schnittpunkte, die die Kreise m und n miteinander haben. Der Punkt P ist von diesen beiden Schnittpunkten

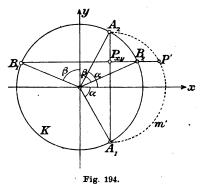

der auf der positiven oder negativen Seite der xy-Ebene liegende, je nachdem  $\gamma$  spitz oder stumpf ist (vgl. § 33, (14)). Legt man nun den den Punkt P enthaltenden Halbkreis m als m' (Fig. 194) um die Gerade  $A_1A_2$  in die xy-Ebene um, so erscheint P als P' auf der Geraden  $B_1B_2$ . Man erhält also umgekehrt P' als Durchschnitt von  $B_1B_2$  mit dem über  $A_1A_2$  errichteten Halbkreis m'. Man bekommt schließlich P, indem man ein Perpendikel von der Länge  $x = P_{xy}P'$  auf der xy-Ebene errichtet, bei spitzem  $\gamma$  nach der positiven, bei stumpfem  $\gamma$  nach der negativen Seite der xy-Ebene.

#### § 34. Die Koordinaten einer Strecke.

1. Polarkoordinaten einer Strecke. Eine Strecke PP' im Raume, die von einem Punkte P nach einem Punkte P' hinläuft (Fig. 195), hat eine bestimmte absolute Länge (vgl. § 1, 2; § 12, 1):

$$(1) s = \overline{PP'}$$

und eine bestimmte Richtung. Ihre Richtung wird durch ihre drei Richtungskosinus (vgl. § 33, 2):

(2) 
$$a = \cos \overline{xs}, \quad b = \cos \overline{ys}, \quad c = \cos \overline{zs}$$

bestimmt, wo s in derselben Weise, wie in § 12, 1 in doppeltem Sinne gebraucht wird.

Wir nennen die absolute Größe s und die Richtungskosinus a, b, c die Polarkoordinaten der Strecke.<sup>51</sup>)

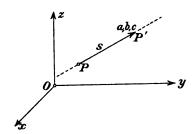

Fig. 195.

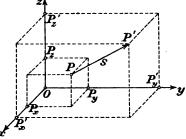

Fig. 196.

2. Gemeine Koordinaten einer Strecke. Sind  $P_x$ ,  $P_y$ ,  $P_z$  und  $P_x'$ ,  $P_y'$ ,  $P_z'$  die Projektionen der Endpunkte P und P' auf die Koordinatenachsen (vgl. § 31, 2), so sind die Strecken (Fig. 196):

(3) 
$$X = P_x P_x', \quad Y = P_u P_u', \quad Z = P_z P_z'$$

die orthogonalen Projektionen der Strecke PP' (vgl. § 12, 2). Man betrachtet sie zugleich als die gemeinen rechtwinkligen oder rechtwinkligen Parallel-Koordinaten der Strecke. Haben nun P und P' die gemeinen Koordinaten x, y, z und x', y', z', so folgt nach § 31, 2 und § 1, (5):

Die Koordinaten der Strecke stellen sich durch die Koordinaten ihrer Endpunkte in der Weise dar:

$$(4) X = x' - x, \quad Y = y' - y, \quad Z = z' - z.$$

3. Beziehung zwischen gemeinen und Polarkoordinaten einer Strecke. Ist allgemein A'B' die orthogonale Projektion einer Strecke AB auf die gerichtete Gerade x (Fig. 197), so ist:

$$(5) A'B' = \overline{AB} \cdot \cos \overline{xs},$$

wo unter dem Kosinus, wie in § 12, (5), s die Strecke AB ihrer Richtung nach bedeutet.

Infolge dieses Satzes ergeben sich zwischen gemeinen und Polar-koordinaten der Strecke die Beziehungen (vgl. § 12, (7); (8)):

(6) 
$$x'-x=as$$
,  $y'-y=bs$ ,  $z'-z=cs$ ,

aus denen mit Rücksicht auf § 33, (18) folgt:

(7) 
$$\begin{cases} s = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2} \\ a = \frac{x'-x}{s}, \quad b = \frac{y'-y}{s}, \quad c = \frac{z'-z}{s}. \end{cases}$$



4. Beziehung zwischen einer Strecke und ihren Koordinaten. Die Strecke PP'

bestimmt ihre Koordinaten eindeutig, aber nicht umgekehrt. Denn parallelgerichtete und gleichlange Strecken haben dieselben Koordinaten (vgl. Fig. 198 und § 12, 4).

Durch die Koordinaten x, y, z ihres Anfangspunktes P und ihre eigenen Koordinaten s, a, b, c oder X, Y, Z ist dagegen die Strecke

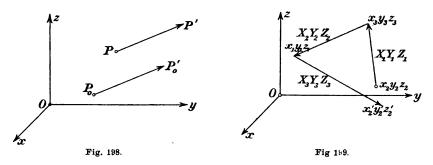

vollkommen bestimmt, da alsdann die Formeln (6) oder (4) auch die Koordinaten x', y', z' des Endpunktes liefern.

5. Geschlossene Streckenpolygone. Schließt sich von drei Strecken mit den Koordinaten  $X_1 Y_1 Z_1$ ,  $X_2 Y_2 Z_2$ ,  $X_3 Y_3 Z_3$  die zweite an die erste und die dritte an die zweite an, so ist mit der Fig. 199 angegebenen Bezeichnung der Eckpunkte nach (4):

$$X_1 = x_3 - x_2,$$
  $X_2 = x_1 - x_3,$   $X_3 = x_2' - x_1,$   $Y_1 = y_3 - y_2,$   $Y_2 = y_1 - y_3,$   $Y_8 = y_2' - y_1,$   $Z_1 = z_3 - z_2,$   $Z_2 = z_1 - z_3,$   $Z_3 = z_2' - z_1$ 

und daher:

$$X_1 + X_2 + X_3 = x_2' - x_2$$
,  $Y_1 + Y_2 + Y_3 = y_2' - y_2$ ,  $Z_1 + Z_2 + Z_3 = z_2' - z_2$ . Daraus folgt aber (Fig. 200):

Immer dann und nur dann, wenn drei Strecken ein (auch dem Sinne der Seiten nach) geschlossenes Dreieck bilden, sind die Summen ihrer gleichnamigen Koordinaten Null:58)

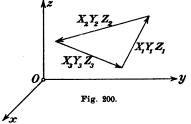

(8) 
$$\begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 = 0, \\ Y_1 + Y_2 + Y_3 = 0, \\ Z_1 + Z_2 + Z_3 = 0. \end{cases}$$

In gleicher Weise ergibt sich, daß für vier Strecken, die ein geschlossenes (windschiefes) Viereck bilden:

(9) 
$$\begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 0, & Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 = 0, \\ Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 = 0; \end{cases}$$

und analog für jedes geschlossene Streckenpolygon (vgl. § 12, 7).

6. Strecken auf einer und derselben Geraden. Kommen auf derselben gerichteten Geraden g mit den Richtungskosinus a, b, c mehrere Strecken PP', QQ' (Fig. 201) in Betracht, so haben diese nach § 34, 1 die Polarkoordinaten s, a, b, c oder s, -a, -b, -c

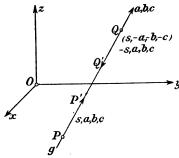

Fig. 201.

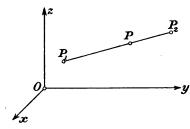

(vgl.  $\S 33, 3$ ), wenn s ihre absolute Länge ist. Es ist aber in solchem

Fig. 202.

Falle oft zweckmäßiger, s, a, b, c und -s, a, b, c als ihre Polarkoordinaten anzusehen, also allen Strecken dieselben Richtungskosinus a, b, c zu geben und ihre Länge s relativ, also positiv oder negativ zu nehmen, je nachdem ihre Richtung mit der von g übereinstimmt oder ihr entgegengesetzt ist (vgl. § 12, 8).

Die Formeln (6) behalten auch bei dieser veränderten Auffassung der Polarkoordinaten einer Strecke ihre Gültigkeit, da sie nur von den Produkten as, bs, cs abhängen.

7. Teilung einer Strecke. Seien (Fig. 202)  $P_1 = x_1, y_1, z_1$  und

 $P_2 = x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  zwei Punkte und P = x, y, z derjenige Punkt, der die Strecke  $P_1 P_2$  im Verhältnis  $\lambda$  teilt (vgl. § 3, 1), so daß:

$$\frac{P_1 P}{P_2 P} = \lambda.$$

Sind dann a, b, c die Richtungskosinus der Strecke  $P_1P_2$ , so haben die Strecken  $P_1P$  und  $P_2P$  im Sinne von § 34, 6 die Polarkoordinaten  $P_1P$ , a, b, c und  $P_2P$ , a, b, c, so daß nach (6):

$$x - x_1 = P_1 P \cdot a$$
,  $y - y_1 = P_1 P \cdot b$ ,  $z - z_1 = P_1 P \cdot c$ ,  $x - x_2 = P_2 P \cdot a$ ,  $y - y_2 = P_2 P \cdot b$ ,  $z - z_3 = P_2 P \cdot c$ .

Hieraus folgt durch Division mit Rücksicht auf (10):

(11) 
$$\frac{x-x_1}{x-x_2}=\lambda, \quad \frac{y-y_1}{y-y_2}=\lambda, \quad \frac{z-z_1}{z-z_2}=\lambda$$

und durch Auflösen nach x, y, z:

Die Koordinaten x, y, z des Punktes, der die Strecke der Punkte  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  im Verhältnis  $\lambda$  teilt, sind (vgl. § 12, (18)):

(12) 
$$x = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}, \quad y = \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda}, \quad z = \frac{z_1 - \lambda z_2}{1 - \lambda}.$$

Der Mittelpunkt der Strecke hat die Koordinaten:

(13) 
$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}.$$

## § 35. Der Winkel zweier gerichteten Geraden und seine Teilung.

1. Kosinus und Sinus des Winkels zweier gerichteten Geraden. Die Richtungskosinus zweier sich schneidenden oder nicht schneiden-

den gerichteten Geraden seien  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ . Ihr Winkel  $\vartheta = \overline{p_1}\overline{p_2}$  ist nach § 32, 1 identisch mit dem Winkel zweier parallelen und gleichgerichteten von O ausgehenden Geraden  $p_1$  und  $p_2$ . Auf deren positiven Schenkeln tragen wir von O aus die Längen  $OP_1 = OP_2 = 1$  (Fig. 203) ab. Die

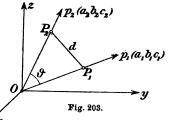

Punkte  $P_1$  und  $P_2$  haben nach § 33, (16) die Koordinaten  $x, y, z = a_1, b_1, c_1$  und  $a_2, b_2, c_2$ . Daher ist nach § 34, (7) für ihre absolute Entfernung d:

$$d^{\mathbf{2}} = (a_{\mathbf{1}} - a_{\mathbf{2}})^{\mathbf{2}} + (b_{\mathbf{1}} - b_{\mathbf{2}})^{\mathbf{2}} + (c_{\mathbf{1}} - c_{\mathbf{2}})^{\mathbf{2}}$$

oder nach § 33, (18):

$$d^2 = 2 - 2(a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2).$$

Andererseits ist aber nach dem Kosinussatz:

$$d^2 = \overline{OP_1^2} + \overline{OP_2^2} - 2.\overline{OP_1}.\overline{OP_2}.\cos\vartheta = 2 - 2\cos\vartheta.$$

Durch Vergleichung beider Gleichungen ergibt sich für den Kosinus des Winkels zweier Geraden von den Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_3$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  <sup>96</sup>):

$$\cos\vartheta = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2.$$

Danach ist weiter:

$$\begin{split} \sin^2\vartheta &= 1 - (a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2)^2 \\ &= (a_1^2 + b_1^2 + c_1^2) (a_2^2 + b_2^2 + c_2^2) - (a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2)^2 \\ &= (b_1c_2 - b_2c_1)^2 + (c_1a_2 - c_2a_1)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2, \end{split}$$

also da  $\vartheta$  nach § 32, (2) zwischen 0 und  $\pi$  liegen soll:

(2) 
$$\sin\vartheta = \sqrt{(b_1c_2 - b_2c_1)^2 + (c_1a_2 - c_2a_1)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2}.$$

Wenn die eine der beiden gegebenen Geraden ihre Pfeilspitze wechselt, ändert (vgl. § 33, 3) cos v sein Vorzeichen (vgl. § 13, 1).

2. Senkrechte und parallele Gerade. Nach (1) ist der Winkel & spitz oder stumpf, je nachdem:

(3) 
$$a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 > 0 \quad \text{oder} < 0;$$

ist ferner  $\vartheta = \frac{\pi}{2}$ , wenn:

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0.$$

Die beiden Geraden sind in diesem Falle senkrecht zueinander.

Nach (2) ist  $\vartheta = 0$  oder  $\pi$ , wenn:

$$(5) a_1:b_1:c_1=a_2:b_2:c_2.$$

Daß in diesem Falle die beiden Geraden gleichsinnig oder ungleichsinnig parallel sind, geht schon aus § 33, 8 hervor (vgl. § 13, 2).

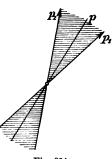

Fig. 204.

3. Teilung des Winkels zweier Geraden. In der Ebene zweier sich schneidenden gerichteten Geraden  $p_1$  und  $p_2$  bilden die von zwei gleichnamigen Schenkeln begrenzten (in Fig. 204 schraffierten) Felder die innere, die von zwei ungleichnamigen Schenkeln begrenzten Felder die äußere Winkelfläche (vgl. § 4, 1). Es gibt nun eine bestimmte ungerichtete Gerade p, die den Winkel der beiden gerichteten Geraden  $p_1$  und  $p_2$  in bestimmtem Sinusverhältnis teilt, so daß:

(6) 
$$\frac{\sin p_1 p}{\sin p_2 p} = \lambda.$$

Dabei ist  $\lambda$  positiv oder negativ, je nachdem p der äußern oder innern Winkelfläche angehört (§ 4, 2). Wir lassen jetzt die beiden Geraden  $p_1$ 

und  $p_2$ , wie in § 35, 1, von O ausgehen (Fig. 205) und tragen wie dort auf ihren positiven Schenkeln in der Entfernung 1 von O die Punkte  $P_1$  und  $P_2$  ab, deren Koordinaten mit den Richtungskosinus von  $p_1$  und  $p_2$  identisch sind. Ist dann P der Schnittpunkt der Geraden p mit der Verbindungslinie der Punkte  $P_1$  und  $P_2$ , so ist, nach § 5, (1) mit  $\alpha_1 = \alpha_2$ , neben (6) auch:

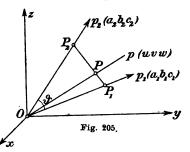

$$\frac{P_1 P}{P_2 P} = \lambda.$$

Der Punkt P hat daher nach § 34, (12) die Koordinaten:

$$x = \frac{a_1 - \lambda a_2}{1 - \lambda}, \quad y = \frac{b_1 - \lambda b_2}{1 - \lambda}, \quad z = \frac{c_1 - \lambda c_2}{1 - \lambda}.$$

Sind nun u, v, w die Richtungskosinus und r die absolute Länge des Leitstrahles OP, so ist nach § 33, (15) und (18) und § 35, (1) mit  $\vartheta = \overline{p_1}\overline{p_2}$ :

$$r^{2} = \left(\frac{a_{1} - \lambda a_{2}}{1 - \lambda}\right)^{2} + \left(\frac{b_{1} - \lambda b_{2}}{1 - \lambda}\right)^{2} + \left(\frac{c_{1} - \lambda c_{2}}{1 - \lambda}\right)^{2} = \frac{1 + \lambda^{2} - 2\lambda \cos \vartheta}{(1 - \lambda)^{2}};$$

$$u = \frac{a_{1} - \lambda a_{2}}{(1 - \lambda)r}, \quad v = \frac{b_{1} - \lambda b_{2}}{(1 - \lambda)r}, \quad w = \frac{c_{1} - \lambda c_{2}}{(1 - \lambda)r}.$$

Da aber u, v, w oder -u, -v, -w zugleich die Richtungskosinus von p sind (vgl. § 33, 3), so ergibt sich (Fig. 205):

Die Richtungskosinus derjenigen ungerichteten Geraden, die den Winkel  $\vartheta$  zweier gerichteten Geraden  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt, sind:

(8) 
$$\begin{cases} u = \frac{a_1 - \lambda a_2}{\varrho}, & v = \frac{b_1 - \lambda b_2}{\varrho}, & w = \frac{c_1 - \lambda c_2}{\varrho}, \\ \varrho = \sqrt{1 - 2\lambda \cos \vartheta + \lambda^2}. \end{cases}$$

Die Quadratwurzel bleibt im Vorzeichen unbestimmt (vgl. § 13, 5).

4. Die Halbierungslinien eines Winkels. Den Werten  $\lambda = -1$  und  $\lambda = +1$  entsprechen die innere  $h_1$  und äußere Halbierungslinie  $h_2$  des Winkels  $p_1p_2$ . Für die Richtungskosinus derselben folgt daher aus (8), wie § 13, 6:

170

(9) 
$$\begin{cases} u_1 = \frac{a_1 + a_2}{\varrho}, & v_1 = \frac{b_1 + b_2}{\varrho}, & w_1 = \frac{c_1 + c_2}{\varrho}, & \varrho = \pm 2\cos\frac{\vartheta}{2}, \\ u_2 = \frac{a_1 - a_2}{\varrho}, & v_2 = \frac{b_1 - b_2}{\varrho}, & w_1 = \frac{c_1 - c_2}{\varrho}, & \varrho = \pm 2\sin\frac{\vartheta}{2}. \end{cases}$$

#### § 36. Die Koordinaten eines Dreiecks im Raume.

1. Polarkoordinaten einer Dreiecksfläche. Drei Punkte A, B, C des Raumes, die nicht in einer Geraden liegen (Fig. 206), bestimmen ein Dreieck. Dieses hat einen bestimmten absolut gerechneten Flächeninhalt:

$$\Delta = \overline{ABC}.$$

Es macht ferner die Ebene, in der es liegt, zu einer gerichteten Ebene (§ 32, 2), indem es durch die Reihenfolge der Ecken A, B, C einen Drehungssinn bestimmt (§ 15, 1). Diejenige Seite der Ebene, von der aus dieses Drehungssinn positiv erscheint, gilt als positive

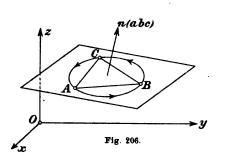



Seite des Dreiecks, bezüglich der Ebene. Die nach dieser Seite laufende Normale n ist die positive Normale des Dreiecks, bezüglich der Ebene.

Wir nennen den absoluten Flächeninhalt  $\Delta$  und die Richtungskosinus a, b, c der positiven Normale die Polarkoordinaten des Dreiecks.<sup>51</sup>)

2. Die Orthogonalprojektion des Dreiecks. Die orthogonalen Projektionen A', B', C' der Ecken des Dreiecks ABC auf eine Ebene E bestimmen die orthogonale Projektion A'B'C' des Dreiecks (Fig. 207). Auch diese hat im Sinne von § 36, 1 ihre positive Seite, von der aus die der Reihenfolge der Ecken A', B', C' entsprechende Drehung ( $\alpha$  in Fig. 207) positiv erscheint.

Ist nun aber für die Ebene E selbst unabhängig von dem Dreieck ihr Drehungssinn ( $\beta$  in Fig. 207), beziehungsweise ihre positive Normale m angegeben, so stimmt die positive Seite der Projektion A'B'C' mit der positiven Seite der gerichteten Ebene entweder überein (wie in Fig. 207) oder nicht. Im ersten Falle soll der Flächeninhalt der

Projektion, den wir mit:

$$\Delta_E = A'B'C'$$

bezeichnen, als positiv, im zweiten als negativ gelten.

In diesem Sinne ist der Flächeninhalt der Projektion A'B'C' eines Dreiecks ABC, dessen positive Normale n ist, auf eine gerichtete Ebene mit der positiven Normale m (vgl. § 34, (5)):

(3) 
$$A'B'C' = \overline{ABC} \cdot \cos \overline{m} \, \overline{n}.$$

3. Gemeine Koordinaten des Dreiecks. Die Koordinatenebenen sind gerichtete Ebenen (vgl. § 32, 8); daher sind die Projektionen  $\Delta_{yz}, \Delta_{zx}, \Delta_{xy}$  eines Dreiecks  $P_1 P_2 P_3$ 

auf sie (Fig. 208) im Sinne von § 36, 2 aufzufassen.

Wir nennen diese Projektionen die gemeinen Koordinaten des Dreiecks (vgl. § 34, 2).

4. Beziehung zwischen meinen und Polarkoordinaten. (3) folgt daher:

Zwischen den gemeinen Koordinaten  $\Delta_{yz}$ ,  $\Delta_{zx}$ ,  $\Delta_{xy}$  und den Polar-

koordinaten  $\Delta$ , a, b, c (§ 36, 1) eines Dreiecks bestehen die Beziehungen:

Fig. 208.

(4) 
$$\Delta_{yz} = \Delta a, \quad \Delta_{zx} = \Delta b, \quad \Delta_{xy} = \Delta c$$

und umgekehrt:

(5) 
$$\Delta = \sqrt{\Delta_{yz}^2 + \Delta_{zx}^2 + \Delta_{xy}^2}, \quad a = \frac{\Delta_{yz}}{\Delta}, \quad b = \frac{\Delta_{zx}}{\Delta}, \quad c = \frac{\Delta_{xy}}{\Delta}.$$

Die gemeinen Koordinaten bestimmen also eindeutig die absolute Größe und die Richtung der positiven Normale des Dreiecks.

Darstellung der Koordinaten des Dreiecks durch die Koordinaten der Eckpunkte. Die Koordinaten der Eckpunkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  des Dreiecks seien  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ ;  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$ ;  $x_3$ ,  $y_3$ ,  $z_3$ . Die Eckpunkte der Projektion  $\Delta_{xy}$  (Fig. 208) in bezug auf das ebene System Oxy sind nach § 31, 4  $x_1, y_1; x_2, y_2; x_3, y_3$ . Entsprechendes gilt für  $\Delta_{yz}$  und  $\Delta_{zx}$ . Daher ist nach § 15, (6):

(6) 
$$2\Delta_{yz} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}$$
,  $2\Delta_{zx} = \begin{vmatrix} z_1 & x_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & 1 \\ z_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix}$ ,  $2\Delta_{xy} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ .

Mittels (5) sind danach auch die Polarkoordinaten des Dreiecks durch die Koordinaten der Eckpunkte ausgedrückt (vgl. § 34, (7)).

### § 37. Die Transformation der Koordinaten.

### 1. Übergang von einem Koordinatensystem zu einem parallelen.

Es sei (Fig. 209) Oxyz das ursprüngliche Koordinatensystem und O'x'y'z' ein neues Koordinatensystem, dessen Achsen x', y', z' bezüglich mit den Achsen x, y, z parallel und gleichgerichtet sind, und dessen Anfangspunkt O' in bezug auf Oxyz die Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  hat. Alsdann ist zunächst:

$$x_0 = OO_x', y_0 = OO_y', z_0 = OO_z',$$

wo  $O_x'$ ,  $O_y'$ ,  $O_z'$  die Projektionen von O' auf die Achsen x, y, z sind (vgl. § 31, 2), und ferner für die Koordinaten eines beliebigen Punktes P in bezug auf die beiden Koordinatensysteme (vgl. § 14, 1):

$$x = OP_x$$
,  $y = OP_y$ ,  $z = OP_z$ ,  
 $x' = O'P_{x'}$ ,  $y' = O'P_{y'}$ ,  $z' = O'P_{z'}$ ,

wo die Projektionen  $P_x$ ,  $P_y$ ,  $P_z$  und  $P_{x'}$ ,  $P_{y'}$ ,  $P_{z'}$  des Punktes P auf je zwei gleichnamige parallele Achsen durch dieselbe projizierende

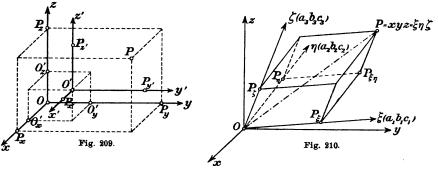

Ebene ausgeschnitten werden. Es besteht nun zwischen den der xund x'-Achse angehörigen Strecken (Fig. 209) die Beziehung:

$$OP_x = OO_x' + O_x'P_x = OO_x' + O'P_{x'}$$
 oder  $x = x_0 + x'$ , und ebenso für die anderen Achsen.

Zwischen den Koordinaten x, y, z und x', y', z' eines und desselben Punktes P in bezug auf zwei parallele Systeme, ein altes Oxyz und ein neues O'x'y'z' bestehen die Formeln:

(1) 
$$x = x_0 + x', \quad y = y_0 + y', \quad z = z_0 + z',$$

wo  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  die Koordinaten des neuen Anfangspunktes im alten System sind.  $^{54}$ )

Dieser Satz gilt mit gleicher Ableitung auch für zwei parallele schiefwinklige Systeme.

2. Übergang von einem rechtwinkligen zu einem konzentrischen schiefwinkligen System. Es sei (Fig. 210) Oxyz das ursprüngliche rechtwinklige Koordinatensystem. Die von O ausgehenden Achsen eines schiefwinkligen Systems  $O\xi\eta\zeta$  sollen dürch ihre Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  und  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  gegeben sein (vgl. § 14, 2).

Alsdann sind zunächst (vgl. Fig. 210) die schiefwinkligen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  eines Punktes P nach  $\S$  31,  $\S$ :

$$\xi = OP_{\xi}, \quad \eta = OP_{\eta}, \quad \zeta = OP_{\zeta}.$$

Zugleich haben die Strecken  $OP_{\xi}$ ,  $OP_{\eta} = P_{\xi} P_{\xi\eta}$ ,  $OP_{\zeta} = P_{\xi\eta} P_{\zeta}$  (vgl. § 31, (3)) in bezug auf das alte System Oxyz im Sinne von § 34, 6 die Polarkoordinaten:

$$\xi$$
,  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ,  $\eta$ ,  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ,  $\zeta$ ,  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$ ,

also nach § 34, (6) die gemeinen Koordinaten:

$$a_1\xi, b_1\xi, c_1\xi, a_2\eta, b_2\eta, c_2\eta, a_3\xi, b_3\xi, c_3\xi.$$

Da andererseits die Strecke PO nach § 34, (4) die gemeinen Koordinaten: -x, -y, -z hat und die vier Strecken  $OP_{\xi}$ ,  $P_{\xi}P_{\xi\eta}$ ,  $P_{\xi\eta}P$ , PO ein geschlossenes Polygon hilden, so ist nach § 34 (9):  $a_1\xi + a_2\eta + a_3\xi - x = 0$ ,  $b_1\xi + b_2\eta + b_3\xi - y = 0$ ,  $c_1\xi + c_2\eta + c_3\xi - z = 0$ .

Zum Übergang von einem rechtwinkligen System Oxyz zu einem schiefwinkligen System O $\xi\eta\xi$ , dessen Achsen in bezug auf jenes die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  haben, dienen die Formeln <sup>55</sup>):

(2) 
$$\begin{cases} x = a_1 \xi + a_2 \eta + a_3 \xi, \\ y = b_1 \xi + b_2 \eta + b_3 \xi, \\ z = c_1 \xi + c_2 \eta + c_3 \xi. \end{cases}$$

Ist nun:

(3) 
$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

die Determinante der Richtungskosinus der schiefwinkligen Achsen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  gegen das rechtwinklige System Oxyz und sind:

$$\begin{cases} A_1 = b_2 c_3 - b_3 c_2, & A_2 = b_3 c_1 - b_1 c_3, & A_3 = b_1 c_2 - b_2 c_1, \\ B_1 = c_2 a_3 - c_3 a_2, & B_2 = c_3 a_1 - c_1 a_3, & B_3 = c_1 a_2 - c_2 a_1, \\ C_1 = a_2 b_3 - a_3 b_2, & C_2 = a_3 b_1 - a_1 b_3, & C_3 = a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{cases}$$

die Unterdeterminanten von D, so folgt durch Auflösung (Anm. 2, II, 1) der Gleichungen (2):

(5) 
$$\begin{cases} D\xi = A_1 x + B_1 y + C_1 z, \\ D\eta = A_2 x + B_2 y + C_3 z, \\ D\xi = A_3 x + B_3 y + C_3 z. \end{cases}$$

Damit sind die neuen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  durch die alten x, y, z dargestellt (vgl.  $\S$  14, (4)).

3. Der Wert der Determinante der neun Richtungskosinus. Bezeichnen wir mit:

(6) 
$$a = \cos \overline{\eta \xi}, \quad b = \cos \overline{\xi \xi}, \quad c = \cos \overline{\xi \eta}$$

die Kosinus der Winkel der schiefwinkligen Achsen gegeneinander, so daß nach § 35, (1):

(7) 
$$\begin{cases} a = a_2 a_3 + b_2 b_3 + c_2 c_3, \\ b = a_3 a_1 + b_3 b_1 + c_3 c_1, \\ c = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2, \end{cases}$$

so ist nach dem Multiplikationstheorem der Determinanten (Anm. 1, V, 2) mit Rücksicht auf § 33, (18):

$$D^{2} = \begin{vmatrix} a_{1}^{2} + b_{1}^{2} + c_{1}^{2} & a_{1}a_{2} + b_{1}b_{2} + c_{1}c_{2} & a_{1}a_{8} + b_{1}b_{5} + c_{1}c_{3} \\ D^{2} = \begin{vmatrix} a_{2}a_{1} + b_{2}b_{1} + c_{2}c_{1} & a_{2}^{2} + b_{2}^{2} + c_{2}^{2} & a_{2}a_{3} + b_{2}b_{3} + c_{2}c_{3} \\ a_{3}a_{1} + b_{3}b_{1} + c_{3}c_{1} & a_{3}a_{2} + b_{3}b_{2} + c_{3}c_{2} & a_{3}^{2} + b_{3}^{2} + c_{3}^{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & c & b \\ c & 1 & a \\ b & a & 1 \end{vmatrix}$$
oder:

(8) 
$$D = \varepsilon \sqrt{1 - a^2 - b^2 - c^2 + 2abc}, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Die Determinante D hängt also ihrem absoluten Werte nach nicht mehr von den Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$ , sondern nur von den Winkeln der Achsen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  untereinander ab (vgl. (6)). Sie ändert somit ihren absoluten Wert bei einer Drehung des starr gedachten Systems  $O\xi\eta\xi$  (der "Ecke  $O\xi\eta\xi$ ") um den Punkt O nicht

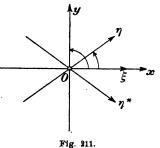

und kann daher bei einer solchen auch ihr Vorzeichen nicht ändern. Man kann dieses folglich aus einer speziellen Lage bestimmen.

Legt man zu dem Ende das starre System  $O\xi\eta\xi$  so, daß die positive  $\xi$ -Achse in die positive x-Achse fällt, also  $a_1=1$ ,  $b_1=0$ ,  $c_1=0$  wird, so kann es sich nunmehr noch um die x-Achse drehen. Bei einer vollen Drehung um die x-Achse kommt die  $\eta$ -Achse, die einen Rotationskegel be-

schreibt, zweimal in die xy-Ebene zu liegen (als  $\eta$  oder  $\eta^*$  in Fig. 211), wobei  $c_2 = 0$  wird. In einer dieser Lagen bildet sie mit der y-Achse einen spitzen Winkel  $(b_2 > 0)$ , in der andern einen stumpfen  $(b_3 < 0)$ .

Wir legen sie in die erstere Lage, wodurch die xy-Ebene und  $\xi\eta$ -Ebene gleichen Drehungssinn (Fig. 211), also gleiche positive Seiten (vgl.  $\S 32, 2$ ) erhalten. Mit den Werten  $a_1 = 1$ ,  $b_1 = 0$ ,  $c_1 = 0$ ;  $c_2 = 0$  wird nun nach (3)  $D = b_2 c_3$ , hat also wegen  $b_2 > 0$  das Vorzeichen von  $c_3$ . Je nachdem daher der Winkel  $z\zeta$  spitz oder stumpf ist, d. h. die z- und  $\zeta$ -Achse auf gleicher oder auf ungleichen Seiten der vereinigten xy- und  $\xi\eta$ -Ebene liegen, ist D > 0 oder < 0, d. h. nach  $\S 32, 8$ :

Je nachdem die beiden Koordinatensysteme, das rechtwinklige Oxyz und das schiefwinklige  $O\xi\eta\zeta$ , gleich oder ungleich orientiert sind, ist die Determinante D positiv oder negativ, ist also in (8)  $\varepsilon = +1$  oder  $\varepsilon = -1$ .

Bei positiv orientiertem System Oxyz ist daher nach § 32, (9) D der Sinus der Ecke  $\xi\eta\xi$ :

Die Determinante der neun Richtungskosinus der drei (gerichteten) Kanten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  einer Ecke (Fig. 212) in bezug auf ein (positiv orientiertes) rechtwinkliges Koordinatensystem Oxyz ist:

(9) 
$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \sin \xi \eta \zeta,$$
(vgl. § 14, (3)).

4. Übergang von einem rechtwinkligen zu einem konzentrischen rechtwinkligen System. 56) Ist das neue System  $O\xi\eta\zeta$  ebenso

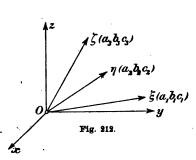



wie das alte rechtwinklig (Fig. 213), so werden die Kosinus (6): a = 0, b = 0, c = 0 und damit (vgl. § 32, (11)) die Determinante der neun Richtungskosinus:

$$(10) D = +1 oder -1,$$

je nachdem das neue System positiv (wie das alte) oder negativ orientiert ist. 57)

Die Gleichungen (2) gelten auch jetzt noch, aber ihren Auflösungen (5)

kann man eine einfachere Form geben. Durch Multiplikation der drei Gleichungen (2) bezüglich mit  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  oder  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  oder  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  und Addition folgt nämlich mit Hinblick auf (7), wo jetzt a = 0, b = 0, c = 0, und § 33, (18):

(11) 
$$\begin{cases} \xi = a_1 x + b_1 y + c_1 z, \\ \eta = a_2 x + b_2 y + c_2 z, \\ \zeta = a_3 x + b_3 y + c_3 z. \end{cases}$$

Die Vergleichung dieser Formeln (11) mit den Formeln (5) gibt für D = +1 für die Unterdeterminanten (4):

(12) 
$$\begin{cases} A_1 = a_1, & A_2 = a_2, & A_3 = a_3, \\ B_1 = b_1, & B_2 = b_2, & B_3 = b_3, \\ C_1 = c_1, & C_2 = c_2, & C_3 = c_3. \end{cases}$$

5. Übergang von einem rechtwinkligen zu einem nichtkonzentrischen schiefwinkligen System. Sei in bezug auf ein

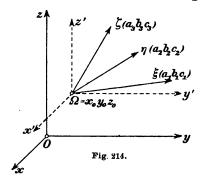

ursprüngliches rechtwinkliges System Oxyz ein neues schiefwinkliges System Oxyz eines Anfangspunktes Oxyz und die Richtungskosinus Oxyz und Oxyz paralleles System Oxyz paralleles System Oxyz paralleles System Oxyz ausgehen und bezeichne mit Oxyz paralleles System Oxyz Oxyz ausgehen und bezeichne mit Oxyz Oxyz

P mit bezug auf die drei Systeme. Dann ist nach (1):

$$x = x_0 + x', \quad y = y_0 + y', \quad z = z_0 + z'$$

und, da die Richtungskosinus der Achsen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  gegen  $\Omega x'y'z'$  dieselben sind, wie gegen Oxyz (vgl. § 32, 1), nach (2):

$$x'=a_1\xi+a_2\eta+a_3\zeta$$
,  $y'=b_1\xi+b_2\eta+b_3\zeta$ ,  $z'=c_1\xi+c_2\eta+c_3\zeta$ .  
Zwischen  $x, y, z$  und  $\xi, \eta, \zeta$  bestehen daher die Formeln:

(13) 
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 \xi + a_2 \eta + a_3 \xi, \\ y = y_0 + b_1 \xi + b_2 \eta + b_3 \xi, \\ z = z_0 + c_1 \xi + c_2 \eta + c_3 \xi \end{cases}$$

und umgekehrt wie in § 37, 2:

(14) 
$$\begin{cases} D\xi = A_1(x-x_0) + B_1(y-y_0) + C_1(z-z_0), \\ D\eta = A_2(x-x_0) + B_2(y-y_0) + C_2(z-z_0), \\ D\xi = A_3(x-x_0) + B_3(y-y_0) + C_3(z-z_0). \end{cases}$$

177

Mit x=0, y=0, z=0 erhält man aus (14) für die Koordinaten  $\xi_0$ ,  $\eta_0$ ,  $\xi_0$  des alten Anfangspunktes O im neuen System:

(15) 
$$\begin{cases} D\xi_0 = -A_1x_0 - B_1y_0 - C_1z_0, \\ D\eta_0 = -A_2x_0 - B_2y_0 - C_2z_0, \\ D\xi_0 = -A_3x_0 - B_3y_0 - C_3z_0. \end{cases}$$

Damit aber kann man die Formeln (14) in die einfachere Form bringen (vgl. § 14, (14)):

(16) 
$$\begin{cases} D\xi = D\xi_0 + A_1x + B_1y + C_1z, \\ D\eta = D\eta_0 + A_2x + B_2y + C_2z, \\ D\xi = D\xi_0 + A_3x + B_3y + C_3z. \end{cases}$$

6. Übergang von einem rechtwinkligen System zu einem beliebigen neuen rechtwinkligen System. Ist das System  $\Omega \xi \eta \xi$  recht-

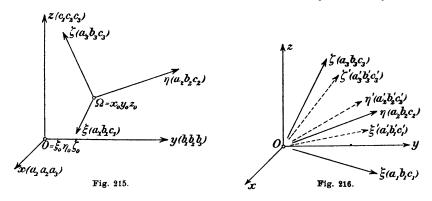

winklig und positiv orientiert wie Oxyz, so gelten die Formeln (13) unverändert, <sup>58</sup>) und aus (14) wird mit Rücksicht auf (10) und (12):

(17) 
$$\begin{cases} \xi = a_1(x - x_0) + b_1(y - y_0) + c_1(z - z_0), \\ \eta = a_2(x - x_0) + b_2(y - y_0) + c_2(z - z_0), \\ \xi = a_3(x - x_0) + b_3(y - y_0) + c_3(z - z_0) \end{cases}$$

oder mit den neuen Koordinaten des alten Anfangspunktes (Fig. 215):

(18) 
$$\begin{cases} \xi_0 = -a_1 x_0 - b_1 y_0 - c_1 z_0, \\ \eta_0 = -a_2 x_0 - b_2 y_0 - c_2 z_0, \\ \xi_0 = -a_3 x_0 - b_3 y_0 - c_3 z_0 \end{cases}$$

einfacher und mit (13) gleichförmig (vgl. § 14, (18)):

(19) 
$$\begin{cases} \xi = \xi_0 + a_1 x + b_1 y + c_1 z, \\ \eta = \eta_0 + a_2 x + b_2 y + c_2 z, \\ \xi = \xi_0 + a_3 x + b_3 y + c_3 z. \end{cases}$$

7. Übergang von einem schiefwinkligen zu einem konzentrischen schiefwinkligen System. Zwei konzentrische schiefwinklige Systeme  $O\xi\eta\zeta$  und  $O\xi'\eta'\xi'$  beziehen wir zunächst (Fig. 216) auf ein konzentrisches rechtwinkliges Oxyz. In bezug auf dieses haben die Achsen  $\xi, \eta, \xi$  die Richtungskosinus  $a_1, b_1, c_1; a_2, b_2, c_3; a_3, b_3, c_3$  und  $\xi', \eta', \xi'$  die Richtungskosinus  $a_1', b_1', c_1'; a_2', b_2', c_2'; a_3', b_3', c_3'$ . Dann ist nach (5) und (2):

$$D\xi = A_1 x + B_1 y + C_1 z, \qquad x = a_1' \xi' + a_2' \eta' + a_3' \xi',$$

$$D\eta = A_2 x + B_2 y + C_2 z, \qquad y = b_1' \xi' + b_2' \eta' + b_3' \xi',$$

$$D\xi = A_3 x + B_3 y + C_3 z, \qquad z = c_1' \xi' + c_2' \eta' + c_3' \xi'.$$

Die Elimination von x, y, z ergibt hieraus zunächst für  $\xi$ :

$$D\xi = (A_1a_1' + B_1b_1' + C_1c_1')\xi' + (A_1a_2' + B_1b_2' + C_1c_2')\eta' + (A_1a_3' + B_1b_3' + C_1c_3')\xi'.$$

Da aber nach (4) und (9):

$$A_1 a_1' + B_1 b_1' + C_1 c_1' = \begin{vmatrix} a_1' & b_1' & c_1' \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \sin \xi' \eta \xi, \text{ usw.,}$$

so ergibt sich schließlich unabhängig von dem rechtwinkligen System Oxyz:

Zwischen den Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  und  $\xi'$ ,  $\eta'$ ,  $\zeta'$  in bezug auf zwei konzentrische schiefwinklige Koordinatensysteme bestehen die Gleichungen:

(20) 
$$\begin{cases} \sin \xi \eta \zeta \cdot \xi = \sin \xi' \eta \zeta \cdot \xi' + \sin \eta' \eta \zeta \cdot \eta' + \sin \zeta' \eta \zeta \cdot \zeta', \\ \sin \xi \eta \zeta \cdot \eta = \sin \xi \xi' \zeta \cdot \xi' + \sin \xi \eta' \zeta \cdot \eta' + \sin \xi \zeta' \zeta \cdot \zeta', \\ \sin \xi \eta \zeta \cdot \zeta = \sin \xi \eta \xi' \cdot \xi' + \sin \xi \eta \eta' \cdot \eta' + \sin \xi \eta \zeta' \cdot \zeta', \end{cases}$$

wo die Koeffizienten die Sinus der bezüglichen Ecken sind (vgl. § 14, (19)).

## § 38. Die Eulerschen Winkel.

1. Die Knotenlinie und die Knotenpunkte zweier rechtwinkligen Koordinatensysteme Oxyz und  $O\xi\eta\zeta$ . Es seien Oxyz und  $O\xi\eta\zeta$  (Fig. 217) zwei konzentrische positiv orientierte rechtwinklige Koordinatensysteme. Die xy-Ebene sei horizontal gestellt, die positive z-Achse nach oben gerichtet. Wir markieren den positiven Drehungssinn der xy- und  $\xi\eta$ -Ebene je auf einem Kreise, der in der Ebene mit dem Radius 1 um O beschrieben ist.

Die beiden Ebenen schneiden sich in einer Geraden k, welche die Knotenlinie der beiden Systeme heißt. Ihre Schnittpunkte  $X_2$ 

§ 38, 2—3. 179

und  $X_1$  mit dem Einheitskreis werden als aufsteigender und absteigender Knotenpunkt unterschieden, da in dem einen,  $X_2$ , der Einheitskreis der  $\xi_{\eta}$ -Ebene seinem positiven Drehungssinne nach von der negativen (unteren) Seite der xy-Ebene auf die positive (obere) hinaufsteigt, im andern,  $X_1$ , aber ebenso hinabsteigt. Die Richtung von  $X_1$  nach  $X_2$  betrachten wir als positive Richtung der Knotenlinie.

2. Einführung eines Hilfssystems  $O\xi'\eta'\zeta$ . Wir führen in der  $\xi\eta$ -Ebene ein neues ebenes Koordinatensystem  $O\xi'\eta'$  ein, dessen positive  $\xi'$ -Achse (Fig. 218) in die positive Knotenlinie fällt und dessen positive

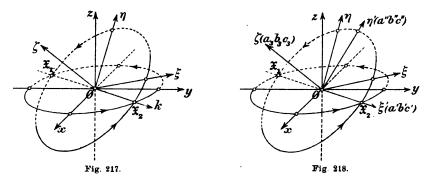

 $\eta'$ -Achse senkrecht zur Knotenlinie und oberhalb der xy-Ebene gelegen ist, also mit der positiven z-Achse einen spitzen Winkel bildet. Das Achsensystem  $O\xi'\eta'$  ist dann mit  $O\xi\eta$  gleich orientiert; auch  $O\xi'\eta'\xi$  ist ebenso wie  $O\xi\eta\xi$  positiv orientiert.

3. Bestimmung des Richtungskosinus der Achsen  $\xi'$ ,  $\eta'$ . Die Richtungskosinus der  $\xi$ -Achse in bezug auf Oxyz seien  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$ ; diejenigen der Achsen  $\xi'$  und  $\eta'$  aber a', b', c' und a'', b'', c''. Die  $\xi'$ -Achse (a', b', c') steht als Knotenlinie auf der z-Achse (0, 0, 1) und der  $\xi$ -Achse  $(a_3, b_3, c_3)$  senkrecht, so daß nach  $\S$  35, (4):

$$c'=0, \quad a_3a'+b_3b'=0; \qquad a'^2+b'^2+c'^2=1,$$

und daher mit noch zu bestimmendem  $\varepsilon = \pm 1$ :

$$a' = -\frac{\epsilon b_s}{\sqrt{a_s^2 + b_s^2}}, \quad b' = \frac{\epsilon a_s}{\sqrt{a_s^2 + b_s^2}}, \quad c' = 0.$$

Die Achse  $\eta'$  (a'', b'', c'') ist zur Knotenlinie (a', b', c') und zur  $\xi$ -Achse  $(a_3, b_3, c_3)$  senkrecht, also ist nach § 35, (4):

 $-b_3a'' + a_3b'' = 0$ ,  $a_3a'' + b_3b'' + c_3c'' = 0$ ;  $a''^2 + b''^2 + c''^2 = 1$ , woraus sich mit  $\delta = \pm 1$  ergibt:

$$a'' = -\frac{\delta a_3 c_3}{\sqrt{\overline{a_3}^2 + b_3^2}}, \quad b'' = -\frac{\delta b_3 c_3}{\sqrt{\overline{a_3}^2 + b_3^2}}, \quad c'' = \delta \sqrt{\overline{a_3}^2 + \overline{b_3}^2}.$$

Nun ist aber, da  $\eta'$  mit z einen spitzen Winkel bilden soll, c'' > 0, also  $\delta = 1$ . Da ferner  $O\xi'\eta'\zeta$  positiv orientiert sein soll, ist nach § 37, (10):

$$\begin{vmatrix} a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -b_3 & a_3 & 0 \\ -a_3c_3 & -b_3c_3 & a_3^2 + b_3^2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \epsilon = 1 \text{ (Anm. 1, IV, 4)}.$$

Demnach drücken sich, indem noch  $a_3^2 + b_3^2 = 1 - c_3^2$  gesetzt wird, die Richtungskosinus der Achsen  $\xi'$  und  $\eta'$  durch die von  $\xi$  wie folgt aus:

(1) 
$$a' = -\frac{b_s}{\sqrt{1-c_s^2}}, \quad b' = \frac{a_s}{\sqrt{1-c_s^2}}, \quad c' = 0,$$

(2) 
$$a'' = -\frac{a_s c_s}{\sqrt{1 - c_s^2}}, \quad b'' = -\frac{b_s c_s}{\sqrt{1 - c_s^2}}, \quad c'' = \sqrt{1 - c_s^2}.$$

4. Darstellung der Richtungskosinus der Achsen  $\xi'$ ,  $\eta'$ ,  $\zeta$  durch zwei Parameter. Sind jetzt (Fig. 219):

$$\chi = z\zeta, \quad \varphi = x\xi'$$

der absolute konkave Winkel der  $\xi$ - gegen die z-Achse (§ 33, 2) und  $\varphi$  der Richtungswinkel von  $\xi'$  in dem ebenen Koordinatensystem Oxy

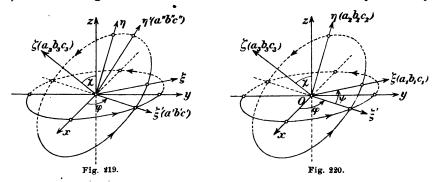

(§ 11, (1)), so ist, da a', b' zugleich die Richtungskosinus von  $\xi'$  in diesem sind (§ 11, (11)):

(4) 
$$c_3 = \cos \chi$$
,  $\sqrt{1 - c_3^2} = \sin \chi$ ;  $a' = \cos \varphi$ ,  $b' = \sin \varphi$ .

Die Kombination der Gleichungen (1), (2) und (4) ergibt aber unter Auflösung der Gleichungen (1) nach  $a_s$ ,  $b_s$ :

$$\begin{cases} a' = \cos \varphi, & b' = \sin \varphi, & c' = 0, \\ a'' = -\sin \varphi \cdot \cos \chi, & b'' = \cos \varphi \cdot \cos \chi, & c'' = \sin \chi, \\ a_3 = \sin \varphi \cdot \sin \chi, & b_3 = -\cos \varphi \cdot \sin \chi, & c_3 = \cos \chi. \end{cases}$$

Die neun Richtungskosinus des Systems O\xi'\xi sind damit durch die beiden Winkel \( \phi \) und \( \chi \) dargestellt.

5. Koordinatentransformation von Oxyz auf  $O\xi'\eta'\zeta$  und von  $O\xi'\eta'\zeta$  auf  $O\xi\eta\zeta$ . Nach § 37, (2) bestehen zwischen den Koordinaten x, y, z und  $\xi'$ ,  $\eta'$ ,  $\zeta'$  eines Punktes P in bezug auf die beiden Systeme Oxyz und  $O\xi'\eta'\zeta$  die Beziehungen:

(6) 
$$\begin{cases} x = a'\xi' + a''\eta' + a_3\xi', \\ y = b'\xi' + b''\eta' + b_3\xi', \\ z = c'\xi' + c''\eta' + c_3\xi'. \end{cases}$$

Ist ferner (Fig. 220) ψ der Richtungswinkel der Achse ξ in dem ebenen System  $O\xi'\eta'$  (vgl. § 11, (1)), so bestehen zwischen den Koordinaten  $\xi'$ ,  $\eta'$ ,  $\xi'$  und  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  des Punktes P in bezug auf die beiden Systeme  $O\xi'\eta'\zeta$  und  $O\xi\eta\zeta$  (§ 38, 2; 1) die Gleichungen (vgl. § 14, (9)):

(7) 
$$\begin{cases} \xi' = \xi \cos \psi - \eta \sin \psi, \\ \eta' = \xi \sin \psi + \eta \cos \psi, \\ \xi' = \xi. \end{cases}$$

Die Kombination der Gleichungen (6) und (7) gibt:

Die Kombination der Gleichungen (6) und (7) gibt:
$$\begin{cases}
x = (a'\cos\psi + a''\sin\psi) \,\xi + (-a'\sin\psi + a''\cos\psi) \,\eta + a_3 \,\xi, \\
y = (b'\cos\psi + b''\sin\psi) \,\xi + (-b'\sin\psi + b''\cos\psi) \,\eta + b_3 \,\xi, \\
z = (c'\cos\psi + c''\sin\psi) \,\xi + (-c'\sin\psi + c''\cos\psi) \,\eta + c_3 \,\xi.
\end{cases}$$
6. Derstellung der neun Richtungskosinus durch drei Ps

6. Darstellung der neun Richtungskosinus durch drei Parameter. Vergleicht man diese Formeln, die zwischen den Koordinaten x, y, z und  $\xi, \eta, \zeta$  eines Punktes P mit bezug auf die Systeme Oxyzund  $O\xi\eta\zeta$  bestehen, mit den gleichbedeutenden Formeln § 37, (2), so ergibt sich unter Benutzung von (5):

Sind Oxyz und O\xi\gamma\tau zwei positiv orientierte rechtwinklige Koordinatensysteme, so drücken sich die neun Richtungskosinus  $a_1b_1c_1$ ,  $a_2b_2c_2$ ,  $a_3b_3c_3$  der Achsen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  gegen das System Oxyz durch drei unabhängige Winkel  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  in folgender Weise aus: 98)

$$(9) \begin{cases} a_1 = \cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi\cos\chi, \\ b_1 = \sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi\cos\chi, \\ c_1 = \sin\psi\sin\chi, \\ a_2 = -\cos\varphi\sin\psi - \sin\varphi\cos\psi\cos\chi, & a_3 = \sin\varphi\sin\chi, \\ b_2 = -\sin\varphi\sin\psi + \cos\varphi\cos\psi\cos\chi, & b_3 = -\cos\varphi\sin\chi, \\ c_3 = \cos\psi\sin\chi, & c_3 = \cos\chi. \end{cases}$$

Hier ist  $\chi = z\xi$  der Winkel zwischen der z- und  $\xi$ -Achse,  $\varphi = x\xi'$  der Richtungswinkel der Knotenlinie  $\xi'$  gegen die x-Achse in der xy-Ebene und  $\psi = \xi'\xi$  der Richtungswinkel der  $\xi$ -Achse gegen die Knotenlinie  $\xi'$  in der  $\xi\eta$ -Ebene (Fig. 220).

### § 39. Der Rauminhalt des Tetraeders.

1. Absoluter und relativer Rauminhalt. Vier Punkte A, B C, D des Raumes, die nicht in einer Ebene liegen, bestimmen ein Tetraeder ABCD (Fig. 221a). Indem wir nun die vier Punkte nicht unterschiedslos als dessen Eckpunkte ansehen, sondern die für das Symbol ABCD gewählte Reihenfolge der Eckpunkte betonen, legen wir

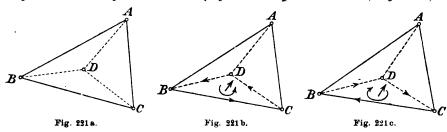

dem Tetraeder einen bestimmten Schraubensinn bei, der positiv oder negativ sein mag, je nachdem der Punkt A auf der positiven oder negativen Seite der durch den Drehungssinn des Dreiecks BCD (vgl. § 15, 1) gerichteten Ebene dieses Dreiecks (vgl. § 32, 2) liegt. Wir deuten den Schraubensinn (Fig. 221b) durch das § 32, 7 eingeführte Zeichen au.

Das Symbol ABDC würde das Tetraeder der nämlichen vier Punkte mit verändertem Schraubensinn (Fig. 221c) bedeuten.

Der absolute Rauminhalt  $\overline{ABCD}$  des Tetraeders ist von dem Schraubensinn unabhängig, also (vgl. § 15, (1)):

$$(1) \overline{ABDC} = \overline{ABCD}.$$

Der relative Rauminhalt<sup>6</sup>) ABCD dagegen soll seinem absoluten Betrage nach gleich  $\overline{ABCD}$ , seinem Vorzeichen nach aber positiv oder negativ sein, je nachdem der Schraubensinn des Tetraeders ABCD positiv oder negativ ist.

- 2. Die Vertauschung der Eckpunktfolge. Es ist daher zunächst, wenn A au erster Stelle bleibt, nach dem Drehungssinn des Dreiecks BCD (§ 15, (2))
- (2) ABCD = ACDB = ADBC = -ABDC = -ACBD = -ADCB.

§ 39, 3. 183

Aus dem Anblick, den die Seitenfläche BCD bezüglich ihres Drehungssinnes von der gegenüberliegenden Ecke A aus bietet, kann man aber auch auf den Anblick schließen, den die andern Seitenflächen des Tetraeders bezüglich ihres Drehungssinnes von den ihnen gegenüberliegenden Ecken aus bieten. Breitet man nämlich das Netz des positiv geschraubten Tetraeders ABCD (Fig. 221b) in der von ihrer positiven Seite gesehenen Ebene BCD als Zeichnungsebene aus (Fig. 222), so erscheinen die Drehungssinne der Dreiecke:

$$ADC$$
,  $ABD$ ,  $ACB$ 

auch positiv; ebenso werden sie aber von ihren gegenüberliegenden Ecken:

aus positiv erscheinen, wenn man die Dreiecke wieder nach vorn in den Raum hinein klappt bis zur Vereinigung der drei Punkte A. Daher ist das Tetraeder ABCD auch in der Bezeichnung:

positiv geschraubt in dem Sinne, daß von der ersten Ecke der Drehungssinn des Dreiecks der drei folgenden positiv erscheint. Das

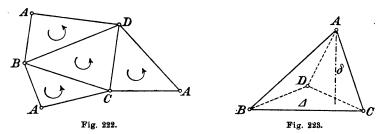

Analoge würde sich aber für ein negativ geschraubtes Tetraeder ABCD ergeben, so daß auf jeden Fall:

$$(3) ABCD = BADC = CABD = DACB.$$

Die Kombination der Formeln (2) und (3) zeigt aber, daß der durch die Permutation ABCD dargestellte Rauminhalt sein Vorzeichen bei jeder Transposition (Vertauschung zweier Buchstaben) wechselt.<sup>7</sup>)

3. Darstellung des relativen Rauminhalts durch Grundfläche und Höhe. Wir bezeichnen (Fig. 223) mit  $\Delta = \overline{BCD}$  den absoluten Flächeninhalt des Dreiecks BCD (Grundfläche des Tetraeders) und mit  $\delta$  den senkrechten Abstand des Punktes A von der Ebene BCD (Höhe des Tetraeders) und rechnen diesen Abstand positiv oder

negativ, je nachdem A auf der positiven oder negativen Seite der durch den Drehungssinn des Dreiecks BCD gerichteten Ebene liegt.

Alsdann ist nach § 39, 1 der relative Rauminhalt des Tetraeders:
(4)  $ABCD = \frac{1}{3} \Delta \delta.$ 

4. Darstellung des relativen Rauminhaltes durch die Koordinaten der Eckpunkte. In bezug auf ein rechtwinkliges positiv orientiertes Koordinatensystem Oxyz seien  $x_1y_1z_1$ ,  $x_2y_2z_2$ ,  $x_3y_3z_3$ ,  $x_4y_4z_4$ 

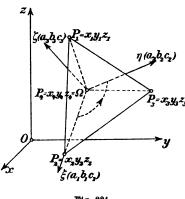

Fig. 224.

die Koordinaten der vier Eckpunkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  eines Tetraeders. Wir führen ein neues rechtwinkliges Koordinatensystem  $\Omega \xi \eta \xi$  ein (Fig. 224), in bezug auf welches die vier Punkte die Koordinaten  $\xi_1 \eta_1 \xi_1$ ,  $\xi_2 \eta_2 \xi_2$ ,  $\xi_3 \eta_3 \xi_3$ ,  $\xi_4 \eta_4 \xi_4$  haben mögen. Der Anfangspunkt  $\Omega$  dieses neuen Systems sei der Punkt  $P_4$ , so daß

$$\xi_4 = 0, \quad \eta_4 = 0, \quad \zeta_4 = 0;$$

die positive  $\xi$ -Achse laufe von  $P_4$  nach  $P_2$ , worauf:

$$\xi_2 > 0, \quad \eta_2 = 0, \quad \zeta_2 = 0;$$

die  $\eta$ -Achse sei in der Ebene  $P_4P_2P_3$  senkrecht zur  $\xi$ -Achse und nach derjenigen Seite der  $\xi$ -Achse gerichtet, auf der  $P_3$  liegt; dann ist:

$$\eta_3 > 0$$
,  $\zeta_8 = 0$ ,

und stimmt der Drehungssinn, den die  $\xi\eta$ -Ebene als Koordinatenebene hat (in Fig. 224 durch den Pfeilbogen angedeutet) mit dem Drehungssinn des Dreiecks  $P_4P_3P_3=P_2P_3P_4$  überein; endlich sei die  $\xi$ -Achse die positive Normale der  $\xi\eta$ -Ebene, so daß  $\Omega\xi\eta\xi$  ein positiv orientiertes Koordinatensystem wird. Je nachdem dann  $P_1$  auf der positiven oder negativen Seite der Ebene  $P_2P_3P_4$  gelegen ist, wird  $\xi_1>0$  oder  $\xi_1<0$ .

Danach ist im Sinne von § 39, 3:

Hierfür kann man aber, da  $\eta_2 = 0$ ,  $\zeta_2 = 0$ ,  $\zeta_3 = 0$  ist, auch schreiben:

(5) 
$$6. P_1 P_2 P_3 P_4 = \begin{vmatrix} \xi_1 & \eta_1 & \xi_1 \\ \xi_2 & \eta_2 & \xi_2 \\ \xi_3 & \eta_3 & \xi_3 \end{vmatrix}.$$

185

Sind nun  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_3$ ,  $c_2$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  die Richtungskosinus der Achsen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  (Fig. 224), so wird nach  $\S$  37, (17) aus (5):

$$6 \cdot P_1 P_2 P_3 P_4 =$$

$$a_1(x_1 - x_4) + b_1(y_1 - y_4) + c_1(z_1 - z_4) \quad a_2(x_1 - x_4) + b_2(y_1 - y_4) + c_2(z_1 - z_4) \quad \dots$$

$$a_1(x_2 - x_4) + b_1(y_2 - y_4) + c_1(z_2 - z_4) \quad a_2(x_2 - x_4) + b_2(y_2 - y_4) + c_2(z_2 - z_4) \quad \dots$$

und nach dem Multiplikationstheorem (Anm. 1, V, 2):

$$6. P_1 P_2 P_3 P_4 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1 - x_4 & y_1 - y_4 & z_1 - z_4 \\ x_2 - x_4 & y_2 - y_4 & z_2 - z_4 \\ x_3 - x_4 & y_3 - y_4 & z_3 - z_4 \end{vmatrix}$$

oder, da hier nach § 37, (10) der erste Faktor D=1 ist:

(6) 
$$6. P_1 P_2 P_3 P_4 = \begin{vmatrix} x_1 - x_4 & y_1 - y_4 & z_1 - z_4 \\ x_2 - x_4 & y_2 - y_4 & z_2 - z_4 \\ x_3 - x_4 & y_3 - y_4 & z_3 - z_4 \end{vmatrix}.$$

Durch Ränderung der Determinante ergibt sich hieraus (Anm. 1, III, (17)):

$$6. P_{1} P_{2} P_{3} P_{4} = \begin{vmatrix} x_{1} - x_{4} & y_{1} - y_{4} & z_{1} - z_{4} & 0 \\ x_{2} - x_{4} & y_{2} - y_{4} & z_{2} - z_{4} & 0 \\ x_{3} - x_{4} & y_{3} - y_{4} & z_{3} - z_{4} & 0 \\ x_{4} & y_{4} & z_{4} & 1 \end{vmatrix}$$

und folgt daher schließlich (Anm. 1, IV, 4):

Der sechsfache relative Rauminhalt des Tetraeders  $P_1P_2P_3P_4$  drückt sich durch die Koordinaten der vier Ecken in bezug auf ein rechtwinkliges positiv orientiertes Koordinatensystem (Fig. 224) folgendermaßen aus (vgl. § 15, (6); § 1, (5)):

(7) 
$$6.P_{1}P_{2}P_{3}P_{4} = \begin{vmatrix} x_{1} & y_{1} & z_{1} & 1 \\ x_{2} & y_{2} & z_{2} & 1 \\ x_{3} & y_{3} & z_{3} & 1 \\ x_{4} & y_{4} & z_{4} & 1 \end{vmatrix}.$$

Bei einer Transposition der Indizes 1, 2, 3, 4 ändert sich<sup>7</sup>), wie nach § 39, 2 erforderlich, das Vorzeichen des Ausdrucks (7).

5. Eine Ecke des Tetraeders im Koordinatenanfangspunkt. Wenn die Ecke  $P_4 = x_4$ ,  $y_4$ ,  $z_4$  nach O = 0, 0, 0 verlegt wird, so folgt aus (7) (vgl. § 15, (4)):

(8) 
$$6. P_1 P_2 P_3 O = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

als sechsfacher relativer Rauminhult eines Tetraeders, das den Koordinatenanfangspunkt und drei durch ihre Koordinaten gegebene Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  zu Ecken hat (Fig. 225).

6. Darstellung des relativen Rauminhaltes mittels dreier Kanten. Führt man jetzt die Polarkoordinaten der Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ , also die absoluten Lösungen  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  und die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_3$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  der Kanten  $OP_1$ ,  $OP_2$ ,  $OP_3$  (Fig. 225) ein, so wird nach § 33, (14) (vgl. Anm. 1, IV, 5):

$$6. P_1 P_2 P_3 O = \begin{vmatrix} a_1 r_1 & b_1 r_1 & c_1 r_1 \\ a_2 r_2 & b_2 r_2 & c_2 r_2 \\ a_3 r_3 & b_3 r_3 & c_3 r_3 \end{vmatrix} = r_1 r_2 r_3 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Die Determinante der neun Richtungskosinus ist aber nach § 37, (9) gleich sin  $r_1 r_2 r_3$ , wenn wir unter dem Symbol Sinus mit  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$ 

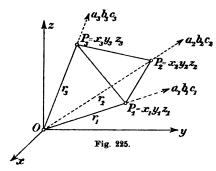

die drei Kanten  $OP_1$ ,  $OP_2$ ,  $OP_3$  auch ihrer Richtung nach bezeichnen (vgl. 3.5, 3.5, 4). Daher folgt unabhängig vom Koordinatensystem Oxyz (vgl. 1.5, 1.5, 1.5):

Sind  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  die absoluten Längen dreier von einem Eckpunkte O des Tetraeders  $P_1$   $P_2$   $P_3$  O ausgehenden Kanten (Fig. 225) und sin  $r_1r_2r_3$  der Sinus der von ihnen gebildeten Ecke,

so ist der sechsfache relative Rauminhalt des Tetraeders:

(9) 
$$6. P_1 P_2 P_3 O = r_1 r_2 r_3 \cdot \sin r_1 r_2 r_3.$$

7. Die Tetraeder aus fünf Punkten des Raumes. Wenn man die mit den Koordinaten von fünf Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ ,  $P_5$  gebildete identische (Anm. 1, IV, 3) Gleichung:

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 & 1 \\ x_5 & y_5 & z_5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

nach den Elementen der letzten Kolonne entwickelt, so ergibt sich mit Rücksicht auf (7) unter Weglassung des Faktors 6, der vom Koordinatensystem Oxyz unabhängige Satz (vgl. § 15, 4):

Zwischen den relativen Rauminhalten der fünf aus fünf Punkten

§ 39, 8. 187

 $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ ,  $P_5$  gebildeten Tetraeder besteht stets die Beziehung<sup>8</sup>): (10)  $P_2P_3P_4P_5+P_3P_4P_5P_1+P_4P_5P_1P_2+P_5P_1P_2P_3+P_1P_2P_3P_4=0$ .

8. Der relative Rauminhalt des Tetraeders in schiefwinkligen Koordinaten. Führen wir statt des positiv orientierten rechtwinkligen

Koordinatensystems, auf das sich die Formeln (6) und (7) beziehen, ein konzentrisches schiefwinkliges System  $O\xi\eta\xi$  ein (Fig. 226), so ist nach § 37, (2) für i=1,2,3,4:

$$x_i = a_1 \xi_i + a_2 \eta_i + a_3 \xi_i,$$
  
 $y_i = b_1 \xi_i + b_2 \eta_i + b_3 \xi_i,$   
 $z_i = c_1 \xi_i + c_2 \eta_i + c_3 \xi_i,$ 

wo  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  die Richtungskosinus der Achsen des neuen Systems  $O\xi\eta\zeta$  sind. Es wird daher aus (6):

wie beim Übergang von (6) zu (7), und endlich nach § 37, (9) unabhängig von Oxyz (vgl. § 15, (9)):

(11) 
$$6 \cdot P_{1} P_{2} P_{3} P_{4} = \sin \xi \eta \xi \cdot \begin{vmatrix} \xi_{1} & \eta_{1} & \xi_{1} & 1 \\ \xi_{2} & \eta_{2} & \xi_{2} & 1 \\ \xi_{3} & \eta_{3} & \xi_{3} & 1 \\ \xi_{4} & \eta_{4} & \xi_{4} & 1 \end{vmatrix}.$$

In dieser Formel für den sechsfachen relativen Rauminhalt des Tetraeders bedeuten  $\xi_i$ ,  $\eta_i$ ,  $\zeta_i$  (i=1,2,3,4) die auf ein schiefwinkliges Koordinatensystem  $O\xi\eta\zeta$  (Fig. 226) bezogenen Koordinaten der vier Eckpunkte und  $\sin\xi\eta\zeta$  den Sinus des Dreikants der Koordinatenachsen.<sup>59</sup>)

### II. Kapitel.

# Die Gleichungen der Ebene und der geraden Linie.

## § 40. Die Gleichung der Ebene.

1. Die Gleichung der durch drei Punkte bestimmten Ebene. Jede Ebene kann man sich durch drei getrennte Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  des Raumes, die nicht in einer Geraden liegen, bestimmt denken. Ein

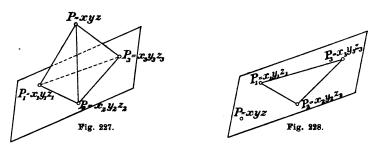

vierter, laufender Punkt P des Raumes (Fig. 227) bildet mit jenen ein Tetraeder  $PP_1P_2P_3$  und liegt (§ 39, (4)) immer dann und nur dann in der Ebene  $P_1P_2P_3$ , wenn der Rauminhalt des Tetraeders Null ist. Mit Rücksicht auf § 39, (7) ergibt sich daher bei Einführung der rechtwinkligen Koordinaten der Punkte (vgl. § 16, (5)):

Der Punkt P=x, y, z liegt immer dann und nur dann in der Ebene der drei Punkte  $P_1=x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ ;  $P_2=x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$ ;  $P_3=x_3$ ,  $y_3$ ,  $z_3$  (Fig. 228), wenn:

(1) 
$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Man nennt (1) die Gleichung der Ebene  $P_1P_2P_3$  in laufenden Koordinaten x, y, z. Der Satz gilt nach § 39, 8 auch für schiefwinklige Koordinaten, ebenso wie die Sätze in § 40, 3—5.64)

2. Bedeutung der Koeffizienten der Gleichung der durch drei Punkte bestimmten Ebene. Nach den laufenden Koordinaten geordnet (Anm. 1, III, (17)), lautet die Gleichung (1):

$$(2) \cdot Ax + By + Cz + D = 0,$$

wo die Koeffizienten A, B, C, D die Werte haben:

(3) 
$$\begin{cases} A = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} z_1 & x_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & 1 \\ z_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}, \\ D = - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Jeder dieser Ausdrücke hat eine geometrische Bedeutung. Nach § 36, (6) sind:

(4) 
$$A = 2\Delta_{yz}, \quad B = 2\Delta_{zx}, \quad C = 2\Delta_{xy}$$

die doppelten gemeinen Koordinaten des Dreiecks  $P_1 P_2 P_3$ , und nach § 39, (8) ist:

$$D = 6 \cdot OP_1 P_2 P_3$$

der sechsfache Rauminhalt des Tetraeders OP1P2P3 (vgl. § 39, 2).

3. Allgemeine Form der Gleichung der Ebene. Jede gegebene Ebene kann nach § 40, 1; 2 durch eine Gleichung von der Form:

$$(6) Ax + By + Cz + D = 0$$

dargestellt werden.61)

Ist jetzt umgekehrt die Gleichung (6) mit willkürlichen Koeffizienten A, B, C, D gegeben, so wird sie jedenfalls einen Ort von  $\infty^2$  Punkten x, y, z darstellen, da ihr bei beliebiger Wahl von zwei Koordinaten durch einen entsprechenden Wert der dritten genügt werden kann. Sind nun  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ ;  $P_2 = x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$ ;  $P_3 = x_3$ ,  $y_3$ ,  $z_3$  irgend drei getrennte, nicht in gerader Linie liegende Punkte des fraglichen Ortes, so genügen ihre Koordinaten der Gleichung (6) so daß:

(7) 
$$\begin{cases} Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0, \\ Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D = 0, \\ Ax_3 + By_8 + Cz_8 + D = 0. \end{cases}$$

Hieraus aber folgt mit einem Proportionalitätsfaktor o (Anm. 2, III, (14)):

(8) 
$$\begin{cases} \varrho A = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}, \quad \varrho B = \begin{vmatrix} z_1 & x_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & 1 \\ z_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix}, \quad \varrho C = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix},$$

$$\varrho D = - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Die Gleichung (6) nimmt durch diese Darstellung ihrer Koeffizienten, von dem Faktor  $\varrho$  abgesehen, die Form (1) an, bedeutet also die Ebene der drei Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ .

Jede gegebene Gleichung von der Form (6) stellt eine Ebene dar.

4. Die Anzahl der Konstanten. Die allgemeine Gleichung (6) der Ebene enthält drei Konstanten, die Verhältnisse der vier Koeffizienten. In der Tat bestimmen drei Punkte, die die Ebene vollkommen bestimmen, in den Gleichungen (8) nur die Verhältnisse der vier Koeffizienten (vgl. § 16, 5).

Die vier Koeffizienten der Gleichung einer gegebenen Ebene bleiben daher um einen gemeinsamen Faktor unbestimmt. Umgekehrt stellen zwei gegebene Gleichungen:

(9) 
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_3 z + D_3 = 0 \end{cases}$$

dieselbe Ebene dar, wenn:

(10) 
$$A_1: B_1: C_1: D_1 = A_2: B_2: C_2: D_2$$

oder mit einem Proportionalitätsfaktor  $-\lambda_1:\lambda_2$  geschrieben:

$$\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 = 0, \quad \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 = 0, \quad \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 = 0, \quad \lambda_1 D_1 + \lambda_2 D_2 = 0.$$

Indem man zur Abkürzung setzt:

(11) 
$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1, \\ X_2 = A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2, \end{cases}$$

spricht man diesen Satz auch so aus:

Die beiden Gleichungen  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  stellen immer dann und nur dann dieselbe Ebene dar, wenn mit zwei nicht verschwinden-

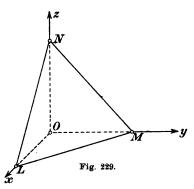

den konstanten Faktoren die Identität (die in x, y, z identische Gleichung) besteht  $^{62}$ ):

$$(12) \qquad \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 = 0.$$

5. Bedeutung der Koeffizientenverhältnisse der allgemeinen Gleichung der Ebene. Die Ebene (6) schneidet die Koordinatenachsen y = 0, z = 0; z = 0, x = 0; x = 0, y = 0 (vgl. § 31, 6) in drei Punkten L, M, N (Fig. 229) mit den Koordinaten (vgl. § 16, (14))<sup>65</sup>):

(13) 
$$x = 0L = -\frac{D}{A}, \quad y = 0M = -\frac{D}{B}, \quad z = 0N = -\frac{D}{C}$$

Mit D = 0 geht die Ebene (6) durch den Koordinatenanfangspunkt;

§ 40, 6-8. 191

mit A=0 ist sie der x-Achse, mit B=0 und C=0 der yz-Ebene parallel. Es sind also:

$$(14) Ax + By + Cz = 0,$$

$$(15) By + Cz + D = 0,$$

$$(16) Ax + D = 0$$

die allgemeinen Gleichungsformen für solche Ebenen, die bezüglich durch O gehen oder der x-Achse oder der yz-Ebene parallel sind.

6. Spurlinien der Ebene. Die Geraden LM und LN heißen bei der Stellung § 31, Fig. 180 des Koordinatensystems die Spurlinien der Ebene in Aufriß- und Grundrißebene (in Fig. 230 ist Mdie letztere wie in § 31,7) in die erstere umgeklappt, so daß die drei Strecken OL, OM, ON in ihrer wahren Größe erscheinen. Die beiden Spurlinien charakterisieren die Ebene vollständig und dienen in der darstellenden Geometrie zur Darstellung der Ebene.

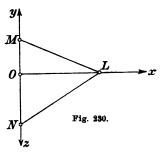

Ihre Gleichungen in bezug auf die ebenen Koordinatensysteme Oxz und Oxy sind (vgl. § 16, 6):

(17) 
$$Ax + Cz + D = 0, Ax + By + D = 0.$$

7. Ebenen durch einen gegebenen Punkt. Soll die Ebene:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

einen gegebenen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  enthalten, so muß:

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

Mit Subtraktion beider Gleichungen folgt:

Die Gleichung jeder durch den Punkt  $x_0, y_0, z_0$  gehenden Ebene hat die Form:

(18) 
$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0.$$

8. Parameterdarstellung der Ebene. Die  $\xi \eta$ -Ebene des in § 37, 5 gebrauchten Koordinatensystems  $\Omega \xi \eta \xi$  kann als eine ganz beliebige, mit Bezug auf das Koordinatensystem Oxyz gegebene Ebene des Raumes gelten. Für jeden Punkt x, y, z dieser Ebene ist aber in den Formeln § 37, (13)  $\zeta = 0$ , während  $\xi$  und  $\eta$  unabhängig voneinander und beliebig variieren. Daher ergibt sich (Fig. 231):

Ist  $\Omega = x_0, y_0, z_0$  ein fester Punkt einer Ebene E, ferner  $a_1, b_1, c_1$ und a2, b2, c2 die Richtungskosinus zweier von A innerhalb der Ebene ausgehenden Achsen  $\xi$  und  $\eta$ , so bieten die Gleichungen (vgl.  $\S$  16, (2)):

(19) 
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 \xi + a_2 \eta, \\ y = y_0 + b_1 \xi + b_2 \eta, \\ z = z_0 + c_1 \xi + c_2 \eta \end{cases}$$

eine Parameterdarstellung der Ebene. 107) Die Parameter  $\xi$  und  $\eta$  bedeuten die (schiefwinkligen) Koordinaten des laufenden Punktes der Ebene in dem ebenen Koordinatensystem  $\mathfrak{A} \xi \eta$  (vgl. § 10, 6).

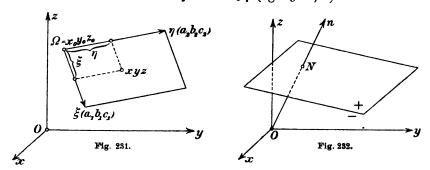

9. Ebene durch einen Punkt und zwei Richtungen. Durch Elimination der Parameter ergibt sich in (vgl. § 16, (3)):

(20) 
$$\begin{vmatrix} x - x_0 & a_1 & a_2 \\ y - y_0 & b_1 & b_2 \\ z - z_0 & c_1 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

die Gleichung der Ebene, die durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und zwei von ihm in den Richtungen  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  ausgehende Geraden geht.

## § 41. Der Abstand eines Punktes von der Ebene.

1. Ebene nach dem Koordinatenanfangspunkt gerichtet. Die Gleichung einer Ebene sei in bezug auf ein positiv orientiertes rechtwinkliges Koordinatensystem:

$$(1) Ax + By + Cz + D = 0.$$

Kommt es darauf an, die Ebene als gerichtete Ebene 65 aufzufassen (vgl. § 32, 2), so soll als ihre positive Seite immer die dem Koordinatenanfangspunkt O abgewendete Seite gelten (Fig. 232).

Das von O auf die Ebene gefällte Perpendikel ON bezeichnet dann die Richtung der positiven Normale n der Ebene (vgl. § 17, 1; § 32, 4).

2. Darstellung der Richtungskosinus der positiven Normale. Seien  $P_1 = x_1, y_1, z_1, P_2 = x_2, y_2, z_2, P_3 = x_3, y_3, z_3$  drei beliebige Punkte

Fig. 233.

der Ebene (Fig. 233), die jedoch so gewählt sind, daß die positive Normale des Dreiecks  $P_1P_2P_3$  (vgl. § 36, 1) mit der positiven Normale der Ebene übereinkommt. Nach § 40, (8) stellen sich dann die Koeffizienten A, B, C, D bis auf einen gemeinsamen Faktor, den wir hier  $\varepsilon \varrho$  ( $\varrho > 0$ ,  $\varepsilon = \pm 1$ ) nennen wollen, durch die Koordinaten von  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  in folgender Weise dar:

$$(2) \begin{cases} \varepsilon \varrho A = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \Delta_{y_2}, & \varepsilon \varrho B = \begin{vmatrix} z_1 & x_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & 1 \\ z_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \Delta_{z_2}, \\ \varepsilon \varrho C = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \Delta_{x_2}, & \varepsilon \varrho D = -\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 6 \cdot O P_1 P_2 P_3, \\ R_1 & R_2 & R_3 & R_3 & R_3 & R_3 \end{cases}$$

wo  $\Delta_{yz}$ ,  $\Delta_{zx}$ ,  $\Delta_{xy}$  die gemeinen Koordinaten des Dreiecks  $P_1P_2P_3$  (vgl. § 40, (4)) sind und  $OP_1P_2P_3$  der relative Rauminhalt des Tetraeders  $OP_1P_2P_3$  (vgl. § 40, (5)) ist.

Da nun der Voraussetzung nach O auf der negativen Seite des Dreiecks  $P_1P_2P_3$  liegt, ist nach § 39, 1 dieser Rauminhalt negativ und somit nach der letzten Formel (2), wo  $\varrho > 0$  sein sollte,  $\varepsilon D < 0$  oder:

(3) 
$$\varepsilon = -\operatorname{sign}. D.$$

Der doppelte absolute Flächeninhalt x des Dreiecks  $P_1P_2P_3$  ist nach § 36, (5) mit Rücksicht auf (2):

(4) 
$$2\Delta = 2 \cdot \overline{P_1 P_2 P_3} = 2 \sqrt{\overline{\Delta_{yz}^2 + \Delta_{zx}^2 + \Delta_{xy}^2}} = \varrho \sqrt{\overline{A^2 + B^2 + C^2}}$$
 und die Richtungskosinus der positiven Normale  $n$  des Dreiecks, ebenso:

$$a = \frac{\Delta_{yz}}{\Delta} = \frac{A}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad b = \frac{\Delta_{zx}}{\Delta} = \frac{B}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$c = \frac{\Delta_{xy}}{\Delta} = \frac{C}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Unabhängig von den drei Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  folgt also (vgl. § 17, 2): Die Richtungskosinus der positiven Normale n der durch die Gleichung (1) gegebenen und nach O gerichteten Ebene, auch kurz die "Stellungskosinus der Ebene" <sup>99</sup>) genannt, sind:

(5) 
$$a = \frac{A}{\epsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, b = \frac{B}{\epsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, c = \frac{C}{\epsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$
Staude, analyt. Geometrie.

wo das Vorzeichen s durch (3) bestimmt ist. Sie hängen nur von den Verhältnissen der vier Konstanten A, B, C, D ab.

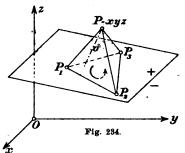

3. Der Abstand eines Punktes von der Ebene. Der Abstand  $\delta$  eines Punktes P=x, y, z von der gerichteten Ebene (1) soll positiv oder negativ gelten, je nachdem der Punkt auf der positiven oder negativen Seite (mit 0 ungleichseitig oder gleichseitig) liegt.

Der relative Rauminhalt des Tetraeders  $PP_1P_2P_3$  (Fig. 234) ist da-

her, falls  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  die in § 41, 2 angenommenen Punkte sind, nach § 39, (4):  $6 \cdot PP_1P_2P_3 = 2 \Delta \cdot \delta.$ 

Andererseits ist nach § 39, (7) mit Benutzung der Gleichungen (2):

$$6. PP_{1}P_{2}P_{3} = \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_{1} & y_{1} & z_{1} & 1 \\ x_{2} & y_{2} & z_{2} & 1 \\ x_{3} & y_{3} & z_{3} & 1 \end{vmatrix} = \varepsilon \varrho (Ax + By + Cz + D)$$

und daher:

$$2\Delta . \delta = \varepsilon \varrho (Ax + By + Cz + D).$$

Setzt man hier den Wert (4) von 2 dein, so folgt:

Der Abstand  $\delta$  des Punktes P = x, y, z von der durch die Gleichung (1) gegebenen und mit Bezug auf O gerichteten Ebene ist <sup>66</sup>):

(6) 
$$\delta = \frac{Ax + By + Cz + D}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

wo  $\varepsilon$  wieder durch (3) bestimmt ist.

Der Ausdruck (6) ist hiernach für alle Punkte x, y, z auf der negativen Seite der Ebene (1), auf der O liegt, negativ und für alle Punkte auf der positiven Seite positiv, während er für alle Punkte der Ebene selbst verschwindet (vgl. § 17, 3).

4. Ebene nach einem beliebigen Punkt gerichtet. Statt nach dem Koordinatenanfangspunkt O wollen wir jetzt die Ebene (1) nach einem beliebigen Punkt  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  richten. Es soll also ihre positive Seite diejenige sein, die dem Punkte  $P_0$  abgewandt ist. Der Abstand  $\delta$  eines Punktes von der Ebene soll wieder auf ihrer positiven Seite positiv sein. Wir führen zunächst  $P_0$  als Koordinatenanfangspunkt O' eines neuen parallelen Koordinatensystems O'x'y'z' ein mittels der Substitution (vgl. § 37, 1):

(7) 
$$x = x_0 + x', \quad y = y_0 + y', \quad z = z_0 + z'.$$

Die Gleichung der Ebene (1) wird dann:

(8) 
$$Ax' + By' + Cz' + D' = 0,$$

wo:

(9) 
$$D' = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D.$$

Nach § 41, 2 und 3 gelten daher für die Richtungskosinus der positiven Normale der nach O' gerichteten Ebene (8) in bezug auf das neue System O'x'y'z' die Formeln

(5) mit:

(10) 
$$\varepsilon = -\operatorname{sign}. D'$$

und für den Abstand eines Punktes x', y', z' die Formel:

(11) 
$$\delta = \frac{Ax' + By' + Cz' + D'}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

mit demselben Werte von ε.



Die Richtungskosinus der positiven Normale n der nach einem beliebigen Punkte  $x_0, y_0, z_0$  gerichteten Ebene (1) sind durch die Formeln (5) und der Abstand eines Punktes x, y, z von der Ebene durch die Formel (6) bestimmt, beidemal mit:

(12) 
$$\varepsilon = -\operatorname{sign.} (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D).$$

5. Die Polarkoordinaten des von O gefällten Perpendikels. Bezeichnet  $p = \overline{ON}$  die absolute Länge des von O auf die Ebene gefällten Perpendikels ON (Fig. 235), so sind, indem wir die Ebene wieder wie in § 41, 1 nach O richten, p, a, b, c die Polarkoordinaten der Strecke ON (vgl. § 34, 1).

Da der Abstand  $\delta$  des Punktes O von der Ebene im Sinne von § 41, 3 negativ, also  $\delta = -p$  ist, und sich aus der Formel (6) mit x = 0, y = 0, z = 0 ergeben muß, so wird:

$$-p = \frac{D}{\epsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Die Polarkoordinaten p, a, b, c des von O auf die Ebene (1) ge-

Fig. 235.

fällten Perpendikels sind durch die Formeln (5) und (13) bestimmt, wo  $\varepsilon$  den Wert (3) hat.

6. Die Hessesche Normalform der Gleichung der Ebene. Da nun nach (5) und (13) identisch in x, y, z:

(14) 
$$\frac{Ax + By + Cz + D}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = ax + by + cz - p$$

ist, so kann nach § 40, (12) die Ebene (1) auch in der Form:

$$(15) ax + by + cz - p = 0$$

dargestellt werden. Man nennt diese Gleichung, in der die Koeffizienten p, a, b, c die Polarkoordinaten des von O auf die Ebene gefällten Perpendikels sind, die Hessesche Normalform der Gleichung der Ebene. [62]

Sie geht aus der allgemeinen Form (1) durch Division mit dem Faktor  $\epsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ ,  $\epsilon = -$  sign. D hervor.

Hieraus folgt zugleich, daß unter den Bedingungen:

(16) 
$$A^2 + B^2 + C^2 = 1, \quad D < 0$$

die Gleichung (1) selbst die Normalform hat, oder daß die für die Normalform (15) erfüllten Bedingungen:

(17) 
$$a^2 + b^2 + c^2 = 1, \quad p > 0$$

hinreichend sind, um die Normalform analytisch zu kennzeichnen.

Der Satz § 41, 3 kann nun mit Rücksicht auf (14) so ausgesprochen werden (Fig. 235):

Ist eine Ebene durch ihre Gleichung (15) in der Normalform gegeben, so ist der Abstand  $\delta$  eines Punktes x, y, z von der Ebene:

(18) 
$$\delta = ax + by + cz - p,$$

wobei als positive Seite der Ebene, auf der  $\delta$  positiv ist, die dem Koordinatenanfangspunkt abgewandte Seite gilt (vgl. § 17, 5).

Für p=0 ist die positive Seite der Ebene, auf der  $\delta$  positiv ist, dadurch bestimmt, daß die positive Normale (§ 32, 4) die Richtungskosinus a, b, c hat, da für x=a, y=b, z=c (vgl. § 33, (16))  $\delta = a^2 + b^2 + c^2 = 1$  wird.

7. Der Neigungswinkel einer gerichteten Geraden gegen eine gerichtete Ebene. Die Richtungskosinus einer Geraden g (Fig. 236) seien a', b', c'; für ihren Winkel  $\psi$  gegen die positive Normale (5) der Ebene (1) ist nach § 35, (1):

$$\cos \overline{ng} = \cos \psi = aa' + bb' + cc' = \frac{Aa' + Bb' + Cc'}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Für den Neigungswinkel  $\chi$  von g gegen diese Ebene E selbst folgt da-

her nach  $\S 32, (7)$ :

$$\sin Eg = \sin \chi = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \psi\right) = \cos \psi = \frac{Aa' + Bb' + Cc'}{\varepsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Der Neigungswinkel  $\chi$  einer durch ihre Richtungskosinus a', b', c' gegebenen gerichteten Geraden gegen die durch ihre Gleichung (1) gegebene und nach O gerichtete Ebene ist durch die Angaben:

(19) 
$$\sin \chi = \frac{Aa' + Bb' + Cc'}{\epsilon \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, -\frac{\pi}{2} < \chi < +\frac{\pi}{2}, \epsilon = -\text{sign. } D$$

eindeutig bestimmt.

8. Ebene durch zwei Achsen gerichtet. Ist eine Ebene durch einen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und zwei von ihm ausgehende Achsen  $\xi$  und  $\eta$ 

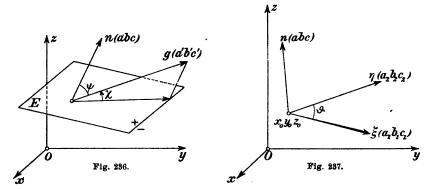

mit den Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  gegeben (Fig. 237), so sind die Koeffizienten A, B, C ihrer Gleichung (1) nach § 40, (20):

(20) 
$$A = b_1 c_2 - b_2 c_1$$
,  $B = c_1 a_2 - c_2 a_1$ ,  $C = a_1 b_2 - a_2 b_1$ , so daß nach § 35, (2) für den Winkel & der beiden Achsen:

(21) 
$$\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \sin \overline{\xi \eta} = \sin \vartheta, \quad (\sin \vartheta > 0).$$

Die Richtungskosinus der positiven Normale n der Ebene wären dann im Sinne von (5), (3):

(22) 
$$a = \frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{\varepsilon \sin \vartheta}, \quad b = \frac{c_1 a_2 - c_2 a_1}{\varepsilon \sin \vartheta}, \quad c = \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{\varepsilon \sin \vartheta}.$$

Richtet man aber die Ebene nicht wie in § 41, 1 in bezug auf O, sondern nach der Folge der Achsen  $\xi$ ,  $\eta$  wie in § 32, 8, so muß man das Vorzeichen  $\varepsilon$  nicht wie in (3), sondern aus der Bedingung bestimmen, daß das Achsensystem  $\xi \eta n$  positiv orientiert sei (vgl. § 32, 8), also nach § 37, 3 die Determinante:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a & b & c \end{vmatrix} > 0 \text{ sei.}$$

Dies gibt aber nach (22) die Bedingung:

$$\frac{(b_1c_2-b_2c_1)^2+(c_1a_2-c_2a_1)^2+(a_1b_2-a_2b_1)^2}{\varepsilon\sin\vartheta}=\varepsilon\sin\vartheta>0$$

(vgl. § 35, (2)), so daß  $\varepsilon = +1$  sein muß.

Sind daher  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  die Richtungskosinus zweier durch einen Punkt gehenden Achsen  $\xi$  und  $\eta$ , so hat die positive Normale der durch die Achsenfolge  $\xi$ ,  $\eta$  gerichteten Ebene dieser Achsen die Richtungskosinus <sup>97</sup>):

(23) 
$$a = \frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{\sin \vartheta}, \quad b = \frac{c_1 a_2 - c_2 a_1}{\sin \vartheta}, \quad c = \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{\sin \vartheta},$$
wo (vgl. § 32, (1)): 
$$\vartheta = \overline{\xi \eta}, \quad (0 < \vartheta < \pi).$$

9. Darstellung des Sinus einer Ecke als Produkt der Sinus zweier Winkel. Es seien jetzt  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  die Kanten einer Ecke und

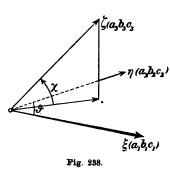

(24) 
$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \sin \xi \eta \zeta$$

 $\eta(a_1 h_{c_2})$  die Determinante ihrer Richtungskosinus (vgl. § 37, (9)). Die positive Normale n der durch die Achsenfolge § $\eta$  gerichteten § $\eta$ -Ebene ist nach (23) unter Anwendung der Bezeichnung § 37, (4):

(25) 
$$a = \frac{A_s}{\sin \theta}$$
,  $b = \frac{B_s}{\sin \theta}$ ,  $c = \frac{C_s}{\sin \theta}$ 

Für den Neigungswinkel  $\chi = \xi \eta$ ,  $\zeta$  der  $\zeta$ -Achse gegen die  $\xi \eta$ -Ebene (Fig. 238) ergibt sich dann mit Hinblick auf § 32, (7) und § 35, (1):

$$\sin(\xi\eta,\xi) = \sin\chi = \cos n\xi = aa_8 + bb_8 + cc_3$$

und damit nach (25) (vgl. Anm. 1, II, (6)):

$$\sin(\xi\eta,\xi) = \sin\chi = \frac{A_s a_s + B_s b_s + C_s c_s}{\sin\vartheta} = \frac{D}{\sin\vartheta} = \frac{\sin\xi\eta\xi}{\sin\xi\eta}.$$

Sonach wird:

(26) 
$$\sin \xi \eta \zeta = \sin \overline{\xi \eta} \cdot \sin (\xi \eta, \zeta).$$

Der Sinus der Ecke  $\xi \eta \xi$  ist gleich dem Produkt aus dem Sinus des Winkels  $\vartheta = \xi \eta$  der beiden Kanten  $\xi$ ,  $\eta$   $(0 < \vartheta < \pi)$  und dem Sinus

des Neigungswinkels  $\chi=\xi\eta,\,\zeta$  der Kante  $\zeta$  gegen die Ebene  $\xi\eta\left(-\frac{\pi}{2}<\chi<+\frac{\pi}{2}\right)$  .

In der Tat hat der Sinus der Ecke das Vorzeichen dieses Neigungswinkels (vgl. § 32, 3 und 11).

Infolge der Gleichberechtigung der drei Kanten ergänzt man (26) zu:

(27) 
$$\sin \xi \eta \zeta = \sin \overline{\eta \zeta} \cdot \sin (\eta \zeta, \xi) = \sin \overline{\xi \xi} \cdot \sin (\zeta \xi, \eta) = \sin \overline{\xi \eta} \cdot \sin (\xi \eta, \zeta).$$

Der Sinus einer Ecke liegt nach (27) zwischen den Grenzen -1 und +1 und kann diese Grenzen nur erreichen, wenn jede Kante auf den beiden andern senkrecht steht  $(vgl. \S 32, (11))$ .

#### § 42. Zwei Ebenen und der Ebenenbüschel.

1. Der Winkel zweier gerichteten Ebenen. Zwei Ebenen  $\Pi_1$  und  $\Pi_2$  seien durch ihre Gleichungen:

(1) 
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

gegeben und nach § 41, 1 gerichtet. Unter ihrem Winkel ist dann nach § 32, 5 der Winkel  $\vartheta$  ihrer positiven Normalen  $n_1$  und  $n_2$  zu verstehen (Fig. 239). Da deren Rich-

tungskosinus nach § 41, (5) die Werte haben (vgl. § 18, 1):

$$(2) \begin{cases} a_{i} = \frac{A_{i}}{\varepsilon_{i} \sqrt{A_{i}^{2} + B_{i}^{2} + C_{i}^{2}}}, \\ b_{i} = \frac{B_{i}}{\varepsilon_{i} \sqrt{A_{i}^{2} + B_{i}^{2} + C_{i}^{2}}}, \\ c_{i} = \frac{C_{i}}{\varepsilon_{i} \sqrt{A_{i}^{2} + B_{i}^{2} + C_{i}^{2}}}, \\ \varepsilon_{i} = -\operatorname{sign.} D_{i}, \end{cases}$$

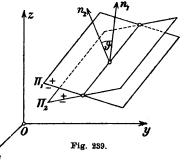

i = 1, 2, so ergibt sich nach § 35, (1); (2) für den Winkel  $\vartheta$  der beiden gerichteten Ebenen (1):

(3) 
$$\cos\vartheta = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\varepsilon_1\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \varepsilon_2\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}},$$

(4) 
$$\sin \vartheta = \sqrt{\frac{(B_1 C_2 - B_2 C_1)^2 + (C_1 A_2 - C_2 A_1)^2 + (A_1 B_2 - A_2 B_1)^2}{(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2)(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2)}}$$

2. Senkrechte und parallele Ebenen. Die beiden Ebenen (1) sind nach (3) zueinander senkrecht, wenn:

$$(5) A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0;$$

dagegen nach (4) einander parallel, wenn (vgl. § 33, 8):

(6) 
$$A_1:B_1:C_1=A_2:B_2:C_2.$$

Mit Rücksicht auf § 40, (10) kann man daher die Gleichungen von zwei parallelen Ebenen immer mit gleichen Koeffizienten von x, y, z, also in der Form:

(7) 
$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D_1 = 0, \\ Ax + By + Cz + D_2 = 0 \end{cases}$$

annehmen.

3. Büschel von Parallelebenen. Alle Ebenen, die einer gegebenen Ebene parallel sind, bilden einen Büschel von Parallelebenen. 13) Ein solcher wird nach (7) durch eine Gleichung von der Form:

$$(8) Ax + By + Cz + n = 0$$

dargestellt, in der z einen Parameter von wechselndem Werte bezeichnet.

Die Richtungskosinus a, b, c der gemeinsamen ungerichteten Normale aller Ebenen (8) oder die Kosinus der Stellung dieser Ebenen sind nach § 41, (5) ihren Verhältnissen nach:

$$(9) a:b:c=A:B:C$$

(vgl. § 33, 8). Die Größen A, B, C, die nur ihren Verhältnissen nach in Betracht kommen, sind homogene Koordinaten dieser Stellung. 105)

Durch jeden gegebenen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  des Raumes geht eine Ebene des Büschels (8), deren Parameter  $\varkappa$  den Wert hat (vgl. § 40, 7; § 42, 9):

$$x = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0).$$

4. Innerer und äußerer Winkelraum zwischen zwei Ebenen. Als innere Winkelfläche i zwischen den Normalen  $n_1$  und  $n_2$  der beiden

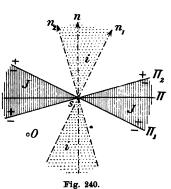

Ebenen  $\Pi_1$  und  $\Pi_2$ , die wir von einem Punkte der Durchschnittslinie s der beiden Ebenen ausgehen lassen, gilt nach § 35, 3 diejenige, die von gleichnamigen Schenkeln begrenzt wird (in Fig. 240, die den Durchschnitt der Ebenen  $\Pi_1$  und  $\Pi_2$  mit der Ebene der beiden Normalen  $n_1$  und  $n_2$  darstellt, ist die innere Winkelfläche punktiert). Als inneren Winkelraum J zwischen den beiden Ebenen betrachten wir daher denjenigen (in Fig. 240

201

schraffierten), der von ungleichnamigen Seiten der beiden Ebenen begrenzt wird (in Fig. 240 sind die positiven Seiten mit +, die negativen mit - bezeichnet). Denn liegt eine durch die Achse s gehende Ebene  $\Pi$  in diesem innern Winkelraum J, so liegt ihre Normale n in der innern Winkelfläche i und umgekehrt.

Da nach § 41, 1 beide Ebenen dem Anfangspunkt O ihre negative Seite zuwenden, so liegt dieser stets in dem von gleichnamigen (negativen) Seiten begrenzten äußeren Winkelraum, so daß wir auch sagen können (vgl. § 18, 4):

Als äußerer Winkelraum zwischen den beiden gerichteten Ebenen (1) gilt derjenige, der den Koordinatenanfangspunkt O enthält.

5. Teilung des Winkels zwischen zwei gerichteten Ebenen. Unter dem Sinusverhältnis  $\lambda$ , nach dem eine durch s gehende ungerichtete Ebene  $\Pi$  den Winkel der beiden gerichteten Ebenen  $\Pi_1$  und  $\Pi_2$  teilt, verstehen wir dasjenige, nach dem die ungerichtete Normale n der Ebene  $\Pi$  den Winkel der gerichteten Normalen  $n_1$  und  $n_2$  teilt (vgl. § 4, 3), also kurz:

(10) 
$$\lambda = \frac{\sin \Pi_1 \Pi}{\sin \Pi_2 \Pi} = \frac{\sin n_1 n}{\sin n_2 n}$$

Das Sinusverhältnis  $\lambda$  ist nach § 4, 3 positiv oder negativ, je nachdem die Ebene  $\Pi$  im äußeren oder inneren Winkelraum der Ebenen  $\Pi_1$  und  $\Pi_2$  liegt. Die ungerichtete Ebene  $\Pi$  bestimmt das Sinusverhältnis eindeutig und ist ihrerseits durch dasselbe eindeutig bestimmt.

6. Gleichung der ungerichteten Ebene, die den Winkel zweier gerichteten Ebenen in bestimmtem Sinusverhältnis teilt. Wir setzen zur Abkürzung:

(11) 
$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1, \\ X_2 = A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2. \end{cases}$$

Diejenige Gerade n, die den Winkel der Normalen  $n_1$  und  $n_2$  im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt, hat nach § 35, (8) Richtungskosinus u, v, w mit den Verhältnissen:

$$u: v: w = a_1 - \lambda a_2 : b_1 - \lambda b_2 : c_1 - \lambda c_2.$$

Nach (8) stellt daher die Gleichung:

(12) 
$$(a_1 - \lambda a_2) x + (b_1 - \lambda b_2) y + (c_1 - \lambda c_2) z + \varkappa = 0$$

bei veränderlichem  $\varkappa$  alle die untereinander parallelen Ebenen dar, die n als Normale haben. Unter diesen befindet sich nach § 42, 3 auch die Ebene  $\Pi$ , die den Winkel der Ebenen  $\Pi_1$  und  $\Pi_2$  im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt; ihre Gleichung muß aus (12) erhalten werden, wenn

man  $\kappa$  so bestimmt, daß die durch (12) dargestellte Ebene durch die Schnittlinie s von  $\Pi_1$  und  $\Pi_2$  geht. Nun kann man unter Benutzung von (2) und (11) die Gleichung (12) schreiben:

(13) 
$$\frac{X_1 - D_1}{\epsilon_1 \sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} - \lambda \frac{X_2 - D_2}{\epsilon_2 \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} + \kappa = 0.$$

Die Bedingung, daß dieser Gleichung alle Punkte von s genügen, also alle Punkte, für die gleichzeitig  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  ist <sup>68</sup>), lautet:

$$\frac{-D_1}{\epsilon_1 \sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} - \lambda \frac{-D_2}{\epsilon_2 \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} + \kappa = 0.$$

Danach aber reduziert sich (13) auf:

$$\frac{X_{1}}{\varepsilon_{1}\sqrt{A_{1}^{2}+B_{1}^{2}+C_{1}^{2}}} - \lambda \frac{X_{2}}{\varepsilon_{2}\sqrt{A_{2}^{2}+B_{2}^{2}+C_{2}^{2}}} = 0.$$
Sind (Fig. 241)
$$\{X_{1} = A_{1}x + B_{1}y + C_{1}z + D_{1} = 0, X_{2} = A_{2}x + B_{2}y + C_{2}z + D_{2} = 0\}$$
die Gleichungen zweier gerichteten Ebenen, so ist die Gleichung der Ebene, die deren winkel im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt:
$$X_{1}\mu X_{2} = 0$$
Winkel im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt:
$$X_{1} - \mu X_{2} = 0,$$

$$wo:^{22}$$

$$(16) \quad \mu = \frac{\varepsilon_{1}\sqrt{A_{1}^{2}+B_{1}^{2}+C_{1}^{2}}}{\varepsilon_{1}\sqrt{A_{2}^{2}+B_{2}^{2}+C_{2}^{2}}} \cdot \lambda; \quad \varepsilon_{1} = -\operatorname{sign.} D_{1}, \quad \varepsilon_{2} = -\operatorname{sign.} D_{2}$$

und der den Koordinatenanfangspunkt O enthaltende Winkelraum als äußerer gilt, in dem 1 positiv ist (vgl. § 18, 4).32)

7. Allgemeinere Bestimmung des äußeren Winkelraumes. Ist der äußere Winkelraum zwischen den Ebenen (14) nicht durch O, sondern durch einen beliebigen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gegeben, der in ihm liegen soll, so hat man, bei gleicher Begründung wie in § 42, 6 mit Rücksicht auf § 41, 4, in (16) zu setzen (vgl. § 18, 5):

(17) 
$$\begin{cases} \varepsilon_1 = -\operatorname{sign.}(A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + D_1), \\ \varepsilon_2 = -\operatorname{sign.}(A_2 x_0 + B_3 y_0 + C_2 z_0 + D_2). \end{cases}$$

8. Anwendung der Hesseschen Normalform. Bei Anwendung der Hesseschen Normalform der Gleichungen (14) wird nach § 41, (17) der Koeffizient von  $\lambda$  in (16) gleich 1 und lautet der Satz von § 42, 6:

(18) 
$$\begin{cases} N_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 s - p_1 = 0, \\ N_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z - p_2 = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier Ebenen in der Hesseschen Normalform, so ist die Gleichung derjenigen Ebene, die den Winkel jener beiden im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt:  $^{87}$ )

$$(19) N_1 - \lambda N_2 = 0.$$

ŗ

Insbesondere lauten die Gleichungen der inneren und äußeren Halbierungsebene ( $\lambda = -1$  und  $\lambda = +1$ , vgl. § 35, 4) bezüglich (vgl. § 18, 6): (20)  $N_1 + N_2 = 0$ ,  $N_1 - N_2 = 0$ .

9. Die Gleichung des Ebenenbüschels mit multipliziertem Teilungsverhältnis als Parameter. Die Gleichung (15) stellt bei veränderlichem  $\lambda$ , bezüglich  $\mu$ , alle durch die Schnittlinie s der beiden Ebenen (14) gehenden Ebenen dar. Sie ist die Gleichung des Ebenenbüschels 18), das durch die in (14) gegebenen Grundebenen, die wir nun  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  nennen wollen, bestimmt ist (vgl. § 18, 7).

Der Parameter  $\mu$  der Büschelgleichung bedeutet nach (16) und (10) das multiplizierte Teilungsverhältnis der laufenden Ebene des Büschels in bezug auf die beiden Grundebenen (vgl. § 6, (7')).

Durch jeden Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  des Raumes, ausgenommen die auf der Achse s des Büschels liegenden Punkte, geht eine bestimmte Ebene des Büschels ( $vgl. \ \S 42, 3$ ).

Man erhält den Parameter  $\mu = \mu_0$  dieser Ebene aus der Bedingung, daß die Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  der Gleichung (15) genügen, also aus:

$$X_1^0 - \mu X_2^0 = 0,$$

wo  $X_1^0$  und  $X_2^0$  die mit  $x = x_0$ ,  $y = y_0$ ,  $z = z_0$  gebildeten Ausdrücke (9) sind (vgl. § 42, (17)). Es ist daher:

$$\mu_0 = \frac{X_1^0}{X_2^0}.$$

10. Die Gleichung des Ebenenbüschels mit Doppelverhältnis als Parameter. Als Einheitsebene  $\Gamma_0$  des Büschels (vgl. § 18, 8) gilt diejenige Ebene, für die das multiplizierte Teilungsverhältnis  $\mu$  den Wert 1 hat. Entspricht es dem Werte  $\lambda = \lambda_0$  des Teilungsverhältnisses selbst, so ist nach (16):

$$1 = \frac{\varepsilon_1 \sqrt{\overline{A_1}^2 + \overline{B_1}^2 + \overline{C_1}^2}}{\varepsilon_2 \sqrt{\overline{A_2}^2 + \overline{B_2}^2 + \overline{C_2}^2}} \cdot \lambda_0,$$

und damit wieder nach (16) der Parameter  $\mu$  der laufenden Ebene  $\Pi$  gleich dem Doppelverhältnis (vgl. § 42, (10) und § 6, (16')):

(22) 
$$\mu = \frac{\lambda}{\lambda_0} = (\Gamma_1 \Gamma_2 \Pi \Gamma_0) = \frac{\sin \Gamma_1 \Pi}{\sin \Gamma_2 \Pi} \cdot \frac{\sin \Gamma_2 \Gamma_0}{\sin \Gamma_1 \Gamma_0},$$

wobei nun die Angabe des äußeren Winkelraums nicht mehr erforderlich ist (vgl. § 18, 8).

Gibt man die Einheitsebene durch einen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , durch den sie gehen soll, so ist wie in (21), nur jetzt mit  $\mu_0 = 1$ :

$$1 = \frac{X_1^0}{X_4^0},$$

wonach man die Gleichung (15) in der Form:

$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \, \frac{X_2}{X_2^0} = 0$$

schreiben und sagen kann:

Sind  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  in (14) die Gleichungen der Grundebenen  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  eines Ebenenbüschels und  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  die Koordinaten eines festen Punktes, durch den die Einheitsebene  $\Gamma_0$  bestimmt werden soll, so ist die Gleichung der laufenden Ebene  $\Pi$  des Büschels:

(24) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0,$$

wo μ das Doppelverhältnis

(25) 
$$\mu = (\Gamma_1 \Gamma_2 \Pi \Gamma_0)$$
 bedeutet.

Die Gleichungen (15) und (24) sind gleich allgemein, aber während (15) von den Konstanten  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$  und  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$ ,  $D_2$  selbst abhängt, enthält (24) nur die Verhältnisse  $A_1:B_1:C_1:D_1$  und  $A_2:B_2:C_2:D_2$  und stimmt darin mit den Gleichungen (14) überein, die auch nur diese Verhältnisse enthalten (vgl. § 40, 4).

11. Doppelverhältnis von vier Ebenen im Büschel. Da in der Gleichung (15) des Büschels der Parameter  $\mu$  nach (16) das multiplizierte Teilungsverhältnis oder nach der Ausdrucksweise von § 6, (7') die multiplizierte Verhältniskoordinate der laufenden Ebene  $\Pi$  in bezug auf die beiden Grundebenen  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  als Anfangsebenen ist, so folgt wie in § 18, 9:

Das Doppelverhältnis von vier durch ihre Gleichungen: 70)

(26)  $X_1 - \mu_1 X_2 = 0$ ,  $X_1 - \mu_2 X_2 = 0$ ,  $X_1 - \mu_3 X_2 = 0$ ,  $X_1 - \mu_4 X_2 = 0$  gegebenen Ebenen  $\Pi_1$ ,  $\Pi_2$ ,  $\Pi_3$ ,  $\Pi_4$  des Büschels (15) ist:

(27) 
$$\delta = (\Pi_1 \Pi_2 \Pi_3 \Pi_4) = \frac{(\mu_1 - \mu_3) (\mu_2 - \mu_4)}{(\mu_2 - \mu_3) (\mu_1 - \mu_4)}.$$

Das Doppelverhältnis, das zwei durch ihre Gleichungen:

$$(28) X_1 - \mu_1 X_2 = 0, X_1 - \mu_2 X_2 = 0$$

gegebene Ebenen  $\Pi_1$  und  $\Pi_2$  mit den beiden Grundebenen  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  des Büschels bilden, ist:

(29) 
$$\delta = (\Gamma_1 \Gamma_2 \Pi_1 \Pi_2) = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

Für  $\mu_2 = -\mu_1$  sind die Ebenen (28) zu den Grundebenen harmonisch.

Die gleichen Sätze gelten auch für die Form (24) der Gleichung des Büschels.

#### § 43. Die Gleichungen der geraden Linie im Raume.

1. Parameterdarstellung der geraden Linie. Nach § 34, (6) bestehen zwischen den Polarkoordinaten einer Strecke  $P_0P$ , nämlich ihrer Länge s und ihren Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , und den Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und x, y, z ihrer Endpunkte die Gleichungen:

(1) 
$$x - x_0 = \alpha s, \quad y - y_0 = \beta s, \quad z - z_0 = \gamma s.$$

Läßt man daher bei festen Werten von  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ;  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die im Sinne von § 34, 6 relative Länge s der Strecke von  $-\infty$  bis  $+\infty$  laufen, so erhält man in (vgl. § 16, (2)):

(2) 
$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha s, & y = y_0 + \beta s, & z = z_0 + \gamma s \\ (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, & -\infty < s < +\infty) \end{cases}$$

eine Parameterdarstellung<sup>60</sup>) der gerichteten geraden Linie, die durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  in der Richtung  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  hindurchgeht (Fig. 242).

Die Formeln gehen auch (vgl. § 40, (19)) mit  $\xi = s$ ,  $\eta = 0$ ,  $\zeta = 0$  (und  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  für  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ) aus § 37, (13) hervor. Der Parameter  $\xi = s$  bedeutet die Koordinate des Punktes auf der Geraden (vgl. § 1, 6).

2. Darstellung der Geraden durch eine Proportion. Durch Elimination von s ergeben sich aus (2) die Gleichungen (vgl. § 16, (3)):

(3) 
$$x - x_0 : y - y_0 : z - z_0 = \alpha : \beta : \gamma$$
  $(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1 \text{ oder } + 1)$ 

für die durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  in der Richtung  $\alpha:\beta:\gamma$  hindurchgehende (ungerichtete) Gerade.

Hier brauchen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  nicht selbst die Richtungskosinus zu sein, sondern sich nur wie diese zu verhalten (vgl. § 33, 8):

Insbesondere ist:

$$(4) x:y:z=\alpha:\beta:\gamma$$

die durch den Anfangspunkt O in der Richtung  $\alpha:\beta:\gamma$  gehende Gerade.

3. Darstellung der Geraden als Durchschnitt zweier Ebenen. Die Proportion (3) vertritt zwei lineare Gleichungen zwischen x, y, z. In der Tat kann die Gerade im Raume immer als Durchschnitt zweier Ebenen betrachtet und daher durch zwei Gleichungen von der Form:

(5) 
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

dargestellt werden.

Ist  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  ein Punkt der Geraden, so können die beiden Gleichungen (5) auf die Form § 40, (18) und danach in die Form:

(6) 
$$x - x_0 : y - y_0 : z - z_0 = B_1 C_2 - B_2 C_1 : C_1 A_2 - C_2 A_1 : A_1 B_2 - A_2 B_1$$
  
der Proportion (3) gebracht werden (Anm. 2, II, (12)).

4. Matrixgleichung der Verbindungslinie zweier Punkte. Eine Gerade sei als Verbindungslinie zweier getrennten Punkte  $P_1 = x_1, y_1,$ 

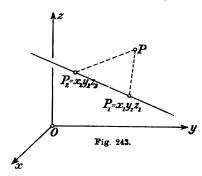

 $z_1$  und  $P_2 = x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  gegeben (Fig. 243). Die beiden Punkte bestimmen mit einem beliebigen Punkte P = x, y, z des Raumes ein Dreieck  $PP_1P_2$ , dessen absoluter Flächeninhalt  $\Delta$  immer dann und nur dann verschwindet, wenn der Punkt P in der Verbindungslinie von  $P_1$  und  $P_2$  liegt. Die Bedingung  $\Delta = 0$  zerfällt aber nach § 36, (5) in die drei Bedingungen:

$$\Delta_{yz} = 0$$
,  $\Delta_{zx} = 0$ ,  $\Delta_{xy} = 0$ ,

wenn  $\Delta_{yz}$ ,  $\Delta_{zx}$ ,  $\Delta_{xy}$  die Koordinaten des Dreiecks  $\Delta$  bedeuten.

Der laufende Punkt P=x, y, z der Verbindungslinie der Punkte  $P_1=x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $P_2=x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  genügt daher den drei Gleichungen:

(7) 
$$\begin{cases} 2\Delta_{yz} = \begin{vmatrix} y & z & 1 \\ y_1 & z_1 & 1 & = 0, & 2\Delta_{zx} = \begin{vmatrix} z & x & 1 \\ z_1 & x_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 & & |z_2 & x_2 & 1 \end{vmatrix} = 0, \\ 2\Delta_{xy} = \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0. \end{cases}$$

Wenn die drei Punkte P,  $P_1$ ,  $P_2$  in gerader Linie liegen, verschwindet auch der Rauminhalt  $\Pi$  des Tetraeders  $OPP_1P_2$ , ist also nach § 39, (8):

(8) 
$$6H = - \begin{vmatrix} x & y & z \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Indem wir daher die vier Gleichungen (7) und (8) in das Verschwinden einer Matrix (Anm. 1, III, (25)) zusammenfassen, ergibt sich (vgl. § 16, (5)):

Die Verbindungslinie der Punkte  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  ist durch die die vier Gleichungen (7) und (8) vertretende Gleichung:

(9) 
$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

dargestellt (vgl. § 40, (1)).

5. Abhängigkeit der vier Gleichungen der Geraden. Da aber zwischen den vier Größen  $\Delta_{yz}$ ,  $\Delta_{zx}$ ,  $\Delta_{xy}$  und  $3\Pi$  die Identitäten bestehen: 100)

(10) 
$$\begin{cases} x_1 \cdot \Delta_{yz} + y_1 \cdot \Delta_{zx} + z_1 \cdot \Delta_{xy} + 3\Pi = 0 \\ x_2 \cdot \Delta_{yz} + y_2 \cdot \Delta_{zx} + z_2 \cdot \Delta_{xy} + 3\Pi = 0, \end{cases}$$

so folgen im allgemeinen aus zweien von den vier Gleichungen (7), (8) die übrigen beiden von selbst. Ist beispielsweise:

(11) 
$$\Delta_{zx} = 0, \quad \Delta_{xy} = 0,$$
 so wird nach (10): 
$$x_1 \cdot \Delta_{yz} + 3\Pi = 0$$
 
$$x_2 \cdot \Delta_{yz} + 3\Pi = 0$$

und hieraus folgt:  $\Delta_{yz} = 0$  und  $\Pi = 0$ , wenn  $x_1 + x_2$  (Anm. 2, I, 3). Im Ausnahmefalle  $x_1 = x_2$  fallen aber auch die beiden Gleichungen (11), die dann lauten:

$$(z_1-z_2)(x-x_1)=0, (y_1-y_2)(x-x_1)=0,$$

in eine zusammen; die Gerade ist der yz-Ebene parallel. Man kann also sagen:

Die Verbindungslinie der Punkte  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  ist, wenn sie nicht der yz-Ebene parallel ist, durch die Gleichungen:

(12) 
$$\begin{vmatrix} z & x & 1 \\ z_1 & x_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

dargestellt.

6. Darstellung der Geraden durch Grundriß und Aufriß. Die Darstellung (12) fällt wieder unter die allgemeine Form (5). Die beiden Gleichungen (12) stellen (vgl. § 40, (15)) die projizierenden Ebenen der Geraden auf die zx-(Grundriß-) und xy-(Aufriß-)Ebene dar. Sie sind zugleich in bezug auf die ebenen Koordinatensysteme Ozx und Oxy (vgl. § 40, (17)) die Gleichungen von Grundriß g' und Aufriß g'' der Geraden g, d. h. ihren orthogonalen Projektionen auf

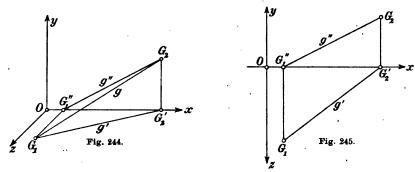

die beiden Ebenen zx und xy (vgl. Fig. 244, sowie die Fig. 245, wo die Grundrißebene nach § 31, 7 aufgeklappt ist);  $G_1$  und  $G_2$  sind die Spurpunkte, d. h. die Schnittpunkte der Geraden g mit Grundriß- und Aufrißebene,  $G_1''$  und  $G_2'$  die Projektionen von  $G_1$  und  $G_2$  auf die x-Achse.

7. Die Anzahl der Konstanten der Geraden. Die Gleichungen (12) lassen sich (da  $x_1 + x_2$  sein soll) durch Auflösen nach y und z auf die Form bringen: 100)

(13) 
$$\begin{cases} y = b_0 + bx \\ z = c_0 + cx. \end{cases}$$

Sie enthalten vier unabhängige Konstanten  $b_0$ , b,  $c_0$ , c, wie denn (§ 16, 5) Grundriß und Aufriß einer Geraden völlig unabhängig voneinander gegeben sein können, worauf (Fig. 244) die über ihnen senkrecht zu Grundriß- und Aufrißebene errichteten Ebenen die Gerade als ihren Durchschnitt bestimmen. Es gibt daher  $\infty^4$  gerade Linien im Raume.

8. Beziehung der beiden Darstellungen (3) und (13). Die Gleichungen (13) können in der Form:

$$x: y - b_0: z - c_0 = 1: b: c$$

geschrieben werden, die aus (3) mit:

(14) 
$$x_0 = 0, y_0 = b_0, z_0 = c_0; \alpha : \beta : \gamma = 1 : b : c$$

hervorgeht. Es ist 0,  $b_0$ ,  $c_0$  der Schnittpunkt der Geraden (13) mit

der yz-Ebene, und sind (vgl. § 33, (20)):

(15) 
$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+b^2+c^2}}, \quad \beta = \frac{b}{\sqrt{1+b^2+c^2}}, \quad \gamma = \frac{c}{\sqrt{1+b^2+c^2}}$$

die Richtungskosinus der ungerichteten Geraden (13).

Die Gleichungen (3) dagegen geben, nach y und z aufgelöst, die Gleichungen

$$y = \frac{\beta}{\alpha} x + \frac{\alpha y_0 - \beta x_0}{\alpha}, \quad z = \frac{\gamma}{\alpha} x + \frac{\alpha z_0 - \gamma x_0}{\alpha}$$

welche die Form (13) haben mit:

(16) 
$$b_0 = \frac{\alpha y_0 - \beta x_0}{\alpha}, \quad c_0 = \frac{\alpha z_0 - \gamma x_0}{\alpha}, \quad b = \frac{\beta}{\alpha}, \quad c = \frac{\gamma}{\alpha}$$

9. Gleichung der Verbindungsebene einer Geraden und eines Punktes. Die Gleichung einer Ebene, die durch den gegebenen Punkt  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  geht, ist nach § 40, (18) von der Form:

(17) 
$$\begin{cases} A(x-x_1) + B(y-y_1) \\ + C(z-z_1) = 0. \end{cases}$$

Soll nun die Gerade (2) in dieser Ebene liegen, muß die Gleichung:

$$A(x_0 + \alpha s - x_1) + B(y_0 + \beta s - y_1) + C(z_0 + \gamma s - z_1) = 0$$

identisch in s erfüllt sein, also:

(18) 
$$\begin{cases} A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1) = 0 \\ A\alpha + B\beta + C\gamma = 0 \end{cases}$$

Durch Elimination von A, B, C aus (17) und (18) folgt (Anm. 2, II, 3):

Die Verbindungsebene des Punktes  $x_1, y_1, z_1$  mit der Geraden (3):

Fig. 246. -

$$x-x_0:y-y_0:z-z_0=\alpha:\beta:\gamma$$

(Fig. 246) hat die Gleichung:

(19) 
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_0 - x_1 & y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 0.$$

10. Der Abstand eines Punktes von einer Geraden. Der absolute Abstand des Punktes  $P_1 = x_1, y_1, z_1$  von der Geraden (2) sei  $\delta$ ; der absolute Flächeninhalt des Dreiecks  $P_1P_0P_2$ , wo  $P_0$  und  $P_2$  die den Werten s=0 und s=1 entsprechenden Punkte der Geraden sind (Fig. 247), sei  $\Delta$ . Dann ist  $\Delta = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \delta$ , also nach § 36, (5):

$$\delta^2 = 4\Delta^2 = 4\Delta_{yz}^2 + 4\Delta_{zx}^2 + 4\Delta_{xy}^2,$$

wo nach § 36, (6) (vgl. Anm. 1, IV, 4):

$$2 \mathcal{A}_{yz} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_0 & z_0 & 1 \\ y_0 + \beta & z_0 + \gamma & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_0 & z_0 & 1 \\ \beta & \gamma & 0 \end{vmatrix} = \beta(z_1 - z_0) - \gamma(y_1 - y_0)$$

und ebenso:

$$2 \Delta_{zx} = \gamma(x_1 - x_0) - \alpha(z_1 - z_0), \quad 2 \Delta_{xy} = \alpha(y_1 - y_0) - \beta(x_1 - x_0).$$

Für den Abstand  $\delta$  des Punktes  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  von der Geraden:

$$(20) \begin{cases} x - x_0 : y - y_0 : z - z_0 = \alpha : \beta : \gamma & (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1) \\ (x^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1) & (x^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1) \end{cases}$$

$$(20) \begin{cases} \delta^2 = \{\beta(z_1 - z_0) - \gamma(y_1 - y_0)\}^2 + \{\gamma(x_1 - x_0) - \alpha(z_1 - z_0)\}^2 + \{\alpha(y_1 - y_0) - \beta(x_1 - x_0)\}^2 \end{cases}$$

Hier müssen nach der Ableitung  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die wirklichen Richtungskosinus sein, also  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$  (vgl. § 43, 2); andernfalls ist die rechte Seite (20) noch durch  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$  zu dividieren.

#### § 44. Zwei gerade Linien im Raume.

1. Bedingung der vereinigten Lage zweier durch ihre Parameterdarstellungen gegebenen Geraden. Zwei Gerade  $g_1$  und  $g_2$  im Raume schneiden sich im allge-

meinen nicht. Wenn sie sich

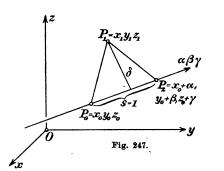

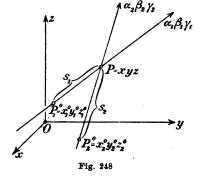

schneiden, sagt man auch, daß sie sich in vereinigter Lage befinden. Seien die beiden Geraden durch ihre Parameterdarstellungen (vgl. § 43, (2)):

(1) 
$$\begin{cases} x = x_1^0 + \alpha_1 s, & y = y_1^0 + \beta_1 s, & z = z_1^0 + \gamma_1 s, \\ x = x_2^0 + \alpha_2 s, & y = y_2^0 + \beta_2 s, & z = z_2^0 + \gamma_2 s \end{cases}$$

gegeben. Haben die Geraden einen gemeinsamen Punkt P = x, y, z,

. 211

der zu den Parameterwerten  $s_1$ , bezüglich  $s_2$  (Fig. 248) gehört, so müssen die drei Gleichungen bestehen:

§ 44, 2.

(2) 
$$\begin{cases} (x_1^0 - x_2^0) + \alpha_1 s_1 - \alpha_2 s_2 = 0 \\ (y_1^0 - y_2^0) + \beta_1 s_1 - \beta_2 s_2 = 0 \\ (z_1^0 - z_2^0) + \gamma_1 s_1 - \gamma_2 s_2 = 0, \end{cases}$$

was nur möglich ist (Anm. 2, II, 3), wenn:

(3) 
$$\begin{vmatrix} x_1^0 - x_2^0 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ y_1^0 - y_2^0 & \beta_1 & \beta_2 \\ z_1^0 - z_2^0 & \gamma_1 & \gamma_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Die Gleichung (3) ist die Bedingung, da $\beta$  die beiden Geraden (1) sich schneiden.

Die Parameterwerte  $s_1$  und  $s_2$  des Schnittpunktes P ergeben sich dann in der Tat aus den Gleichungen (2), deren wirkliche Auflösung weiterhin in den Formeln (16) erhalten wird.

2. Bedingung der vereinigten Lage zweier durch Grund- und Aufriß gegebenen Geraden. Sollen die beiden durch die Gleichungenpaare (vgl. § 43, (13)):

(4) 
$$\begin{cases} y = b_1^0 + b_1 x \\ z = c_1^0 + c_1 x \end{cases} \begin{cases} y = b_2^0 + b_2 x \\ z = c_2^0 + c_2 x \end{cases}$$

gegebenen Geraden sich schneiden, so muß der Schnittpunkt x, y, z allen vier Gleichungen (4) genügen, also auch den durch Elimination von y und z entstehenden Gleichungen:

(5) 
$$\begin{cases} (b_1 - b_2)x + (b_1{}^0 - b_2{}^0) = 0, \\ (c_1 - c_2)x + (c_1{}^0 - c_2{}^0) = 0. \end{cases}$$

Die beiden Geraden (4) schneiden sich daher unter der Bedingung:

(6) 
$$\begin{vmatrix} b_1 - b_2 & b_1{}^0 - b_2{}^0 \\ c_1 - c_2 & c_1{}^0 - c_2{}^0 \end{vmatrix} = 0.$$

Der Schnittpunkt selbst wird dann:

(7) 
$$x = -\frac{b_1^0 - b_2^0}{b_1 - b_2} = -\frac{c_1^0 - c_2^0}{c_1 - c_2}, y = \frac{b_1 b_2^0 - b_2 b_1^0}{b_1 - b_2}, z = \frac{c_1 c_2^0 - c_2 c_1^0}{c_1 - c_2}.$$

In der Grund- und Aufrißdarstellung der beiden Geraden  $g_1$  und  $g_2$  (§ 43, 6) besteht die Bedingung des Schneidens darin, daß der Schnittpunkt P' der beiden Grundrisse  $g_1'$  und  $g_2'$  und der Schnittpunkt P'' der beiden Aufrisse  $g_1''$  und  $g_2''$  (Fig. 249) senkrecht übereinander liegen,

also Grund- und Aufriß eines Raumpunktes P sind (§ 31, 7). In der Tat haben die Punkte P' und P'' unter der Bedingung (6) aus (5) die nämliche Koordinate x.

3. Schraubensinn eines Paares gerichteter Geraden. Sind  $g_1$  und  $g_2$  zwei gerichtete Gerade, die sich *nicht* schneiden, und verbindet man irgend einen Punkt  $T_1$  der ersten mit irgend einem Punkt  $T_2$  der zweiten Geraden (Fig. 250), so ist die Verbindungslinie  $t_{12}$  eine gemeinsame Transversale der beiden Geraden. Sie soll ihrer Richtung nach von der ersten zur zweiten Geraden laufen.

Die drei gerichteten Geraden  $g_1g_2t_{12}$  bestimmen, in dieser Reihenfolge genommen, nach §32, 10 einen bestimmten Schraubensinn  $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}(g_1g_2t_{12})$ , denjenigen eines Achsensystems, dessen drei von irgend einem Punkte O ausgehende Achsen  $g_1^{\phantom{1}0}g_2^{\phantom{2}0}t_{12}^{\phantom{1}0}$  (Fig. 250) mit  $g_1g_2t_{12}$  parallel und gleichgerichtet sind  $\mathfrak{S}(g_1g_2t_{12}) = \mathfrak{S}(g_1^{\phantom{1}0}g_2^{\phantom{1}0}t_{12}^{\phantom{1}0})$ .

Man kann den Punkt O nach  $T_1$  verlegen und hat dann nur durch  $T_1$  eine Parallele  $g_2^0$  zu  $g_2$  zu ziehen (Fig. 251). Je nachdem dann die

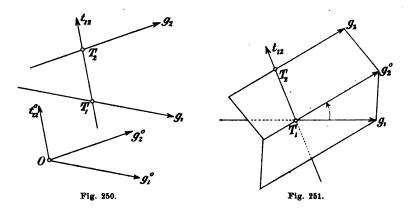

positive Halbachse  $T_1 T_2$  von  $t_{12}$  auf der positiven oder negativen Seite der durch die Achsenfolge  $g_1g_2^0$  gerichteten Ebene  $g_1g_2^0$  (vgl. § 32, 8) liegt, ist der Schraubensinn  $\mathfrak{S}(g_1g_2t_{12}) = \mathfrak{S}(g_1g_2^0t_{12})$  positiv oder negativ (in Fig. 251 positiv). Denkt man sich in  $g_2$  in der positiven Richtung von  $g_2$  schwimmend mit dem Gesicht nach  $g_1$  gewendet, so ist  $\mathfrak{S}$  positiv oder negativ, je nachdem man  $g_1$  von links nach rechts (wie Fig. 251) oder von rechts nach links laufen sieht.

Da nun, was das Achsensystem  $g_1g_2^{0}t_{12}$  betrifft, die Gerade  $g_2$  der Ebene  $g_1g_2^{0}$  parallel ist, also ihrer ganzen Ausdehnung nach auf derselben Seite der Ebene liegt, ist der Schraubensinn  $\mathfrak{S}$  von der Wahl

213

des Punktes  $T_2$  auf  $g_2$  unabhängig. Ebenso ergibt sich aber, daß er von der Wahl von  $T_1$  auf  $g_1$  unabhängig ist.

Der Schraubensinn  $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}(g_1g_2t_{12})$  ist daher unabhängig von der Wahl der Transversale  $t_{12}$ , und den beiden Geraden  $g_1$ ,  $g_2$ , zunächst bei dieser ihrer Reihenfolge eigentümlich. Er ist aber auch von dieser Reihenfolge unabhängig. Denn nimmt man  $g_2$  als erste und  $g_1$  als zweite Gerade, so ändert sich (Fig. 252 gegenüber Fig. 251) der Drehungssinn der Ebene  $g_1g_2^0$ , aber auch der Sinn der Transversale, die nun als  $t_{21}$  von  $T_2$  nach  $T_1$  läuft. Daher ist  $\mathfrak{S}(g_2g_1t_{21}) = \mathfrak{S}(g_1g_2t_{12})$ .

I. Ein Paar gerichtete Gerade  $g_1$ ,  $g_2$ , die sich nicht schneiden, haben einen bestimmten, von ihrer Reihenfolge unabhängigen Schraubensinn  $\mathfrak{S}^{101}$ ) der bestimmt wird als Schraubensinn eines Achsensystems



 $Og_1^0g_2^0t_{12}^0$ , dessen Achsen parallel und gleichgerichtet den beiden Geraden und einer beliebigen von  $g_1$  nach  $g_2$  laufenden Transversale  $t_{12}$  sind (Fig. 250).

II. Denkt man sich mit dem Kopf voran in der einen Geraden nach ihrer positiven Richtung hin schwimmend, das Gesicht der anderen Geraden zugewendet, so ist der Schraubensinn © positiv oder negativ, je nachdem man diese ihrer positiven Richtung nach von links nach rechts oder von rechts nach links laufen sieht.

Um ein bestimmtes Beispiel vor Augen zu haben, denken wir uns das positiv orientierte rechtwinklige Achsensystem Oxyz (Fig. 253, die x-Achse tritt nach vorn aus der Zeichnungsebene Oyz heraus). Die eine Gerade  $g_1$  sei die gerichtete x-Achse selbst, die andere  $g_2$  gehe durch einen Punkt  $T_2 = 0, 0, d$  der positiven (d > 0) Halbachse z parallel der gerichteten y-Achse. Nach I ist der Schraubensinn des Paares  $g_1g_2$  gleich dem des Achsensystems Oxyz, also positiv. Nach

II ergibt sich dasselbe, da man, in der einen Geraden schwimmend, jedesmal die andere von links nach rechts laufend erblickt.

4. Das Moment sweier gerichteten Geraden im Raume. Zwei gerichtete Geraden  $g_1$  und  $g_2$  seien durch ihre Richtungskosinus  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  und durch je einen Anfangspunkt  $P_1^0 = x_1^0$ ,  $y_1^0$ ,  $z_1^0$  und  $P_2^0 = x_2^0$ ,  $y_2^0$ ,  $z_2^0$  gegeben (Fig. 254). Ihre Parameterdarstellung geben die Gleichungen (1).

Für den Winkel & zwischen den beiden Geraden ist nach § 35, (1) und (2):

(8) 
$$\cos \theta = \alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 + \gamma_1 \gamma_2,$$

(9) 
$$\sin\vartheta = \sqrt{(\beta_1\gamma_2 - \beta_2\gamma_1)^2 + (\gamma_1\alpha_2 - \gamma_2\alpha_1)^2 + (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)^2}$$

Verbindet man einen beliebigen Punkt  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$   $(s_1)$  der Geraden  $g_1$  mit einem beliebigen Punkte  $P_2 = x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$   $(s_2)$  der Ge-

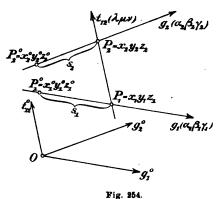

raden  $g_2$  (Fig. 254), so erhält man eine gemeinsame Transversale  $t_{12} = P_1 P_2$  der beiden Geraden  $g_1$  und  $g_2$ .

Die von  $P_1$  nach  $P_2$  hinlaufende Transversale hat, wenn:

$$(10) t = \overline{P_1 P_2}$$

ihre absolute Länge von  $P_1$  bis  $P_2$  bedeutet, nach § 34, (7) die Richtungskosinus:

$$\lambda = \frac{x_2 - x_1}{t}, \quad \mu = \frac{y_2 - y_1}{t},$$

$$\nu = \frac{z_2 - z_1}{t},$$

oder nach (1):

(11) 
$$\begin{cases} \lambda = \frac{x_2^0 - x_1^0 + \alpha_2 s_2 - \alpha_1 s_1}{t}, & \mu = \frac{y_2^0 - y_1^0 + \beta_2 s_2 - \beta_1 s_1}{t}, \\ \nu = \frac{z_2^0 - z_1^0 + \gamma_2 s_2 - \gamma_1 s_1}{t}. \end{cases}$$

Der Sinus der Ecke, deren Kanten  $g_1^0$ ,  $g_2^0$ ,  $t_{12}^0$ , etwa von O ausgehend (Fig. 254), mit den Geraden  $g_1$ ,  $g_2$ ,  $t_{12}$  parallel und gleichgerichtet sind, ist dann bei positiv orientiertem System Oxyz nach § 37, (9):

$$\sin g_1{}^0 g_2{}^0 t_{12}{}^0 = \left| egin{array}{cccc} lpha_1 & lpha_2 & \lambda \ eta_1 & eta_2 & \mu \ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma \end{array} 
ight|,$$

also mit Benutzung von (11):

§ 44, 5.

$$\sin g_1{}^0g_2{}^0t_{12}{}^0 = \frac{1}{t} \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & x_2{}^0 - x_1{}^0 + \alpha_2s_2 - \alpha_1s_1 \\ \beta_1 & \beta_2 & y_2{}^0 - y_1{}^0 + \beta_2s_2 - \beta_1s_1 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & z_2{}^0 - z_1{}^0 + \gamma_2s_2 - \gamma_1s_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{t} \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & x_2{}^0 - x_1{}^0 \\ \beta_1 & \beta_2 & y_2{}^0 - y_1{}^0 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & z_2{}^0 - z_1{}^0 \end{vmatrix}$$

(Anm. 1, IV, 4). Führen wir die den Geraden g1, g2 eigentümliche Größe

(12) 
$$M = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & x_2^0 - x_1^0 \\ \beta_1 & \beta_2 & y_2^0 - y_1^0 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & z_2^0 - z_1^0 \end{vmatrix}$$

ein, so wird:

(13) 
$$t \cdot \sin g_1^0 g_2^0 t_{12}^0 = M.$$

Wir nennen den Ausdruck M in (12) das Moment<sup>101</sup>) der beiden Geraden  $g_1$ ,  $g_2$ , die bezüglich durch die Punkte  $x_1^0$ ,  $y_1^0$ ,  $z_1^0$  und  $x_2^0$ ,  $y_2^0$ ,  $z_2^0$  in den Richtungen  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  hindurchgehen (Fig. 254). Da nun t nach (10) positiv ist, und der Sinus der Ecke  $g_1^0 g_2^{0} t_{12}^{0}$  nach § 32, 11 positiv oder negativ ist, je nachdem das Achsensystem  $g_1^0 g_2^{0} t_{12}^{0}$  und daher nach § 44, 3 das Geradenpaar  $g_1$ ,  $g_2$  positiven oder negativen Schraubensinn hat, so folgt:

Der Schraubensinn eines Paares gerichteter Geraden ist positiv oder negativ, je nachdem ihr Moment positiv oder negativ ist.

Das Moment zweier Geraden ist nach seiner Definition (12) von der Reihenfolge der beiden Geraden unabhängig, da die Determinante (12) bei Vertauschung der Indizes 1 und 2 sich nicht ändert (Anm. 1, IV, 2; 5).

In Übereinstimmung mit § 44, 3 ergibt sich also auch hier der Schraubensinn des Paares unabhängig von der Reihenfolge, sowie von der Wahl der Transversale.

Für die beiden Geraden in Fig. 253 können wir:

$$x_1^0 = 0$$
,  $y_1^0 = 0$ ,  $z_1^0 = 0$ ;  $x_2^0 = 0$ ,  $y_2^0 = 0$ ,  $z_2^0 = d$ 

nehmen und ist:

$$\alpha_1 = 1$$
,  $\beta_1 = 0$ ,  $\gamma_1 = 0$ ;  $\alpha_2 = 0$ ,  $\beta_2 = 1$ ,  $\gamma_2 = 0$ .

Damit wird nach (12):

$$M=d>0$$
,

so daß der Schraubensinn des Paares positiv ist.

Aus (3) und (12) folgt:

Das Verschwinden des Momentes ist die Bedingung, da $\beta$  die beiden Geraden sich schneiden.

5. Die Fußpunkte der gemeinsamen Normale von zwei Geraden. Die Transversale  $t_{12}=\lambda,\mu,\nu$  der beiden Geraden  $g_1,g_2$  in

§ 44, 4, die bisher (Fig. 254) eine ganz beliebige war, wird zur gemeinsamen Normale n<sub>12</sub> der beiden Geraden, wenn (§ 35, (4)):

(14) 
$$\begin{cases} \alpha_1 \lambda + \beta_1 \mu + \gamma_1 \nu = 0, \\ \alpha_2 \lambda + \beta_2 \mu + \gamma_2 \nu = 0, \end{cases}$$

oder nach (11) und (8):

$$(15) \quad \begin{cases} s_1 - \cos \vartheta \cdot s_2 = \alpha_1 (x_2^0 - x_1^0) + \beta_1 (y_2^0 - y_1^0) + \gamma_1 (z_2^0 - z_1^0) \\ \cos \vartheta \cdot s_1 - s_2 = \alpha_2 (x_2^0 - x_1^0) + \beta_2 (y_2^0 - y_1^0) + \gamma_2 (z_2^0 - z_1^0). \end{cases}$$

Hieraus ergibt sich durch Ausflösung nach  $s_1$  und  $s_2$ , wenn nur  $\sin \vartheta + 0$  ist, stets je ein und nur ein Wert für  $s_1$  und  $s_2$ , nämlich:

$$(16) \begin{cases} \sin^2\vartheta \cdot s_1 = (\alpha_1 - \alpha_2\cos\vartheta) (x_2^0 - x_1^0) + (\beta_1 - \beta_2\cos\vartheta) (y_2^0 - y_1^0) \\ + (\gamma_1 - \gamma_2\cos\vartheta) (z_2^0 - z_1^0), \\ \sin^2\vartheta \cdot s_2 = (c_4 - \alpha_1\cos\vartheta) (x_1^0 - x_2^0) + (\beta_2 - \beta_1\cos\vartheta) (y_1^0 - y_2^0) \\ + (\gamma_2 - \gamma_1\cos\vartheta) (z_1^0 - z_2^0). \end{cases}$$

Diese Formeln geben für die Darstellung (1) der beiden Geraden aue beiden Parameterwerte der Fu $\beta$ punkte  $P_1$  und  $P_2$  der gemeinsamen Normale  $n_{12}$  (Fig. 255).

Wenn  $g_1$  und  $g_2$  sich schneiden, geben die Formeln (16) die Parameter  $s_1$  und  $s_2$  des Schnittpunktes (vgl. § 44, 1).

Denn multipliziert man die drei Gleichungen (2) bezüglich mit  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  oder  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  und addiert, so folgen auch die Formeln (15).

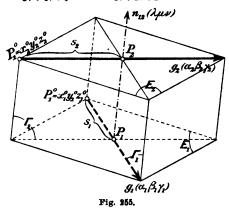

6. Die Gleichungen der gemeinsamen Normale. Die durch  $P_1$  und  $P_2$  (Fig. 255) senkrecht zur gemeinsamen Normale  $n_{12}$  gelegten Ebenen  $E_1$  und  $E_2$  enthalten die Geraden  $g_1$  und  $g_2$  bezüglich ganz. Man erhält also  $n_{12}$  auch dadurch, daß man durch  $g_1$  eine zu  $g_2$  parallele Ebene  $E_1$  und durch  $g_2$  eine zu  $g_1$  parallele Ebene  $g_2$  und dann weiter durch  $g_1$  und  $g_2$  die zu  $g_1$  und  $g_2$  senkrechten Ebenen  $g_1$  und bezüglich  $g_2$  zieht.

Dann ist  $n_{12}$  der Durchschnitt  $\Gamma_1 > \Gamma_2$  der beiden letzteren Ebenen. Die Ebene  $\Gamma_1$  ist dadurch bestimmt, daß sie durch  $P_1^0 = x_1^0, y_1^0, z_1^0$  geht und zwei durch  $P_1^0$  gehende Gerade, die eine  $g_1$  mit den Richtungskosinus  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und die andere parallel  $n_{12}$  mit den durch (14) bestimmten Richtungskosinus  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  enthält; ihre Gleichung ist da-

her nach § 40, (20):

(17) 
$$\begin{vmatrix} x - x_1^0 & y - y_1^0 & z - z_1^0 \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \lambda & \mu & \nu \end{vmatrix} = 0.$$

Ebenso hat die Ebene  $\Gamma_2$  die Gleichung:

(17) 
$$\begin{vmatrix} x - x_2^0 & y - y_2^0 & z - z_2^0 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \lambda & \mu & \nu \end{vmatrix} = 0.$$

Nach (14) folgt aber für die Richtungskosinus  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  der gemeinsamen Normale  $n_{12}$  (vgl. § 33, 8):

(18) 
$$\lambda = \varepsilon \cdot \frac{\beta_1 \gamma_2 - \gamma_1 \beta_2}{\sin \vartheta}, \quad \mu = \varepsilon \cdot \frac{\gamma_1 \alpha_2 - \alpha_1 \gamma_2}{\sin \vartheta}, \quad \nu = \varepsilon \cdot \frac{\alpha_1 \beta_2 - \beta_1 \alpha_2}{\sin \vartheta}, \\ (\varepsilon = +1).$$

 $\varepsilon \sin \vartheta$ .  $(\beta_1 \nu - \gamma_1 \mu) = \beta_1 (\alpha_1 \beta_2 - \beta_1 \alpha_2) - \gamma_1 (\gamma_1 \alpha_2 - \alpha_1 \gamma_2) = \alpha_1 \cos \vartheta - \alpha_2$ 

Damit wird:

usw., so daß man die beiden Gleichungen (17) auch schreiben kann:  $[(\alpha_1 \cos \vartheta - \alpha_2)(x - x_1^0) + (\beta_1 \cos \vartheta - \beta_2)(y - y_1^0) + (\gamma_1 \cos \vartheta - \gamma_2)(z - z_1^0) =$ 

$$(19) \begin{cases} \left(\alpha_1\cos\vartheta-\alpha_2\right)\left(x-x_1^0\right)+\left(\beta_1\cos\vartheta-\beta_2\right)\left(y-y_1^0\right)+\left(\gamma_1\cos\vartheta-\gamma_2\right)\left(z-z_1^0\right)=0,\\ \left(\alpha_2\cos\vartheta-\alpha_1\right)\left(x-x_2^0\right)+\left(\beta_2\cos\vartheta-\beta_1\right)\left(y-y_2^0\right)+\left(\gamma_2\cos\vartheta-\gamma_1\right)\left(z-z_2^0\right)=0. \end{cases}$$

Dies sind somit die Gleichungen (vgl. § 43, (5)) der gemeinsamen Normale  $n_{12}$  der beiden Geraden  $g_1$  und  $g_2$ , die durch (1) gegeben sind und den Winkel  $\vartheta$  miteinander bilden.

7. Die kürseste Entfernung zweier Geraden im Raume. Da die Strecke  $P_1P_2$  der gemeinsamen Normale (Fig. 255) auf den beiden parallelen Ebenen  $E_1$  und  $E_2$  senkrecht steht, so ist die absolute Länge (20)  $n = \overline{P_1P_2}$ 

der Strecke  $P_1P_2$  die senkrechte Entfernung der beiden Ebenen und daher die kürzeste Entfernung der in diesen Ebenen verlaufenden Geraden  $g_1$  und  $g_2$ .

Nach der für jede beliebige Transversale  $t_{12}$  gültigen Formel (13) ist aber speziell für die Transversale  $n_{12}$ :

$$M = n \cdot \sin g_1^{\ 0} g_2^{\ 0} n_{12}^{\ 0},$$

während mit Einsetzung der Werte (18) von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ :

$$\begin{split} \sin g_1{}^0g_2{}^0n_{12}^{\phantom{0}0} &= \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \lambda \\ \beta_1 & \beta_2 & \mu \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \nu \end{vmatrix} \\ &= \underset{\sin\vartheta}{\varepsilon} \left\{ (\beta_1\gamma_2 - \gamma_1\beta_2)^2 + (\gamma_1\alpha_2 - \alpha_1\gamma_2)^2 + (\alpha_1\beta_2 - \beta_1\alpha_2)^2 \right\} = \varepsilon \sin\vartheta \end{split}$$

wird (vgl. § 41, (26)), und daher:

(21) 
$$M = n \cdot \varepsilon \sin \vartheta.$$

Da n und  $\sin \vartheta$  positiv sind, folgt hieraus, daß  $\varepsilon$  das Vorzeichen des Momentes M ist, wodurch für die von  $g_1$  nach  $g_2$  laufende Normale  $n_{12}$  auch das Vorzeichen  $\varepsilon$  der Richtungskosinus (18) bestimmt ist.

Die Formel (21) aber gibt, wenn wir im Gegensatz zu (20) das Vorzeichen  $\varepsilon$  in n aufnehmen, den Satz:  $^{102}$ )

Der kürzeste Abstand n zweier gerichteten Geraden g, und g, ist:

$$(22) n = \frac{M}{\sin \vartheta}.$$

wo M das Moment und & den Winkel der beiden Geraden bedeutet, und n positiv oder negativ gerechnet ist, je nachdem das Paar der beiden Geraden positiven oder negativen Schraubensinn hat.

8. Das Moment zweier Geraden, die durch (4) gegeben sind. Sind die Gleichungen der beiden Geraden  $g_1$  und  $g_2$  in der Form (4) gegeben, so haben wir, um sie in die Form (1) zu bringen, nach § 43, (14) und (15) zu setzen:

$$x_{1}^{0} = 0, \quad y_{1}^{0} = b_{1}^{0}, \quad z_{1}^{0} = c_{1}^{0}; \quad x_{2}^{0} = 0, \quad y_{2}^{0} = b_{2}^{0}, \quad z_{2}^{0} = c_{2}^{0};$$

$$(23) \qquad \alpha_{1} = \frac{1}{\pi}, \quad \beta_{1} = \frac{b_{1}}{\pi}, \quad \gamma_{1} = \frac{c_{1}}{\pi}; \quad \alpha_{2} = \frac{1}{\pi}, \quad \beta_{2} = \frac{b_{2}}{\pi}, \quad \gamma_{1} = \frac{c_{2}}{\pi};$$

wo wir, um die beiden Geraden zu richten, etwa mit positivem Vorzeichen setzen:

(24) 
$$\varkappa_1 = \sqrt{1 + b_1^2 + c_1^2}, \quad \varkappa_2 = \sqrt{1 + b_2^2 + c_2^2}.$$

Dann wird nach (12):

$$M = \frac{1}{\kappa_{1} \kappa_{2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ b_{1} & b_{2} & b_{3}^{0} - b_{1}^{0} \\ c_{1} & c_{2} & c_{3}^{0} - c_{1}^{0} \end{vmatrix} = \frac{1}{\kappa_{1} \kappa_{2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b_{1} & b_{2} - b_{1} & b_{2}^{0} - b_{1}^{0} \\ c_{1} & c_{2} - c_{1} & c_{2}^{0} - c_{1}^{0} \end{vmatrix} = \frac{1}{\kappa_{1} \kappa_{2}} \begin{vmatrix} b_{2} - b_{1} & b_{3}^{0} - b_{1}^{0} \\ c_{2} - c_{1} & c_{2}^{0} - c_{1}^{0} \end{vmatrix}.$$

Das Moment der beiden im Sinne der Richtungskosinus (23), (24) gerichteten Geraden (4) ist (vgl. (6)):

$$(25) M = \frac{1}{\sqrt{1+b_1^2+c_1^2}} \frac{1}{\sqrt{1+b_2^2+c_2^2}} \cdot \begin{vmatrix} b_2-b_1 & b_2^0-b_1^0 \\ c_2-c_1 & c_3^0-c_1^0 \end{vmatrix}.$$

9. Das Moment zweier Geraden als Rauminhalt eines Tetraeders. Sind  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $P_2 = x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  zwei in der positiven Richtung der Geraden  $g_1$  aufeinanderfolgende Punkte derselben und  $P_3 = x_3$ ,  $y_3$ ,  $z_3$  und  $P_4 = x_4$ ,  $y_4$ ,  $z_4$  zwei ebenso auf  $g_2$  liegende (Fig. 256), so ist (§ 34, (7)):

$$\alpha_1 = \frac{x_2 - x_1}{r_{13}}, \quad \beta_1 = \frac{y_2 - y_1}{r_{13}}, \quad \gamma_1 = \frac{z_2 - z_1}{r_{13}}, \quad r_{12} = \overline{P_1} P_2.$$

$$\alpha_2 = \frac{x_4 - x_5}{r_{24}}, \quad \beta_2 = \frac{y_4 - y_5}{r_{24}}, \quad \gamma_2 = \frac{z_4 - z_5}{r_{24}}, \quad r_{34} = \overline{P_3} \overline{P_4}.$$

Indem man nun den Ausdruck (12) mit  $P_1$  und  $P_3$  (Fig. 256) für $P_1^0$  und  $P_2^0$  (Fig. 254) bildet, wird (Anm. 1, IV, 4; 2; III, (17)):

$$M = \frac{1}{r_{12}r_{34}} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_4 - x_3 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_4 - y_8 & y_3 - y_1 \\ z_2 - z_1 & z_4 - z_3 & z_8 - z_1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{r_{12}r_{34}} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_4 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_4 - y_1 & y_3 - y_1 \\ z_2 - z_1 & z_4 - z_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix}$$

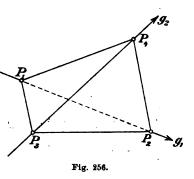

$$= -\frac{1}{r_{12}r_{54}}\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_5 - y_1 & y_4 - y_1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{r_{12}r_{54}}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & x_4 - x_1 \\ y_1 & y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & y_4 - y_1 \\ z_1 & z_2 - z_1 & z_3 - z_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{r_{12}r_{54}}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 - y_1 \\ z_1 & z_2 - z_1 & z_3 - z_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{r_{12}r_{54}}\begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{r_{12}r_{54}}6P_1P_2P_3P_4$$

(vgl. § 39, (7)).

Das Moment zweier gerichteten Geraden, die bezüglich vom Punkte  $P_1$  nach dem Punkte  $P_2$  und von  $P_3$  nach  $P_4$  laufen, ist der sechsfache relative Rauminhalt des Tetraeders  $P_1P_2P_3P_4$  dividiert durch die absoluten Entfernungen  $P_1P_2$  und  $P_3P_4$ :

$$(26) M = \frac{6 \cdot P_{1} P_{2} P_{3} P_{4}}{P_{1} P_{2} \cdot P_{5} P_{4}} = \frac{1}{r_{12} r_{54}} \begin{vmatrix} x_{1} & y_{1} & z_{1} & 1 \\ x_{2} & y_{2} & z_{2} & 1 \\ x_{3} & y_{3} & z_{3} & 1 \\ x_{4} & y_{4} & z_{4} & 1 \end{vmatrix},$$

$$r_{12} = \sqrt{(x_{2} - x_{1})^{2} + (y_{2} - y_{1})^{2} + (z_{2} - z_{1})^{2}},$$

$$r_{34} = \sqrt{(x_{4} - x_{3})^{2} + (y_{4} - y_{3})^{2} + (z_{4} - z_{3})^{2}}.$$

Da M eine den beiden Geraden eigentümliche Konstante ist, bleibt der Rauminhalt  $P_1 P_2 P_3 P_4$  ungeändert, wenn man die Strecken  $\overline{P_1 P_2}$ 

und  $\overline{P_3P_4}$ , ohne ihre Länge zu ändern, beliebig auf den Geraden verschiebt.

Macht man  $r_{19} = r_{84} = 1$ , wird direkt: (27)  $M = 6 \cdot P_1 P_2 P_3 P_4$ .

#### III. Kapitel.

## Die Koordinaten der Ebene.

### § 45. Die Koordinaten der Ebene und die Gleichung des Punktes.

1. Die Koordinaten der Ebene.<sup>71</sup>) Die durch die allgemeine Gleichung:

$$(1) Ax + By + Cz + D = 0$$

gegebene Ebene schneidet nach § 40, 5 auf den Koordinatenachsen die Strecken (Fig. 257):

(2) 
$$OL = -\frac{D}{A}, \quad OM = -\frac{D}{B}, \quad ON = -\frac{D}{C}$$

ab. Die negativen reziproken Werte der relativen Längen dieser Strecken heißen die Koordinaten der Ebene und werden als solche mit u, v, w bezeichnet, so daß (vgl. § 19, 1):

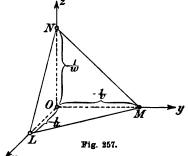

(3) 
$$u = \frac{A}{D}, \quad v = \frac{B}{D}, \quad w = \frac{C}{D}$$

Sind umgekehrt die Koordinaten u, v, w gegeben, so ist nach (3):

$$A:B:C:D=u:v:w:1$$

und daher die Gleichung der Ebene (vgl. § 40, 4):

$$(4) \qquad ux + vy + wz + 1 = 0$$

(über den Fall D = 0 vgl. § 47, 5; § 49, 5).

Die Beziehung zwischen einer Ebene und ihren Koordinaten ist daher wechselseitig eindeutig.

Nach § 19, 1 sind v, w; w, u; u, v zugleich die Koordinaten der Schnittlinien MN, NL, LM in bezug auf die ebenen Koordinatensysteme Oyz, Ozx, Ozy (vgl. § 31, 4).

2. Besondere Werte der Koordinaten. Alle Ebenen, von deren drei Koordinaten eine, etwa u = 0 ist, sind (vgl. § 40, 5; § 31, 6) der

x-Achse parallel; alle Ebenen, für die v=0 und w=0, sind der yz-Ebene parallel.

Alle Ebenen von gleichem u gehen durch einen festen Punkt L der x-Achse, alle Ebenen von gleichem v und w gehen durch eine feste Gerade MN der yz-Ebene (Fig. 257).

3. Die Gleichung des Punktes in laufenden Ebenenkoordinaten. Sind A, B, C, D beliebige (nicht mit den in (1) vorkommenden in Beziehung stehende) Konstanten und u, v, w die Koordinaten einer veränderlichen Ebene, so kann man sich die Gleichung:

$$(5) Au + Bv + Cw + D = 0$$

dadurch entstanden denken, daß man in die Gleichung (4) der Ebene u, v, w die Werte:

(6) 
$$x = \frac{A}{D}, \quad y = \frac{B}{D}, \quad z = \frac{C}{D}$$

eingesetzt hat. Die Gleichung (5) ist daher die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß der Punkt (6) auf der Ebene u, v, w liegt, oder, was dasselbe ist, daß die veränderliche Ebene u, v, w durch den festen Punkt (6) geht.

Eine veränderliche Ebene geht immer dann und nur dann durch den festen Punkt (6), wenn ihre Koordinaten u, v, w der Gleichung (5) genügen.

Man nennt daher (5) die Gleichung des Punktes (6) in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w. Es gibt  $\infty^2$  Ebenen, deren Koordinaten der Gleichung (5) genügen.

4. Dualität zwischen den Koordinaten, beziehungsweise den Gleichungen von Ebene und Punkt. Wir können die vorstehenden Erklärungen in folgender Weise gegenüberstellen (vgl. § 19, 3):

Ist:

$$(7) \quad Ax + By + Cz + D = 0$$

die Gleichung einer Ebene in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, so sind:

(8) 
$$u_0 = \frac{A}{D}$$
,  $v_0 = \frac{B}{D}$ ,  $w_0 = \frac{C}{D}$  (8')  $x_0 = \frac{A}{D}$ ,  $y_0 = \frac{B}{D}$ ,  $z_0 = \frac{C}{D}$ 

die Koordinaten der Ebene.

Sind  $u_0$ ,  $v_0$   $w_0$  die Koordinaten einer Ebene, so ist:

(9) 
$$u_0x + v_0y + w_0z + 1 = 0$$

Ist:

(7') 
$$Au + Bv + Cw + D = 0$$

die Gleichung eines Punktes in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w, so sind:

(8') 
$$x_0 = \frac{A}{D}$$
,  $y_0 = \frac{B}{D}$ ,  $z_0 = \frac{C}{D}$ 

die Koordinaten des Punktes.

Sind  $x_0, y_0, z_0$  die Koordinaten eines Punktes, so ist:

(9') 
$$x_0u + y_0v + z_0w + 1 = 0$$

die Gleichung der Ebene in laufen- die Gleichung des Punktes in laufenden Punktkoordinaten x, y, z. den Ebenenkoordinaten u, v, w.

5. Bedingung der vereinigten Lage von Punkt und Ebene. Die Ebene  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$  und der Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  liegen daher vereinigt, d. h. die Ebene geht durch den Punkt und der Punkt liegt in der Ebene, immer dann und nur dann, wenn:

(10) 
$$u_0 x_0 + v_0 y_0 + w_0 z_0 + 1 = 0.$$

6. Ebene durch drei Punkte, Punkt in drei Ebenen. Die Gleichung eines Punktes hat nach § 45, 3 immer die Form:

$$(11) Au + Bv + Cw + D = 0.$$

Sie hängt, wie die Gleichung der Ebene § 40, 3; 4, von drei Konstantenverhältnissen A:B:C:D ab, die bestimmt sind durch drei Ebenen  $u_1$ ,  $v_1$ ,  $w_1$ ;  $u_2$ ,  $v_2$ ,  $w_2$ ;  $u_3$ ,  $v_3$ ,  $w_3$ , welche durch den Punkt gehen. Denn da deren Koordinaten der Gleichung (11) genügen müssen, so ist:

(12) 
$$\begin{cases} Au_1 + Bv_1 + Cw_1 + D = 0, \\ Au_2 + Bv_2 + Cw_3 + D = 0, \\ Au_3 + Bv_3 + Cw_3 + D = 0. \end{cases}$$

Eliminiert man aus (11) und (12) die Konstantenverhältnisse, so erhält man (Anm. 2, III, 3) die Gleichung des Punktes, der in den drei Ebenen liegt, und damit den folgenden rechts stehenden Satz, zu dem der duale, links stehende schon § 40, 1 abgeleitet wurde (vgl. § 19, 6).

Die Gleichung der Verbindungs-Koordinaten x, y, z:

Die Gleichung des Schnittpunktes ebene der drei Punkte  $x_1, y_1, z_1$ ; der drei Ebenen  $u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2$ ;  $x_2, y_2, z_2; x_3, y_4, z_3$  ist in laufenden  $u_3, v_4, w_8$  ist in laufenden Koordinaten u, v, w:

$$\begin{vmatrix}
x & y & z & 1 \\
x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\
x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\
x_3 & y_5 & z_3 & 1
\end{vmatrix} = 0.$$

$$\begin{vmatrix}
u & v & w & 1 \\
u_1 & v_1 & w_1 & 1 \\
u_2 & v_2 & w_2 & 1 \\
u_3 & v_3 & w_3 & 1
\end{vmatrix} = 0.$$

Es ist zugleich die Bedingung dafür, Es ist zugleich die Bedingung dafür, daß die vier Punkte  $x, y, z; x_1, y_1, z_1;$  daß die vier Ebenen  $u, v, w; u_1, v_1, w_1;$  $x_2, y_2, z_2; x_3, y_3, z_3$  in einer Ebene  $|u_2, v_2, w_2; u_3, v_3, w_3|$  durch einen liegen.

Punkt gehen.

7. Abstand einer Ebene von einem Punkte. Ist ein Punkt durch die Gleichung (11) und eine Ebene durch ihre Koordinaten  $u_0, v_0, w_0$  gegeben, so hat der Punkt die Koordinaten:

$$x = \frac{A}{D}, \quad y = \frac{B}{D}, \quad z = \frac{C}{D}$$

und die Ebene die Gleichung:

$$u_0 x + v_0 y + w_0 z + 1 = 0.$$

Nach § 41, (6) ist der senkrechte Abstand des Punktes von der Ebene:

$$\delta = \frac{u_0 \cdot \frac{A}{D} + v_0 \cdot \frac{B}{D} + w_0 \cdot \frac{C}{D} + 1}{-\sqrt{u_0^2 + v_0^2 + w_0^2}}$$

oder mit Unterdrückung des Index 0:

Der senkrechte Abstand der durch ihre Koordinaten u, v, w gegebenen und gerichteten (vgl. § 41, 1) Ebene (Fig. 258) von dem durch seine Gleichung: 72)

$$(14) \quad Au + Bv + Cw + D = 0$$

gegebenen Punkte ist:

(15) 
$$\delta = \frac{Au + Bv + Cw + D}{-D\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}.$$

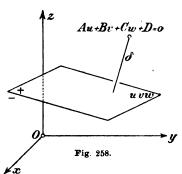

8. Die Hessesche Normalform der Gleichung des Punktes. Bringt man die allgemeine Gleichung (5) des Punktes durch Division mit D auf die Form:

(16) 
$$au + bv + cw + 1 = 0,$$

welche die Hessesche Normalform der Gleichung des Punktes heißt 78), so sind nach (9') die Koeffizienten a, b, c direkt die Koordinaten des Punktes. Der Abstand der Ebene u, v, w von dem Punkte ist dann nach (15):

(17) 
$$\delta = \frac{au + bv + cw + 1}{-\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}}.$$

Dies ist zugleich der Abstand eines durch seine Koordinaten a, b, c gegebenen Punktes von einer durch ihre Koordinaten u, v, w gegebenen Ebene.

9. Parameterdarstellung des Ebenenbündels. Nach § 40, 7 umfaßt die Gleichung:

(18) 
$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

alle durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gehenden Ebenen. Sind  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Richtungskosinus der Normale einer solchen Ebene, so ist (§ 41, (5)):

$$\lambda:\mu:\nu=A:B:C.$$

Indem man daher in (18)  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  statt. A, B, C setzt, erhält man hach (8) für die Koordinaten der Ebene:

(19) 
$$u = \frac{-\lambda}{x_0 \lambda + y_0 \mu + z_0 \nu}, \quad v = \frac{-\mu}{x_0 \lambda + y_0 \mu + z_0 \nu}, \quad w = \frac{-\nu}{x_0 \lambda + y_0 \mu + z_0 \nu}$$

Dies ist eine Parameterdarstellung der Koordinaten u, v, w aller durch den Punkt  $x_0, y_0, z_0$  gehenden Ebenen, der Ebenen eines Bündels <sup>107</sup>). Die Parameter  $\lambda, \mu, \nu$  bedeuten die homogenen Koordinaten der Stellung der laufenden Ebene des Bündels (vgl. § 42, 3).

10. Transformation der Ebenenkoordinaten von einem rechtwinkligen System auf ein anderes. In bezug auf das rechtwinklige

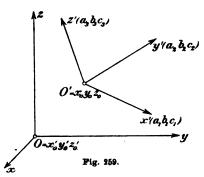

Koordinatensystem Oxyz (Fig. 259) sei ein neues rechtwinkliges Koordinatensystem O'x'y'z' gegeben, und zwar durch die Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  seines Anfangspunktes O' und die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  seiner Achsen x', y', z'. In bezug auf das neue System habe der Anfangspunkt O des alten die Koordinaten  $x_0'$ ,  $y_0'$ ,  $z_0'$ . Zwischen den Koordinaten x, y, z und x', y', z' eines

Punktes in bezug auf die beiden Systeme bestehen nach § 37, (13) und (19) die Gleichungen:

(20) 
$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 x' + a_2 y' + a_3 z', \\ y = y_0 + b_1 x' + b_2 y' + b_3 z', \\ z = z_0 + c_1 x' + c_2 y' + c_3 z', \end{cases}$$
(21) 
$$\begin{cases} x' = x_0' + a_1 x + b_1 y + c_1 z, \\ y' = y_0' + a_2 x + b_2 y + c_2 z, \\ z' = z_0' + a_3 x + b_3 y + c_3 z, \end{cases}$$

wobei nach § 37, (18):

$$\begin{cases} x_0' = -a_1 x_0 - b_1 y_0 - c_1 z_0, \\ y_0' = -a_2 x_0 - b_2 y_0 - c_2 z_0, \\ z_0' = -a_3 x_0 - b_3 y_0 - c_3 z_0. \end{cases}$$

Hat nun in bezug auf das alte System eine Ebene die Koordinaten u, v, w und daher nach (9) die Gleichung:

$$ux + vy + wz + 1 = 0,$$

so wird in bezug auf das neue zunächst ihre Gleichung nach (20):

$$(a_1u + b_1v + c_1w)x' + (a_2u + b_2v + c_2w)y' + (a_3u + b_3v + c_3w)z' + (x_0u + y_0v + z_0w + 1) = 0$$

und sind daher nach (8) ihre Koordinaten (vgl. § 21, (6)):

(23) 
$$u' = \frac{a_1 u + b_1 v + c_1 w}{x_0 u + y_0 v + z_0 w + 1}, \quad v' = \frac{a_2 u + b_2 v + c_2 w}{x_0 u + y_0 v + z_0 w + 1},$$
$$w' = \frac{a_3 u + b_3 v + c_3 w}{x_0 u + y_0 v + z_0 w + 1}.$$

Geht man umgekehrt von einer Ebene mit den neuen Koordinaten u', v', w' aus, so erhält man unter Benutzung von (21) für die alten (vgl. § 21, (9)):

(24) 
$$u = \frac{a_1 u' + a_2 v' + a_3 w'}{x_0' u' + y_0' v' + z_0' w' + 1}, \quad v = \frac{b_1 u' + b_2 v' + b_3 w'}{x_0' u' + y_0' v' + z_0' w' + 1},$$

$$w = \frac{c_1 u' + c_2 v' + c_3 w'}{x_0' u' + y_0' v' + z_0' w' + 1}.$$

Zwischen den alten und neuen Koordinaten einer Ebene bestehen somit die Gleichungen (23) und (24).

#### § 46. Zwei Punkte und die Punktreihe.

1. Gleichung des Punktes, der die Strecke zweier Punkte in bestimmtem Verhältnis teilt. Zwei Punkte  $P_1$  und  $P_2$  seien durch ihre Gleichungen  $U_1=0$  und  $U_2=0$  gegeben, wo die Abkürzungen:

(1) 
$$\begin{cases} U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 w + D_1, \\ U_2 = A_2 u + B_2 v + C_2 w + D_2 \end{cases}$$

in derselben Weise wie § 42, (11) gebraucht sind. Die Koordinaten der Punkte sind dann nach § 45, (8'):

$$\begin{split} x_1 &= \frac{A_1}{D_1}, \quad y_1 &= \frac{B_1}{D_1}, \quad z_1 &= \frac{C_1}{D_1}; \\ x_2 &= \frac{A_2}{D_2}, \quad y_2 &= \frac{B_2}{D_2}, \quad z_2 &= \frac{C_2}{D_2}. \end{split}$$

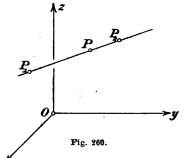

Die Koordinaten des Punktes P, der die  $^{2x}$ Strecke  $P_1P_2$  im Verhältnis  $\lambda$  teilt (Fig. 260), sind nach § 34, (12):

$$x = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda} = \frac{\frac{A_1}{D_1} - \lambda \frac{A_2}{D_2}}{1 - \lambda}, \quad y = \frac{\frac{B_1}{D_1} - \lambda \frac{B_2}{D_2}}{1 - \lambda}, \quad z = \frac{\frac{C_1}{D_1} - \lambda \frac{C_2}{D_2}}{1 - \lambda}.$$

Die Gleichung dieses Punktes P ist daher nach § 45, (9') nach Multiplikation mit  $1 - \lambda$ :

$$\left(\frac{A_1}{D_1} - \lambda \frac{A_2}{D_2}\right) u + \left(\frac{B_1}{D_1} - \lambda \frac{B_2}{D_2}\right) v + \left(\frac{C_1}{D_1} - \lambda \frac{C_2}{D_2}\right) w + (1 - \lambda) = 0$$
Staude, analyt. Geometrie.

oder nach (1):

$$\frac{U_1}{D_1} - \lambda \frac{U_2}{D_2} = 0.$$

Sind daher (vgl. § 20, 1):

(2) 
$$\begin{cases} U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 w + D_1 = 0, \\ U_2 = A_2 u + B_2 v + C_2 w + D_3 = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier Punkte, so ist die Gleichung des Punktes, der die Strecke der beiden im Verhältnis  $\lambda$  teilt: (4)

$$(3) U_1 - \mu U_2 = 0,$$

wo:

$$\mu = \frac{D_1}{D_2} \lambda.$$

2. Anwendung der Hesseschen Normalform. Mit  $D_1=1$ ,  $D_2=1$  (vgl. § 45, 8) nimmt der Satz die Form an: Sind:

(5) 
$$\begin{cases} N_1 = a_1 u + b_1 v + c_1 w + 1 = 0, \\ N_2 = a_2 u + b_2 v + c_2 w + 1 = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier Punkte in der Hesseschen Normalform, so ist die Gleichung desjenigen Punktes, der die Strecke jener im Verhältnis  $\lambda$  teilt:

$$(6) N_1 - \lambda N_2 = 0.$$

Insbesondere lauten die Gleichungen des Mittelpunktes und des unendlich fernen Punktes der Strecke ( $\lambda = -1$  und  $\lambda = +1$  nach § 3, 3; 4) bezüglich:<sup>73</sup>)

(7) 
$$N_1 + N_2 = 0$$
,  $N_1 - N_2 = 0$  (vgl. § 47, (8)).

3. Die Gleichung der Punktreihe mit dem multiplizierten Teilungsverhältnis als Parameter. Die Gleichung (3) stellt bei veränderlichem  $\lambda$ , bezüglich  $\mu$ , alle Punkte auf der Verbindungslinie g der Punkte (2) dar. Sie ist die Gleichung der Punktreihe, welche durch die in (2) gegebenen Grundpunkte, die wir nun  $G_1$  und  $G_2$  nennen wollen, bestimmt ist.

Der Parameter  $\mu$  der Gleichung der Punktreihe bedeutet das multiplizierte Teilungsverhältnis des laufenden Punktes P der Reihe in bezug auf die beiden Grundpunkte (vgl. § 20, 3).

Auf jeder Ebene  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$  des Raumes, ausgenommen die durch die Trägerin g der Punktreihe gehenden Ebenen, liegt ein bestimmter Punkt  $P_0$  der Reihe.

Sein Parameter  $\mu$  hat (vgl. § 42, (21)) den Wert:

(8) 
$$\mu_0 = \frac{U_1^0}{U_2^0},$$

wo  $U_1^0$  und  $U_2^0$  die mit  $u = u_0$ ,  $v = v_0$ ,  $w = w_0$  gebildeten Ausdrücke (1) sind.

4. Die Gleichung der Punktreihe mit Doppelverhältnis als Parameter. Ist  $\lambda = \lambda_0$  der Wert der Teilungsverhältnisse  $\lambda$  für denjenigen Punkt  $G_0$ , für den das multiplizierte Teilungsverhältnis  $\mu$  den Wert 1 hat, so wird wie § 42, 10:

(9) 
$$\mu = \frac{\lambda}{\lambda} = (G_1 G_2 P G_0).$$

Auch folgt in derselben Weise wie dort:

Sind  $U_1 = 0$  und  $U_2 = 0$  in (2) die Gleichungen der Grundpunkte  $G_1$  und  $G_2$  einer Punktreihe und  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$  die Koordinaten
einer festen Ebene, die den Einheitspunkt  $G_0$  der Reihe ausschneidet,
so ist die Gleichung des laufenden Punktes P der Reihe:

(10) 
$$\frac{U_1}{U_1^{\circ}} - \mu \frac{U_2}{U_2^{\circ}} = 0,$$

wo μ das Doppelverhältnis:

$$\mu = (G_1 G_2 P G_0)$$

bedeutet.

5. Doppelverhältnis von vier Punkten der Reihe. Da in der Gleichung (3) der Parameter  $\mu$ , wie in § 20, 5, die multiplizierte Verhältniskoordinate des Punktes P in bezug auf die Punkte  $G_1$  und  $G_2$  ist, so folgt:

Das Doppelverhältnis von vier durch ihre Gleichungen:

(12) 
$$U_1 - \mu_1 U_2 = 0$$
,  $U_1 - \mu_2 U_2 = 0$ ,  $U_1 - \mu_3 U_2 = 0$ ,  $U_1 - \mu_4 U_2 = 0$  yegebenen Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$  der Reihe (3) ist:

(13) 
$$\delta = (P_1 P_2 P_3 P_4) = \frac{(\mu_1 - \mu_3) (\mu_2 - \mu_4)}{(\mu_2 - \mu_3) (\mu_1 - \mu_4)}$$

Das Doppelverhältnis, das zwei durch ihre Gleichungen:

(14) 
$$U_1 - \mu_1 U_2 = 0, \quad U_1 - \mu_2 U_2 = 0$$

gegebene Punkte  $P_1$ ,  $P_2$  mit den Grundpunkten  $G_1$ ,  $G_2$  der Reihe bilden, ist:

(15) 
$$\delta = (G_1 G_2 P_1 P_2) = \frac{\mu_1}{\mu_2}.$$

Für  $\mu_2 = -\mu_1$  sind die Punkte (14) zu den Grundpunkten harmonisch.

6. Koordinaten der Punkte einer Punktreihe und der Ebenen eines Ebenenbüschels. Sind zwei Ebenen durch ihre Koordinaten  $u_1, v_1, w_1$  und  $u_2, v_2, w_2$  gegeben, so sind ihre Gleichungen:

$$u_1x + v_1y + w_1z + 1 = 0,$$
  $u_2x + v_2y + w_2z + 1 = 0,$ 

und daher nach § 42, (15) die Gleichung der Ebene, die den Winkel jener beiden im Sinusverhältnis λ teilt:

$$(u_{1} - \kappa \lambda u_{2}) x + (v_{1} - \kappa \lambda v_{2}) y + (w_{1} - \kappa \lambda w_{2}) z + (1 - \kappa \lambda) = 0,$$

$$(16) \qquad \kappa = \frac{\sqrt{u_{1}^{2} + v_{1}^{2} + w_{1}^{2}}}{\sqrt{u_{2}^{2} + v_{2}^{2} + w_{2}^{2}}}.$$

Durch die Koeffizienten dieser Gleichung sind aber die Koordinaten Neben den Satz § 34, (12), den wir links der Ebene bestimmt. wiederholen, tritt daher der rechts folgende duale Satz (vgl § 20, 6):75)

Die Koordinaten x, y, z eines Punktes, der die Strecke der Punkte Ebene, die den Winkel der Ebenen  $x_1, y_1, z_1$  and  $x_2, y_2, z_2$  im Ver- $|u_1, v_1, w_1|$  and  $u_2, v_2, w_2$  im Verhältnis  $\lambda$  teilt, sind:

Die Koordinaten u, v, w einer hältnis \(\lambda\) teilt, sind mit dem Wert (16) von x:

(17) 
$$x = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}, \quad y = \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda},$$

$$z = \frac{z_1 - \lambda z_2}{1 - \lambda}.$$

$$(17') \quad u = \frac{u_1 - \kappa \lambda u_2}{1 - \kappa \lambda}, \quad v = \frac{v_1 - \kappa \lambda v_2}{1 - \kappa \lambda},$$

$$w = \frac{w_2 - \kappa \lambda w_2}{1 - \lambda}.$$

## IV. Kapitel:

# Die homogenen gemeinen Koordinaten.

- § 47. Die homogenen Koordinaten des Punktes und der Ebene.
- 1. Begriff der homogenen gemeinen Koordinaten. Unter den homogenen gemeinen Koordinaten 77) des Punktes oder der Ebene verstehen wir vier Zahlen x', y', z', t' oder u', v', w', s', deren Verhältnisse die gemeinen Koordinaten x, y, z oder u, v, w des Punktes oder der Ebene sind, derart daß:

(1) 
$$\frac{x'}{t'} = x$$
,  $\frac{y'}{t'} = y$ ,  $\frac{z'}{t} = z$ , (1')  $\frac{u'}{s'} = u$ ,  $\frac{v'}{s'} = v$ ,  $\frac{w'}{s'} = w$ .

Die homogenen Koordinaten bestimmen den Punkt oder die Ebene vollständig, sind aber durch diese nur ihren Verhältnissen nach bestimmt.

Sie sollen stets endliche Werte haben und dürfen, damit ihre Verhältnisse bestimmt bleiben, niemals alle vier gleichzeitig verschwinden.

229

Wir lassen fernerhin die in (1) und (1') zur Unterscheidung eingeführten Akzente weg. Um dann von den gemeinen zu den homogenen gemeinen Koordinaten überzugehen, haben wir nur x, y z(u, v, w) durch  $\frac{x}{t}$ ,  $\frac{y}{t}$ ,  $\frac{z}{t}$   $\left(\frac{u}{s}, \frac{v}{s}, \frac{w}{s}\right)$  zu ersetzen, während wir umgekehrt mit t=1, (s=1) von diesen zu jenen zurückkehren (vgl. § 22, 1).

- 2. Gleichungen der Ebene und des Punktes in homogenen Koordinaten. Die allgemeine Gleichung der Ebene oder des Punktes (§ 40, (6); § 45, (5)) wird bei Einführung der homogenen Koordinaten unter nachfolgender Multiplikation mit t oder s:
- $(2') \quad Au + Bv + Cw + Ds = 0.$  $(2) \quad Ax + By + Cz + Dt = 0.$
- 3. Homogene Koordinaten und Koeffizienten der Gleichungen der Ebene und des Punktes. Der Vorteil der homogenen Koordinaten zeigt sich zuerst darin, daß sie sich direkt mit den Koeffizienten der Gleichungen decken. Denn die Sätze § 45, 4 lauten gegenwärtig:

Ist: (2) Ax + By + Cz + Dt = 0die Gleichung einer Ebene in laufen- die Gleichung eines Punktes in den Punktkoordinaten x, y, z, t, laufenden Ebenenkoordinaten u, v, so sind:

die Koordinaten der Ebene.

Sind  $u_0, v_0, w_0, s_0$  die KoordiNaten einer Ebene, so ist:

(4)  $u_0x + v_0y + w_0z + s_0t = 0$ Sind  $x_0, y_0, z_0, t_0$  die Koordinaten eines Punktes, so ist:

(4)  $u_0x + v_0y + w_0z + s_0t = 0$ 

ihre Gleichung.

Ist:

$$(2') \quad Au + Bv + Cw + Ds = 0$$

w, s, so sind:

(3)  $u_0 = A$ ,  $v_0 = B$ ,  $w_0 = C$ ,  $s_0 = D \mid (3')$   $x_0 = A$ ,  $y_0 = B$ ,  $z_0 = C$ ,  $t_0 = D$ 

die Koordinaten des Punktes.

seine Gleichung.

Die Angaben (3) und (3') sind dabei nur bis auf einen gemeinsamen Faktor gemeint (vgl. § 40, (10)).

4. Bedingung der vereinigten Lage von Punkt und Ebene in homogenen Koordinaten. Die notwendige und hinreichende Bedingung für die vereinigte Lage des Punktes x, y, z, t und der Ebene u, v, w, s lautet entsprechend § 45, (10) (vgl. § 22, (5)):

$$(5) ux + vy + wz + st = 0.$$

5. Die unendlich ferne Ebene und der Koordinatenanfangs-Die homogenen Koordinaten ermöglichen eine Anpassung der analytischen Formeln an die Vorstellung, daß alle unendlich

230 § 47, 6.

fernen Punkte des Raumes eine Ebene, die unendlich ferne Ebene  $E_{\infty}$ , bilden. 17)

Hat nämlich die vierte der homogenen Koordinaten x, y, z, t eines Punktes P den Wert 0, so wird, da x, y, z, t nicht alle vier 0 sein dürfen, wenigstens eine der gemeinen Koordinaten  $\frac{x}{t}, \frac{y}{t}, \frac{z}{t}$  von P unendlich, und damit auch der Punkt P unendlich fern (vgl. § 31, 4). Ist umgekehrt P unendlich fern, und damit wenigstens eine seiner gemeinen Koordinaten unendlich, so muß, da x, y, z, t immer endlich bleiben sollen, t = 0 sein. Daher ist:

$$t = 0$$

die notwendige und hinreichende Bedingung aller unendlich fernen Punkte. Diese ist aber nach (2) die Gleichung einer Ebene, deren Koordinaten  $u_0 = 0$ ,  $v_0 = 0$ ,  $w_0 = 0$  sind. Wir sagen daher (vgl. § 22, 5):

Die unendlich ferne Ebene Ex hat die Gleichung: 78)

$$(6) t = 0$$

und die Koordinaten:

(7) 
$$u = 0, v = 0, w = 0, s + 0 (s = 1).$$

Die Gleichung eines unendlich fernen Punktes  $x_0 = A$ ,  $y_0 = B$ ,  $z_0 = C$ ,  $t_0 = 0$  hat nach (4') stets die Form:

$$(8) Au + Bv + Cw = 0$$

(vgl. § 46, (7)).

Das duale Seitenstück zur unendlich fernen Ebene bildet der Koordinatenanfangspunkt, der die gemeinen Koordinaten 0, 0, 0, also die homogenen Koordinaten:

(9) 
$$x = 0, y = 0, z = 0, t + 0 (t = 1)$$

hat und daher nach (4') die Gleichung (vgl. § 40, (14)):

$$(10) s = 0.$$

6. Schnittlinie einer Ebene mit der unendlich fernen Ebene. Eine beliebige Ebene, deren Gleichung

$$(11) Ax + By + Cz + Dt = 0$$

ist, schneidet die unendlich ferne Ebene (6) in einer Geraden, welche durch die beiden Gleichungen:

$$(12) Ax + By + Cz = 0, t = 0$$

dargestellt wird und die unendlich ferne Gerade der Ebene (11) ist (vgl. § 22, 5). Da sie nach (12) von D unabhängig ist, vielmehr

nur von den Verhältnissen A:B:C abhängt, so folgt mit Hinblick auf § 42 (6):

Parallele Ebenen schneiden die unendlich ferne Ebene in derselben Geraden.

7. Schnittpunkt einer Geraden mit der unendlich fernen Ebene. Die Gleichungen einer Geraden, die in der Richtung  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  (Fig. 261)

durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ,  $t_0$  geht, werden nach § 43, (3) in homogenen Koordinaten:

(13) 
$$t_0 x - x_0 t : t_0 y - y_0 t : t_0 z - z_0 t = \alpha : \beta : \gamma$$
.

Der Schnittpunkt der Geraden mit der unendlich fernen Ebene, der unendlich ferne Punkt der Geraden (vgl. § 3, 4), genügt den Gleichungen (13) und (6), so daß für ihn:

(14) 
$$x:y:z=\alpha:\beta:\gamma, t=0.$$

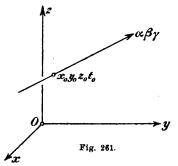

Die drei ersten homogenen Koordinaten des Schnittpunktes einer Geraden mit der unendlich fernen Ebene verhalten sich wie die Richtungskosinus der Geraden (vgl. § 22, 6).

Parallele Gcrade schneiden also die unendlich ferne Ebene in demselben Punkte.

8. Verbindungsebene dreier Punkte und Schnittpunkt dreier Ebenen. Die Sätze § 45, 6 lauten bei Anwendung homogener Koordinaten:

Die Gleichung der Verbindungsebene dreier gegebenen Punkte  $x_1$ ,  $y_1, z_1, t_1; x_2, y_2, z_2, t_2; x_3, y_3, z_3, t_3$ in laufenden Koordinaten x, y, z, t ist:

Die Gleichung des Schnittpunktes
dreier gegebenen Ebenen  $u_1, v_1, w_1, s_1;$   $u_2, v_2, w_2, s_2; u_3, v_3, w_3, s_3$  in laufenden Koordinaten u, v, w, s ist:

(15) 
$$\begin{vmatrix} x & y & z & t \\ x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 & t_3 \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} u & v & w & s \\ u_1 & v_1 & w_1 & s_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 & s_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 & s_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Es ist zugleich die Bedingung dafür, daß vier gegebene Punkte für, daß vier gegebene Ebenen  $x, y, z, t; x_1, y_1, z_1, t_1; x_2, y_2, z_2, t_2; u, v, w, s; u_1, v_1, u_1, s_1; u_2, v_2, w_2, s_2; x_3, y_3, y_3, t_3$  in einer Ebene liegen.  $u_3, v_3, w_3, s_3$  durch einen Punkt gehen.

9. Besondere Fälle der Gleichungen (15). Sind in (15) von den drei gegebenen Punkten der erste endlich, etwa  $x_1 = x_0$ ,  $y_1 = y_0$ ,  $z_1 = z_0$ ,  $t_1 = 1$ , die beiden andern aber unendlich fern und in der

Richtung  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , bezüglich  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  gelegen, so wird nach (14) aus der Gleichung (15) mit t = 1 (Anm. 1, IV, 4; III, (17)):

$$\begin{vmatrix}
x & y & z & 1 \\
x_0 & y_0 & z_0 & 1 \\
a_1 & b_1 & c_1 & 0 \\
a_2 & b_2 & c_2 & 0
\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}
x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\
a_1 & b_1 & c_1 \\
a_2 & b_2 & c_2
\end{vmatrix} = 0.$$

In der Tat ist diese Gleichung in § 40, (20) für die Ebene gefunden worden, die zwei vom Punkte  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  in den Richtungen  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  ausgehende Geraden enthält. (20)

Sind in (15') zwei von den drei Ebenen parallel, also etwa  $u_3: v_2: w_2 = u_3: v_3: w_3$ , so verschwindet der Koeffizient von s (Anm. 1, III, (17); IV, 3), und die Gleichung erhält die Form (8); der Schnittpunkt liegt unendlich fern.

Die Bedingung, daß die vier Punkte  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , 1;  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , 0;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ , 0;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$ , 0 in einer Ebene liegen, lautet nach (15):

$$\begin{vmatrix} x_0 & y_0 & z_0 & 1 \\ a_1 & b_1 & c_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 \\ a_3 & b_3 & c_3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

oder in anderer Ausdrucksweise (vgl. § 37, (9) und § 47, (14)):

Drei von einem Punkte ausgehende Geraden  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  mit den Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$ 

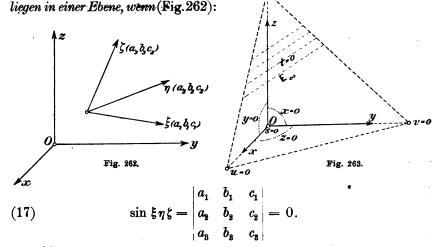

10. Das Koordinatentetraeder der homogenen Koordinaten. Denken wir uns das rechtwinklige Koordinatensystem Oxyz durch

233 § 47, 11

Hinzunahme der unendlich fernen Ebene  $E_{\infty}$  zu einem "Koordinatentetraeder" ergänzt (in Fig. 263 sind die punktierten Teile unendlich fern zu denken), so haben die Seitenebenen des Tetraeders, die yz-, sx-, xy-Ebene und die unendlich ferne Ebene, die Gleichungen:

$$(18) x = 0, y = 0, z = 0, t = 0$$

und daher (bis auf einen gemeinsamen Faktor) die Koordinaten:

(19) 
$$u, v, w, s = 1, 0, 0, 0;$$
  $0, 1, 0, 0;$   $0, 0, 1, 0;$   $0, 0, 0, 1.$  Dagegen haben die bezüglich gegenüberliegenden Ecken, die unendlich fernen Punkte der  $x$ -,  $y$ -,  $s$ -Achse und der Anfangspunkt  $O$ , die Koordinaten:

x, y, z, t = 1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0; 0, 0, 0, 1(20)und die Gleichungen:

(21) 
$$u = 0, v = 0, w = 0, s = 0.$$

Die homogenen gemeinen Koordinaten lehnen sich also in der Tat an die vier gleichberechtigt erscheinenden Ebenen des Tetraeders an (vgl. § 22, 9).

11. Gleichungen des Ebenenbüschels und der Punktreihe in homogenen Koordinaten. Wenn man in der Gleichung § 42, (24), die nur von den Verhältnissen  $A_1: B_1: C_1: D_1$  und  $A_2: B_2: C_2: D_2$  abhängt, die Bezeichnung der letzteren in  $u_1:v_1:u_1:s_1$  und  $u_2:v_2:u_2:s_2$ abändert und die Gleichung gleichzeitig in x, y, z, t und  $x_0, y_0, z_0, t_0$ homogen schreibt, so nimmt der Satz § 42, 10 und ebenso der duale § 46, 4 die Form an:

Sind:

 $(22) \begin{cases} X_1 = u_1 x + v_1 y + w_1 z + s_1 t = 0, \\ X_2 = u_2 x + v_2 y + w_2 z + s_2 t = 0 \end{cases} (22') \begin{cases} U_1 = x_1 u + y_1 v + z_1 w + t_1 s = 0, \\ U_2 = x_2 u + y_2 v + z_2 w + t_2 s = 0 \end{cases}$ die Gleichungen der beiden Grund- die Gleichungen der beiden Grundebenen  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$  eines Ebenenbüschels, punkte  $G_1$ ,  $G_2$  einer Punktreihe, so so ist die Gleichung der laufenden ist die Gleichung des laufenden Ebene Π des Büschels:

(23) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0;$$

stimmung der Einheitsebene  $\Gamma_0$  ge stimmung des Einheitspunktes  $G_0$ gebener Punkt, sind  $X_1^0$ ,  $X_2^0$  die für gegebene Ebene, sind  $U_1^0$ ,  $U_2^0$  die ihn gebildeten Ausdrücke  $X_{\!\scriptscriptstyle 1}, X_{\!\scriptscriptstyle 2},$  und| für $\,$  sie $\,$  gebildeten $\,$  Ausdrücke $\,$   $U_{\!\scriptscriptstyle 1}, U_{\!\scriptscriptstyle 2},$ bedeutet u das Doppelverhältnis:

(24) 
$$\mu = (\Gamma_1 \Gamma_2 \Pi \Gamma_0).$$

Sind:

$$(22') \begin{cases} U_1 = x_1 u + y_1 v + z_1 w + t_1 s = 0, \\ U_2 = x_2 u + y_2 v + z_2 w + t_2 s = 0 \end{cases}$$

Punktes P der Reihe:

(23') 
$$\frac{U_1}{U_1^0} - \mu \frac{U_2}{U_2^0} = 0;$$

dabei ist  $x_0, y_0, z_0, t_0$  ein zur Be- dabei ist  $u_0, v_0, w_0, s_0$  eine zur Beund bedeutet µ das Doppelverhältnis:

$$\mu = (G_1 G_2 P G_0).$$

Die Gleichung (23) enthält, dem Begriff der homogenen Koordinaten entsprechend, nur die Verhältnisse  $u_1:v_1:w_1:s_1,\ u_2:v_2:w_2:s_2,$  $x_0: y_0: z_0: t_0 \text{ und } x: y: z: t.$ 

Kommt es nicht auf die genaue Feststellung der Bedeutung von  $\mu$  an, so kann man die Gleichungen (23) und (23') auch in der kürzeren Form schreiben:

(25) 
$$X_1 - \mu X_2 = 0,$$
  $(25')$   $U_1 - \mu U_2 = 0.$ 

Hier ist dann  $\mu$  im allgemeinen nur als das multiplizierte Teilungsverhältnis, nach dem  $\Pi$  den Winkel von  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$  oder P die Strecke  $G_1$ ,  $G_2$  teilt, zu erklären; es bleibt aber naturgemäß um einen Faktor unbestimmt, da mit den Grundebenen  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$  nur die Verhältnisse  $u_1:v_1:v_1:s_1$  und  $u_2:v_3:w_2:s_2$  gegeben sind, während in (25) der Faktor  $\mu$  sich ändert, wenn etwa  $u_2, v_2, w_2, s_2$  mit einem gemeinsamen Faktor multipliziert werden (vgl. § 22, 10).

Parameterdarstellung im Ebenenbüschel und auf der Punktreihe. Im Anschluß an (25) und (25') kann man die Sätze von § 47, 11 auch aussprechen: 80)

Sind  $u_1, v_1, w_1, s_1 \text{ und } u_2, v_2, \vdots$  $w_2, s_2$  die Koordinaten der beiden  $z_2, t_2$  die Koordinaten der beiden Grundebenen eines Ebenenbüschels, Grundpunkte einer Punktreihe, so so sind die Koordinaten der laufen- sind die Koordinaten des laufenden den Ebene des Büschels mit einem Prinktes der Reihe mit einem Pro-Form darstellbar:

Sind  $x_1, y_1, z_1, t_1 \text{ und } x_2, y_2,$ Proportionalitätsfaktor o in der portionalitätsfaktor o in der Form darstellbar:

(26) 
$$\begin{cases} \varrho u = u_1 - \mu u_2, \\ \varrho v = v_1 - \mu v_2, \\ \varrho w = w_1 - \mu w_2, \\ \varrho s = s_1 - \mu s_2. \end{cases} (26') \begin{cases} \varrho x = x_1 - \mu x_2, \\ \varrho y = y_1 - \mu y_2, \\ \varrho z = z_1 - \mu z_2, \\ \varrho t = t_1 - \mu t_2. \end{cases}$$

Es sind die auf homogene Koordinaten bezogenen Parameterdarstellungen des § 46, 6.

13. Büschel paralleler Ebenen und unendlich ferne Punkt-Einen Spezialfall der Gleichung (25) bildet die Gleichung: reihe.

(27) 
$$(u_1x + v_1y + w_1z + s_1t) - \mu s_2t = 0,$$

die einen Büschel paralleler Ebenen darstellt (vgl. § 42, (8); § 47, 6), da die eine Grundebene unendlich fern ist (vgl. § 22, 12; § 9, 3).

Einen Spezialfall der Gleichung (25') bildet die Gleichung

(28) 
$$(x_1 u + y_1 v + z_1 w) - \mu (x_2 u + y_2 v + z_2 w) = 0$$

235 § 48, 1.

die eine unendlich ferne Punktreihe darstellt, da beide Grundpunkte unendlich fern sind (vgl. § 47, (8)).

#### Die homogenen Koordinaten der geraden Linie im Raume.

## 1. Die vier Hauptgleichungen einer durch zwei Ebenen oder zwei Punkte gegebenen Geraden.

Zwei Ebenen mit den Koordihaben die Gleichungen:

$$(1) \begin{cases} X_1 = u_1 x + v_1 y + w_1 z + s_1 t = 0, \\ X_2 = u_2 x + v_2 y + w_2 z + s_2 t = 0. \end{cases} (1') \begin{cases} U_1 = x_1 u + y_1 v + z_1 w + t_1 s = 0, \\ U_2 = x_2 u + y_2 v + z_2 w + t_2 s = 0. \end{cases}$$

Büschels (vgl. § 47, (25)):

$$(2) X_1 - \mu X_2 = 0$$

Eckpunkte (vgl. § 47, 10):

$$x, y, z, t = 1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0;$$
  
 $0, 0, 1, 0; 0, 0, 0, 1$ 

des Koordinatentetraeders gehen des Koordinatentetraeders liegen und nach § 42, (21) den Werten: und nach § 46, (8) den Werten:

$$\mu = \frac{u_1}{u_2}; \ \frac{v_1}{v_2}; \ \frac{w_1}{w_2}; \ \frac{s_1}{s_2}$$

des Parameters entsprechen. Ihre des Parameters entsprechen. Ihre Gleichungen sind, wenn zur Abkürzung gesetzt wird:

Zwei Punkte mit den Koordinaten  $u_1, v_1, w_1, s_1$  und  $u_2, v_2, w_2, s_2$  naten  $x_1, y_1, z_1, t_1$  und  $x_2, y_2, z_2, t_2$ haben die Gleichungen:

(1') 
$$\begin{cases} U_1 = x_1 u + y_1 v + z_1 w + t_1 s = 0, \\ U_2 = x_2 u + y_2 v + z_2 w + t_3 s = 0. \end{cases}$$

Diese stellen zugleich in laufenden Diese stellen zugleich in laufenden Punktkoordinaten die Gerade dar, Ebenenkoordinaten die Gerade dar, die der Durchschnitt der beiden die die beiden Punkte verbindet. Da aber durch die Da aber auf der Geraden nicht Gerade nicht nur die beiden Ebenen nur die beiden Punkte (1'), son-(1), sondern die  $\infty^1$  Ebenen des dern die  $\infty^1$  Punkte der Punktreihe:

$$U_1 - \mu U_2 = 0$$

hindurchgehen, so sind die zur liegen, so sind die zur Darstellung Darstellung gewählten Ebenen (1) gewählten Punkte (1') für die für die Gerade nicht charakte- Gerade nicht charakteristisch; sie ristisch; sie könnte ebensogut als könnte ebensogut als Verbindungs-Durchschnitt irgend zweier anderer linie irgend zweier anderer Punkte Ebenen des Büschels (2) dargestellt der Punktreihe (2) dargestellt werden. Als ausgezeichnete Ebenen | werden. Als ausgezeichnete Punkte des Büschels bieten sich nun die- der Reihe bieten sich nun diejenigen dar, welche durch die vier jenigen dar, welche in den vier Ebenen:

$$x, y, z, t = 1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0;$$
  $u, v, w, s = 1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0; 0, 0, 0, 1$ 

$$\mu = rac{x_1}{x_2}; \; rac{y_1}{y_2}; \; rac{z_1}{z_2}; \; rac{t_1}{t_2}$$

Gleichungen sind, wenn zur Abkürzung gesetzt wird:

$$\left\{ \begin{array}{l} q_{23} = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix}, \quad q_{31} = \begin{vmatrix} w_1 & u_1 \\ w_2 & u_2 \end{vmatrix}, \\ q_{12} = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix}, \quad q_{14} = \begin{vmatrix} u_1 & s_1 \\ u_3 & s_2 \end{vmatrix}, \quad (3') \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & s_1 \\ v_2 & s_2 \end{vmatrix}, \quad q_{34} = \begin{vmatrix} w_1 & s_1 \\ w_2 & s_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & s_1 \\ v_2 & s_2 \end{vmatrix}, \quad q_{34} = \begin{vmatrix} w_1 & s_1 \\ w_2 & s_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad p_{34} = \begin{vmatrix} z_1 & t_1 \\ z_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad p_{34} = \begin{vmatrix} z_1 & t_1 \\ z_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad p_{34} = \begin{vmatrix} z_1 & t_1 \\ z_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{24} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \quad q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1 & t_1 \\ v_2 & t_2 \end{vmatrix}, \\ q_{34} = \begin{vmatrix} v_1$$

die folgenden:

die folgenden:

(4) 
$$\begin{cases} q_{12}y - q_{51}z + q_{14}t = 0, \\ q_{23}z - q_{12}x + q_{24}t = 0, \\ q_{31}x - q_{23}y + q_{34}t = 0, \\ q_{14}x + q_{24}y + q_{34}z = 0. \end{cases}$$

$$(4') \begin{cases} p_{12}v - p_{51}w + p_{14}s = 0, \\ p_{23}w - p_{12}u + p_{24}s = 0, \\ p_{31}u - p_{28}v + p_{34}s = 0, \\ p_{14}u + p_{24}v + p_{34}w = 0. \end{cases}$$

Die drei ersten Ebenen (4) sind Die vier Gleichungen (4') sind die zugleich diejenigen Ebenen, welche Gleichungen der Schnittpunkte der die Gerade orthogonal auf die Geraden mit den Koordinaten-Koordinatenebenen yz, zx und xy ebenen yz, zx und xy, sowie mit projizieren; die letzte ist die Ver- der unendlich fernen Ebene (vgl. bindungsebene der Geraden mit dem § 47, (8)). Anfangspunkt O.

Obwohl im allgemeinen nur zwei von den vier Ebenen (4) oder vier Punkten (4') zur Bestimmung der Geraden (1) oder (1') erforderlich sind (vgl. § 43, 5), wollen wir sie doch als gleichberechtigt alle beibehalten und sie die vier Hauptgleichungen der Geraden in laufenden Punkt-, bezüglich Ebenenkoordinaten nennen.

2. Unabhängigkeit der Koeffizienten der Hauptgleichungen von der Wahl zweier Ebenen des Ebenenbüschels. Die Verhältnisse der sechs Größen (3) sind nun, obwohl sie mit den Koordinaten der beiden Ebenen (1) gebildet sind, nicht diesen eigentümlich, sondern der Geraden, in der diese sich schneiden. Denn bilden wir die entsprechenden Ausdrücke für zwei andere Ebenen des Büschels (2), etwa für:

$$X_1 - \mu_1 X_2 = 0$$
,  $X_1 - \mu_2 X_2 = 0$ ,

so werden sie (Anm. 1, IV, 4; 5):

$$\begin{vmatrix} v_1 - \mu_1 v_2 & w_1 - \mu_1 w_2 \\ v_1 - \mu_2 v_2 & w_1 - \mu_2 w_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_1 - \mu_1 v_2 & w_1 - \mu_1 w_2 \\ (\mu_1 - \mu_2) v_2 & (\mu_1 - \mu_2) w_2 \end{vmatrix}$$

$$= (\mu_1 - \mu_2) \begin{vmatrix} v_1 - \mu_1 v_2 & w_1 - \mu_1 w_2 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} = (\mu_1 - \mu_2) \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix}, \text{ usw.,}$$

unterscheiden sich also von den ursprünglichen Ausdrücken (3) nur um einen gemeinsamen Faktor  $\mu_1 - \mu_2$ . <sup>104</sup>)

Die Verhältnisse der sechs Koeffizienten (3) der vier Hauptgleichungen | zienten (3') der vier Hauptgleichungen (4) bleiben daher beim Übergang von |(4')| bleiben daher beim Übergang von den Ebenen (1) zu zwei anderen den Punkten (1') zu zwei anderen Ebenen des Büschels (2) ungeändert.

Irgend zwei durch eine gegebene Gerade gelegte getrennte Ebenen bestimmen eindeutig die Verhältnisse der sechs Koeffizienten der Hauptgleichungen.

Die Verhältnisse der sechs Koeffi-Punkten der Reihe (2') ungeändert.

Irgend zwei auf einer gegebenen Geraden gewählte getrennte Punkte bestimmen eindeutig die Verhältnisse der sechs Koeffizienten der Hauptgleichungen.

3. Abhängigkeit der sechs Koeffizienten der Hauptgleichungen voneinander. Die Entwicklung der identisch verschwindenden Determinante (Anm. 1, IV, 3; 1, III, (19)):

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 & s_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 & s_2 \\ u_1 & v_1 & w_1 & s_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 & s_2 \end{vmatrix} = 0$$

nach den Unterdeterminanten der beiden ersten und beiden letzten Zeilen, gibt mit Rücksicht auf (3):

$$2\left(q_{28}q_{14}+q_{31}q_{24}+q_{12}q_{34}\right)=0.$$

Zwischen den sechs Koeffizienten Zwischen den sechs Koeffizienten der vier Hauptgleichungen (4) einer der vier Hauptgleichungen (4') einer gegebenen Geraden besteht stets die gegebenen Geraden besteht stets die Beziehuna: Beziehuna:

(5) 
$$q_{28}q_{14} + q_{81}q_{24} + q_{12}q_{34} = 0.$$
 (5')

$$(5') \quad p_{28}p_{14} + p_{31}p_{24} + p_{12}p_{34} = 0.$$

4. Bestimmung der Geraden durch die sechs Koeffizienten. Sind umgekehrt sechs Größen  $q_{23}$ ,  $q_{31}$ ,  $q_{12}$ ,  $q_{14}$ ,  $q_{24}$ ,  $q_{34}$ , die der Gleichung (5) entsprechen, ihren Verhältnissen nach beliebig gegeben, so bestehen zwischen den vier Ausdrücken:

$$\begin{split} Q_1 &= q_{12}y - q_{31}z + q_{14}t, \\ Q_2 &= q_{23}z - q_{12}x + q_{24}t, \\ Q_3 &= q_{31}x - q_{23}y + q_{34}t, \\ Q_4 &= -q_{14}x - q_{24}y - q_{34}z. \end{split}$$

identisch in x, y, z, t die Gleichungen:

(6) 
$$\begin{cases} q_{34} Q_2 - q_{24} Q_3 + q_{23} Q_4 = 0, \\ q_{14} Q_3 - q_{34} Q_1 + q_{31} Q_4 = 0, \\ q_{24} Q_1 - q_{14} Q_2 + q_{12} Q_4 = 0, \\ q_{23} Q_1 + q_{31} Q_2 + q_{12} Q_3 = 0. \end{cases}$$

Hieraus folgt nach § 51, 3, daß von den vier Ebenen:

(7) 
$$Q_1 = 0$$
,  $Q_2 = 0$ ,  $Q_3 = 0$ .  $Q_4 = 0$ 

irgend zwei durch die Schnittlinie der zwei übrigen gehen (ohne daß die vier Ebenen alle in eine zusammenfallen). Die vier Gleichungen (7) stellen daher stets eine bestimmte gerade Linie dar und sind, wie ihre Form zeigt, deren Hauptgleichungen (4).

Irgend sechs ihren Verhältnissen Irgend sechs ihren Verhältnissen nach gegebene und die Bedingung nach gegebene und die Bedingung (5) erfüllende Koeffizienten  $q_{kl}$  be-|(5') erfüllende Koeffizienten  $p_{kl}$  bestimmen eine Gerade, deren vier stimmen eine Gerade, deren vier Hauptgleichungen die Gleichungen Hauptgleichungen die Gleichungen (4) sind. (4') sind.

5. Die homogenen Koordinaten der geraden Linie. Da eine gegebene Gerade nach § 48, 2 die Verhältnisse der sechs Koeffizienten ihrer Hauptgleichungen eindeutig bestimmt, und umgekehrt die mit Rücksicht auf (5) gegebenen Verhältnisse dieser Koeffizienten nach § 48, 4 die Gerade eindeutig bestimmen, so betrachten wir diese Koeffizienten als homogene (Achsen- oder Strahlen-) Koordinaten der Wir sagen also (vgl. § 47, 3) mit kl = 23, Geraden (vgl. § 47, 1). 31, 12, 14, 24, 34:108

drücken sich durch die Koordinaten  $u_1, v_1, w_1, s_1$  $u_2, v_2, w_2, s_2$  zweier durch die  $x_2, y_2, z_2, t_2$  zweier auf Weise (3) aus.

Sieerfüllen stets die Bedingung (5).

Die sechs homogenen Achsen- Die sechs homogenen koordinaten  $q_{kl}$  einer Geraden sind koordinaten  $p_{kl}$  einer Geraden sind die Koeffizienten ihrer Hauptglei- die Koeffizienten ihrer Hauptgleichungen (4) in Punktkoordinaten. chungen (4') in Ebenenkoordinaten.

Sie drücken sich durch die und Koordinaten  $x_1, y_1, z_1, t_1$ und Gerade gehenden Ebenen in der Geraden liegenden Punkte in der Weise (3') aus  $(vgl. \S 22, (15))$ .

Sieerfüllen stets die dingung (5').

Die Indizes kl geben die Kolonnennummern in der Matrix:

$$\begin{bmatrix} u_1 & v_1 & w_1 & s_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 & s_2 \end{bmatrix}$$

an, deren Unterdeterminanten die  $q_{kl}$  in (3) sind. Daher ist (Anm. 1, IV, 2) allgemein:

$$q_{ik} = -q_{ki}, \quad p_{ik} = -p_{ki}.$$

6. Die Schnittpunkte der Geraden mit den Koordinatenebenen. Die Koeffizienten der Gleichungen (4') der Schnittpunkte der Geraden  $p_{kl}$  mit den Koordinatenebenen geben nach § 47, (3') zugleich die Koordinaten dieser Punkte, also:

Die Koordinaten der Schnittpunkte der Geraden (1') mit den Ebenen des Koordinatentetraeders sind:

$$\begin{cases} x_1:y_1:z_1:t_1=0 : p_{12}:-p_{31}:p_{14}, \\ x_2:y_2:z_2:t_2=-p_{12}:0 : p_{23}:p_{24}, \\ x_3:y_8:z_8:t_8=p_{31}:-p_{28}\colon 0 : p_{34}, \\ x_4:y_4:z_4:t_4=p_{14}:p_{24}:p_{34}:0. \end{cases}$$

Aber auch aus den Gleichungen (4) kann man für die Gerade (1) die Schnittpunkte mit den Ebenen des Koordinatentetraeders erhalten. Indem man nämlich in der zweiten und dritten Gleichung (4) x = 0 setzt und nach z:t und y:t auflöst, indem man alsdann analog mit der dritten und ersten, sowie mit der ersten und zweiten Gleichung (4) verfährt, indem man endlich in den drei ersten Gleichungen (4) t=0 setzt und nach x:y:z auflöst, ergibt sich:

Die Koordinaten der Schnittpunkte der Geraden (1) mit den Ebenen des Koordinatentetraeders sind:

$$\begin{cases} x_1:y_1:z_1:t_1=&0:\ q_{84}:-q_{24}:q_{28},\\ x_2:y_2:z_2:t_2=-q_{84}:&0:\ q_{14}:q_{81},\\ x_3:y_3:z_3:t_3=&q_{24}:-q_{14}:&0:q_{12},\\ x_4:y_4:z_4:t_4=&q_{28}:q_{31}:q_{12}:0. \end{cases}$$

Infolge von (5) genügt jeder dieser Punkte allen vier Gleichungen (4).

7. Abhängigkeit der Achsen- und Strahlenkoordinaten derselben Geraden. Die Geraden (1) und (1') fallen zusammen, wenn zwei Punkte der einen mit zwei Punkten der andern zusammenfallen.

Die beiden ersten Punkte (9) fallen aber mit den beiden ersten (9') zusammen, wenn mit zwei Faktoren  $\varrho$  und  $\sigma$ :

$$egin{aligned} arrho p_{12} &= q_{34}, & arrho p_{31} &= q_{24}, & arrho p_{14} &= q_{23}, \ \sigma p_{12} &= q_{34}, & \sigma p_{23} &= q_{14}, & \sigma p_{24} &= q_{31}. \end{aligned}$$

Hier muß aber wegen der beiden Gleichungen zwischen  $p_{12}$  und  $q_{34}$ 

notwendig  $\rho = \sigma$  sein. Dann aber folgt nach (5) und (5') auch:

$$q_{12} = -\frac{q_{23}q_{14} + q_{51}q_{21}}{q_{51}} = -\varrho \frac{p_{14}p_{25} + p_{24}p_{51}}{p_{12}} = \varrho p_{34}$$
 und somit: 104)

Zwischen Strahlen- und Achsenkoordinaten derselben Geraden besteht die Beziehung:

$$(10) p_{23}: p_{31}: p_{12}: p_{14}: p_{24}: p_{34}=q_{14}: q_{24}: q_{34}: q_{28}: q_{31}: q_{12}.$$

8. Doppelte Form der vier Hauptgleichungen einer Geraden. Mit Rücksicht auf (4), (4'), (10) folgt:

Hat eine Gerade die Strahlenkoordinaten  $p_{kl}$  und die Achsenkoordinaten  $q_{kl}$ , so sind ihre Gleichungen in laufenden Punktkoordinaten:

$$(11) \begin{cases} q_{12}y - q_{51}z + q_{14}t = 0, \\ q_{23}z - q_{12}x + q_{24}t = 0, \\ q_{51}x - q_{23}y + q_{54}t = 0, \\ q_{14}x + q_{24}y + q_{54}z = 0, \end{cases} oder \quad (12) \begin{cases} p_{34}y - p_{24}z + p_{25}t = 0, \\ p_{14}z - p_{54}x + p_{51}t = 0, \\ p_{24}x - p_{14}y + p_{12}t = 0, \\ p_{25}x + p_{51}y + p_{12}z = 0, \end{cases}$$

und ihre Gleichungen in laufenden Ebenenkoordinaten:

$$(11') \begin{cases} p_{13}v - p_{31}w + p_{14}s = 0, \\ p_{23}w - p_{12}u + p_{24}s = 0, \\ p_{31}u - p_{23}v + p_{34}s = 0, \\ p_{11}u + p_{24}v + p_{34}w = 0. \end{cases} oder (12') \begin{cases} q_{34}v - q_{24}w + q_{23}s = 0, \\ q_{14}w - q_{34}u + q_{31}s = 0, \\ q_{24}u - q_{14}v + q_{12}s = 0, \\ q_{25}u + q_{31}v + q_{12}w = 0. \end{cases}$$

Die Gleichungen (11) und (12) sind zugleich die Bedingungen der vereinigten Lage von Punkt und Gerader, die Gleichungen (11') und (12') die Bedingungen der vereinigten Lage von Ebene und Gerader (vgl. § 47, (5)).

Die Gleichungen (12) und (12') sind mit Rücksicht auf (3) und (3') beziehungsweise die Entwicklungen (Anm. 1, III, (25); II, (6)) der Gleichungen (vgl. § 43, (9)):

(13) 
$$\begin{vmatrix} x & y & z & t \\ x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \end{vmatrix} = 0.$$
 (13') 
$$\begin{vmatrix} u & v & w & s \\ u_1 & v_1 & w_1 & s_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 & s_2 \end{vmatrix} = 0.$$

9. Beziehung zu den übrigen Darstellungen in § 43. Die zweite und dritte Gleichung (12) geben nach y und z aufgelöst (und mit t=1) die Gleichungen der Geraden in der Form § 43, (13).

Um daher eine durch ihre Koordinaten  $p_{kl}$  gegebene Gerade in der Form:

(14) 
$$y = b_0 + bx$$
,  $z = c_0 + cx$ 

darzustellen, hat man für die Koeffizienten in (14) zu setzen:

(15) 
$$b_0 = \frac{p_{12}}{p_{14}}, \quad b = \frac{p_{24}}{p_{14}}, \quad c_0 = -\frac{p_{51}}{p_{14}}, \quad c = \frac{p_{54}}{p_{14}}.$$

Ist umgekehrt die Gerade durch die Gleichungen (14) gegeben, so hat man mit Rücksicht auf (15) und (5'):

$$(16) p_{23}: p_{31}: p_{13}: p_{14}: p_{24}: p_{34} = b c_0 - c b_0: -c_0: b_0: 1: b: c.$$

Verbindet man diese Proportion mit § 43, (16), so ergibt sich weiter:

Ist eine Gerade durch ihre Gleichungen von der Form:

(17) 
$$x - x_0 : y - y_0 : z - z_0 = \alpha : \beta : \gamma$$

(vgl. § 43, (3)) gegeben, so ist für ihre Koordinaten:

$$(18) p_{28}: p_{31}: p_{12}: p_{14}: p_{24}: p_{34} = \beta z_0 - \gamma y_0: \gamma x_0 - \alpha z_0: \alpha y_0 - \beta x_0: \alpha: \beta: \gamma.$$

Dies folgt aber auch direkt aus (3'), indem man die Gerade als Verbindungslinie der Punkte  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 0 (vgl. § 47, (14)) und  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , 1 ansieht.

10. Die Richtungskosinus einer durch ihre Koordinaten gegebenen Geraden. Insbesondere geht hieraus umgekehrt hervor:

Für die Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  einer durch ihre Koordinaten  $p_{kl}$  oder  $q_{kl}$  gegebenen Geraden ist:

(19) 
$$\alpha: \beta: \gamma = p_{14}: p_{24}: p_{34} = q_{23}: q_{31}: q_{12}.$$

### 11. Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene, Verbindungsebene mit einem Punkte.

Soll ein Punkt x, y, z, t auf der Ebene u, v, w, s und der Geraden (1) liegen, so muß er die drei Gleichungen erfüllen:

$$ux + vy + wz + st = 0,$$
  

$$u_1x + v_1y + w_1z + s_1t = 0,$$
  

$$u_2x + v_2y + w_2z + s_2t = 0.$$

Durch Auflösen dieser Gleichungen nach x, y, z, t folgt aber mit einem Proportionälitätsfaktor  $\varrho$  (Anm. 2, III, (14)):

Der Schnittpunkt der Ebene u, v, w, s und der Geraden  $q_{kl}$  hat die Koordinaten:

Staude, analyt. Geometrie.

Soll eine Ebene u, v, w, s durch den Punkt x, y, z, t und die Gerade (1') gehen, so muß sie die drei Gleichungen erfüllen:

$$xu + yv + zw + ts = 0,$$
  

$$x_1u + y_1v + z_1w + t_1s = 0,$$
  

$$x_2u + y_2v + z_2w + t_3s = 0.$$

Durch Auflösen dieser Gleichungen nach u, v, w, s folgt aber mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$ :

Die Verbindungsebene des Punktes x, y, z, t und der Geraden  $p_k$ , hat die Koordinaten:

$$(20) \begin{cases} \varrho x = q_{34}v - q_{24}w + q_{23}s, \\ \varrho y = q_{14}w - q_{34}u + q_{31}s, \\ \varrho z = q_{24}u - q_{14}v + q_{12}s, \\ \varrho t = -q_{23}u - q_{31}v - q_{12}w. \end{cases}$$

$$(20') \begin{cases} \varrho u = p_{34}y - p_{24}z + p_{23}t, \\ \varrho v = p_{14}z - p_{34}x + p_{31}t, \\ \varrho w = p_{24}x - p_{14}y + p_{12}t, \\ \varrho s = -p_{23}x - p_{51}y - p_{12}z. \end{cases}$$

und Gerade vereinigt liegen.

Die Lösung der Aufgabe wird un- Die Lösung der Aufgabe wird unbestimmt, wenn mit (12') Ebene bestimmt, wenn mit (12) Punkt und Gerade vereinigt liegen.

12. Bedingung der vereinigten Lage zweier Geraden. Gerade sei durch zwei Punkte  $P_1 = x_1, y_1, z_1, t_1$  und  $P_2 = x_2, y_2, t_3$  $z_2$ ,  $t_2$  gegeben, so daß ihre Koordinaten  $p_{kl}$  die Werte (3') haben; eine zweite Gerade sei durch zwei Punkte  $P_1' = x_1', y_1', z_1', t_1'$  und  $P_2' = x_2', y_2', z_3', t_2'$  gegeben; ihre Koordinaten  $p_{kl}'$  haben die mit den akzentuierten Punktkoordinaten gebildeten Werte (3'). Beide Geraden liegen vereinigt, d. h. sie schneiden sich, immer dann und nur dann, wenn die vier Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_1'$ ,  $P_2'$  in einer Ebene liegen, also nach  $\S 47, (15)$ :

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \\ x_1' & y_1' & z_1' & t_1' \\ x_2' & y_2' & z_2' & t_2' \end{vmatrix} = 0.$$

Entwickelt man die Determinante nach den Unterdeterminanten der beiden ersten und beiden letzten Zeilen (Anm. 1, III, (19)), so ergibt sich mit Rücksicht auf (3'):

Die Bedingung der vereinigten Lage zweier Geraden mit den Strahlenkoordinaten  $p_{kl}$  und  $p_{kl}'$  lautet:

$$(21) p_{23}p'_{14} + p_{31}p'_{24} + p_{12}p'_{34} + p_{14}p'_{23} + p_{24}p'_{31} + p_{34}p'_{12} = 0.$$

In den Achsenkoordinaten der beiden Geraden würde die Bedingung lauten:

$$(21') q_{23}q'_{14} + q_{31}q'_{24} + q_{12}q'_{34} + q_{14}q'_{23} + q_{24}q'_{31} + q_{34}q'_{12} = 0.$$

13. Das Moment zweier durch ihre Strahlenkoordinaten gegebenen Geraden. Geht man mit  $t_1 = 1$ ,  $t_2 = 1$  zu nicht homogenen Punktkoordinaten über, so werden die Koordinaten der Verbindungslinie der Punkte  $P_1 = x_1, y_1, z_1$  und  $P_2 = x_2, y_2, z_2$  nach (3'):

$$\begin{array}{ll} (22) & \begin{cases} p_{23} = y_1 z_2 - z_1 y_2, & p_{31} = z_1 x_2 - x_1 z_2, & p_{12} = x_1 y_2 - y_1 x_2, \\ p_{14} = x_1 - x_2, & p_{24} = y_1 - y_2, & p_{34} = z_1 - z_2. \end{cases}$$

Nimmt man dann diese  $p_{kl}$  nicht bloß ihren Verhältnissen nach, sondern nach ihren Werten (22), so sind nach (19):

$$(23) \alpha = \frac{-p_{14}}{\sqrt{p_{14}^2 + p_{24}^2 + p_{34}^2}}, \quad \beta = \frac{-p_{24}}{\sqrt{p_{14}^2 + p_{24}^2 + p_{34}^2}}, \quad \gamma = \frac{-p_{84}}{\sqrt{p_{14}^2 + p_{24}^2 + p_{34}^2}}$$

die Richtungskosinus der von  $P_1$  nach  $P_2$  gerichteten Geraden (vgl. § 34, (7)). Zugleich ist:

$$(24) r_{12} = P_1 P_2 = \sqrt{p_{14}^2 + p_{24}^2 + p_{34}^2}$$

die absolute Entfernung der Punkte  $P_1$  und  $P_2$ .

Das Moment zweier gerichteten Geraden  $P_1P_2$  und  $P_1'P_2'$  mit den Koordinaten  $p_{kl}$  und  $p_{kl}'$  wird in dieser Auffassung nach § 44, (26) mit Entwicklung der Determinante wie § 48, 12:

$$(25) M = \frac{p_{23}p_{14}^2 + p_{31}p_{24}^2 + p_{12}p_{34}^2 + p_{14}p_{23}^2 + p_{24}p_{31}^2 + p_{34}p_{12}^2}{\sqrt{p_{14}^2 + p_{24}^2 + p_{34}^2}} \sqrt{p_{14}^2 + p_{24}^2 + p_{34}^2}.$$

Es hängt seinem absoluten Werte nach nur von den Verhältnissen der sechs Linienkoordinaten jeder der beiden Geraden ab.

14. Strahlenkoordinaten der Kanten des Koordinatentetraeders. Im Anschluß an § 47, 10 kann man nach (3') die Strahlenkoordinaten der Verbindungslinie je zweier der Punkte § 47, (20) bilden. Man erhält damit als Strahlenkoordinaten der x-, y- und z-Achse bezüglich:

 $p_{23}$ ,  $p_{31}$ ,  $p_{12}$ ,  $p_{14}$ ,  $p_{34}$ ,  $p_{34} = 0$ , 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 0, 0, 1, 0; 0, 0, 0, 0, 1 und für die Strahlenkoordinaten der unendlich fernen Geraden der yz-, zx- und xy-Ebene ebenso:

 $p_{23}$ ,  $p_{31}$ ,  $p_{12}$ ,  $p_{14}$ ,  $p_{24}$ ,  $p_{34} = 1$ , 0, 0, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0, 0.

## § 49. Homogene Koordinaten in Gebilden zweiter und erster Stufe.

- 1. Übergang vom Raume auf Gebilde niederer Stufe. Indem wir den Punkten, Strahlen und Ebenen des Raumes besondere Lagen gegen das Koordinatensystem (vgl. § 47, Fig. 263) geben, erhalten wir teils früher eingeführte Koordinaten in Gebilden niederer Stufe als Sonderfälle der homogenen Raumkoordinaten wieder, teils aber auch neue homogene Koordinaten, die wir im folgenden zusammenstellen.
- 2. Punktkoordinaten im endlichen oder unendlich fernen Punktfeld. Wie in § 31, 4 ergibt sich auch für homogene Koordinaten nach § 47, 1, daß für einen in der xy-Ebene liegenden Punkt x, y, z, t, für den z = 0 ist, x, y, t homogene Punktkoordinaten in bezug auf das *ebene* System Oxy sind (vgl. § 22, 1).

Für einen unendlich fernen Punkt x, y, z, t, für den t = 0 ist, verhalten sich nach § 47, 7 x, y, z wie die Richtungskosinus der durch den Punkt gehenden Geraden. Sie sind nur von der Richtung der Achsen des Systems Oxyz (vgl. § 32, 1), nicht von der Lage von O abhängig. Danach sprechen wir die Definition aus (vgl. § 23, 1):

Unter homogenen gemeinen Koordinaten x, y, z eines Punktes der unendlich fernen Ebene in bezug auf ein "Koordinatendreieck", dessen Ecken von einem rechtwinkligen Achsensystem Oxyz ausgeschnitten werden, verstehen wir drei Zahlen, die sich verhalten wie die Richtungskosinus der durch den Punkt gehenden Geraden in bezug auf dasselbe System Oxyz.

3. Linienkoordinaten im endlichen Linienfeld. Soll eine Gerade  $p_{kl}$  mit der xy-Ebene u, v, w, s = 0, 0, 1, 0 vereinigt liegen, so muß nach § 48, (11'):

$$(1) p_{81} = 0, p_{28} = 0, p_{34} = 0$$

sein, worauf nach § 48, (12); (8) die Gleichungen der Geraden werden:

(2) 
$$z = 0, p_{24}x + p_{41}y + p_{12}t = 0.$$

Hieraus folgt nach § 22, 3:

Für eine in der xy-Ebene liegende Gerade verschwinden die Strahlenkoordinaten  $p_{23}$ ,  $p_{31}$ ,  $p_{34}$ , während  $p_{24}$ ,  $p_{41}$ ,  $p_{12}$  die homogenen Linienkoordinaten u, v, s in bezug auf das ebene System Oxy werden:  $p_{34}: p_{41}: p_{12} = u: v: s$ .

Die Bedingung § 48, (5') kommt mit (1) in Wegfall.

4. Linienkoordinaten in der unendlich fernen Ebene. Soll die Gerade  $p_{kl}$  mit der Ebene u, v, w, s = 0, 0, 0, 1 vereinigt liegen, muß nach § 48, (11'):

$$p_{14} = 0, \quad p_{24} = 0, \quad p_{34} = 0$$

sein, worauf nach § 48, (12) die Gleichungen der Geraden werden:

(4) 
$$t = 0, \quad p_{23}x + p_{31}y + p_{12}z = 0.$$

Für eine unendlich ferne Gerade verschwinden die Strahlenkoordinaten  $p_{14}$ ,  $p_{34}$ ,  $p_{34}$ , während  $p_{23}$ ,  $p_{31}$ ,  $p_{12}$  die Stellungskosinus (vgl. § 42, 3) der durch die Gerade gehenden Ebenen werden. Wir definieren daher wie in § 49, 2:

Unter homogenen gemeinen Koordinaten u, v, w einer Geraden der unendlich fernen Ebene in bezug auf ein "Koordinatendreieck", dessen Ecken von einem rechtwinkligen Achsensystem Oxyz ausgeschnitten werden, verstehen wir drei Zahlen, die sich verhalten wie die Stellungskosinus der durch die Gerade gehenden Ebenen in bezug auf dasselbe System Oxyz.

Es wird dann  $p_{23}: p_{31}: p_{12} = u: v: w$ .

5. Ebenenkoordinaten im Ebenenbündel. Für eine durch den Punkt O gehende Ebene:

$$(5) ux + vy + wz = 0,$$

für die s = 0 ist (vgl. § 47, 3), verhalten sich nach § 41, (5) u, v, w wie die Stellungskosinus a, b, c der Ebene, die Richtungskosinus ihres Perpendikels (Fig. 264).

Alle durch einen Punkt gehenden Ebenen bilden ein Ebenenbündel. Da nun O ein beliebiger Punkt des Raumes ist, soll überhaupt die Definition gelten:

Unter homogenen gemeinen Koordinaten u, v, w einer Ebene im Bündel in bezug auf ein von drei rechtwinkligen Ebenen des Bündels

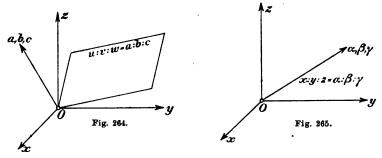

gebildetes "Koordinatendreiflach" Oxyz verstehen wir drei Zahlen, die sich verhalten wie die Stellungskosinus a, b, c der Ebene in bezug auf das Achsensystem Oxyz.

6. Strahlenkoordinaten im Strahlbündel. Soll die Gerade  $p_{kl}$  mit dem Punkte x, y, z, t = 0, 0, 0, 1 vereinigt liegen, so muß nach § 48, (12):

$$(6) p_{23} = 0, p_{31} = 0, p_{12} = 0$$

sein, während nach § 48, 10  $p_{14}$ ,  $p_{24}$ ,  $p_{34}$  sich (Fig. 265) wie die Richtungskosinus der Geraden verhalten.

Alle durch einen Punkt gehenden Geraden bilden ein Strahlbündel. Wie in § 49, 5, soll daher überhaupt die Definition gelten:

Unter homogenen gemeinen Koordinaten x, y, z eines Strahles im Bündel in bezug auf ein von drei rechtwinkligen Strahlen des Bündels gebildetes "Koordinatendreikant" Oxyz verstehen wir drei Zahlen, die sich verhalten wie die Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  des Strahles im Achsensystem Oxyz.

Es wird dann  $p_{14}: p_{24}: p_{34} = x: y: z$ .

Sie verhalten sich nach § 33, (14) auch wie die gemeinen Koordinaten eines jeden Punktes des Strahles im System Oxyz und sind deshalb mit x, y, z bezeichnet.

7. Dualität und Bedingung der vereinigten Lage im Bündel. Jeder Punkt im Raume ist der Mittelpunkt (das Zentrum, der Träger) sowohl eines Ebenenbündels als eines Strahlbündels, die man beide zusammen schlechthin als Bündel bezeichnet. 105)

Das Bündel bildet alsdann im Raume das duale Seitenstück zur Ebene, welche als Trägerin von ∞² Punkten und ∞² Geraden gleichzeitig als Punktfeld und als Strahlfeld betrachtet werden kann.

Der Dualität zwischen Punkt und Strahl in der Ebene entspricht hier wiederum die Dualität zwischen Ebene und Strahl im Bündel.

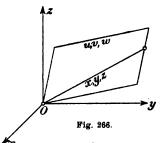

Aus den Definitionen von § 49.5 und 6 folgt mit Rücksicht auf § 35, (4) sofort:

Bezieht man die Koordinaten u, v, w der Ebene und die Koordinaten x, y, z des Strahles im Bündel auf dasselbe Achsensystem Oxyz, so ist die Bedingung der vereinigten Lage beider (Fig. 266):

$$(7) ux + vy + wz = 0.$$

8. Gleichungen der Ebene und des Strahles im Bündel. Die Gleichung (7) ist daher bei festem u, v, w die Gleichung der Ebene u, v, w in laufenden Strahlenkoordinaten x, y, z und bei festem x, y, z die Gleichung des Strahles in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w.

Insbesondere:

geht die Ebene:

$$Ax + By = 0$$

durch die z-Achse.

liegt der Strahl:

$$Au + Bv = 0$$

| in der xy-Ebene.

Es ergibt sich ferner ebenso wie in § 22, 7:

Die Gleichung der Verbindungsebene zweier Strahlen  $x_1, y_1, z_1$  und zweier Ebenen  $u_1, v_1, w_1$  und  $u_2, v_3$  $x_2, y_2, z_2$  ist in laufenden Koordinaten x, y, z:

Die Gleichung des Schnittstrahles v2, w2 ist in laufenden Koordinaten u, v, w:

(8) 
$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0. \qquad | (8') \qquad \begin{vmatrix} u & v & w \\ u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \end{vmatrix} = 0.$$

9. Normalform der Gleichung der Ebene und des Strahles im

Bündel. Fassen wir u, v, w und x, y, z nicht bloß ihren Verhältnissen nach auf, wie in § 49, 5; 6, sondern direkt als Richtungskosinus, so bestimmen u, v, w die gerichtete Ebene, diejenige, deren positive Normale (vgl. § 32, 4) die Richtungskosinus u, v, w hat, und x, y, z den gerichteten Strahl (vgl. § 33, 2). Wir nennen in diesem Falle:

(9) 
$$\begin{cases} ux + vy + wz = 0 \\ (u^2 + v^2 + w^2 = 1) \end{cases}$$
 (9') 
$$\begin{cases} xu + yv + zw = 0 \\ (x^2 + y^2 + z^2 = 1) \end{cases}$$

die Normalform der Gleichung der Ebene und des Strahles im Bündel (vgl. § 41, 6).

Beschreibt man um O eine Kugel vom Radius 1, so werden u, v, w die Koordinaten eines gerichteten größten Kreises und x, y, z die Koordinaten eines Punktes auf der Kugel.

Zwei Punkte x, y, z und -x, -y, -z liegen diametral, zwei größte Kreise u, v, w und -u, -v, -w fallen zusammen und sind nur dem Drehungssinne nach verschieden (Fig. 267).

Ist u = x, v = y, w = z, so ist x, y, z der auf der positiven Seite des als Äquator gedachten Kreises u, v, w liegende Pol der Kugel (Fig. 267).

10. Koordinaten im Ebenenbündel mit unendlich fernem Mittelpunkt. Für eine der z-Achse parallele Ebene (vgl. § 40, (15)) ist

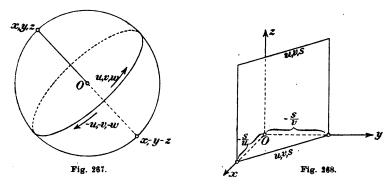

w=0 und sind u, v, s zugleich die Linienkoordinaten der Spurlinie der Ebene in der xy-Ebene in bezug auf das ebene System Oxy (vgl. § 22, 1; Fig. 268). Auf eine Parallelverschiebung der xy-Ebene kommt es dabei nicht an.

Wir verstehen daher unter den homogenen gemeinen Koordinaten u, v, s (nicht homogen: u, v) im Ebenenbündel mit unendlich fernem Zentrum in bezug auf ein rechtwinkliges Achsensystem Oxyz, dessen

yz- und zx-Ebene dem Bündel angehören, die Linienkoordinaten u, v, s der Schnittlinie mit der xy-Ebene in bezug auf das ebene System Oxy.

11. Koordinaten im Parallelstrahlenbündel. Soll die Gerade p mit dem unendlich fernen Punkte der z-Achse x, y, z, t = 0, 0, 1, 0 (§ 47, 10) vereinigt liegen, muß nach § 48, (12):

$$(10) p_{24} = 0, p_{14} = 0, p_{12} = 0$$

sein, worauf nach § 48, (11') die Gleichungen der Geraden werden (vgl. § 48, (8); (10)):

(11) 
$$w = 0$$
,  $p_{s1}u - p_{s2}v + p_{s4}s = 0$  oder  $q_{s4}u + q_{41}v + q_{12}s = 0$ .

Für eine der z-Achse parallele Gerade verschwinden die Achsenkoordinaten  $q_{23}$ ,  $q_{31}$ ,  $q_{34}$ , während  $q_{24}$ ,  $q_{41}$ ,  $q_{12}$  die Koordinaten ihres Spurpunktes in der xy-Ebene werden:  $q_{24}$ :  $q_{41}$ :  $q_{12} = x : y : t \ (\S 22, (3'))$ .

Wir verstehen daher unter homogenen Koordinaten x, y, t (nicht homogen: x, y) im Parallelstrahlenbündel in bezug auf ein rechtwinkliges

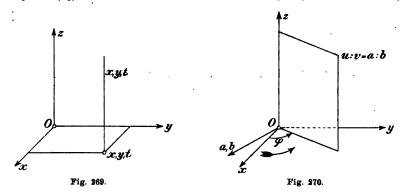

Achsensystem Oxyz, dessen z-Achse dem Bündel angehört, die Koordinaten des Schnittpunktes mit der xy-Ebene in bezug auf das ebene System Oxy (Fig. 269).

12. Koordinaten auf der Punktreihe. Für einen Punkt der x-Achse werden y = 0, z = 0 und x, t homogene Koordinaten der Punktreihe (vgl. § 7, 1).

Für einen Punkt auf der unendlich fernen Geraden der xy-Ebene werden z = 0, t = 0 und x, y homogene gemeine Koordinaten in bezug auf das vom Achsensystem Oxy bestimmte Zweieck (vgl. § 23, 1).

13. Koordinaten im Ebenenbüschel. Für eine Ebene durch die z-Achse wird w = 0, s = 0 und verhalten sich, wie in § 49, 5, u, v wie die Richtungskosinus a, b des Perpendikels der Ebene in bezug

a,b,c,

Fig. 271.

auf das ebene System Oxy. Auf eine Parallelverschiebung in der Richtung der z-Achse kommt es dabei nicht an (Fig. 270):

Wir verstehen daher unter homogenen Koordinaten u, v der Ebene im Ebenenbüschel in bezug auf ein rechtwinkliges Achsensystem Oxyz, dessen yz- und zx-Ebene dem Büschel angehört, zwei Zahlen, die sich verhalten wie die Richtungskosinus a, b des Perpendikels der Ebene im ebenen System Oxy (vgl. § 23, 2).

Bei Angabe eines Drehungssinnes in der xy-Ebene (Fig. 270) ist:

die gemeine Koordinate der Ebene im Büschel<sup>18</sup>), wie in § 2, 11 und § 7, (3).

Bei einer der yz-Ebene parallelen Ebene u, 0, 0, s betrachten wir die Koordinaten x, t = -s : u ihres Schnittpunktes mit der x-Achse (vgl. § 49, 12) zugleich als ihre Koordinaten (vgl. § 23, 2).

14. Koordinaten im Strahlbüschel. Soll die Gerade  $p_{kl}$  sowohl in der xy-Ebene liegen, als durch den Punkt O gehen, muß sie nach (1) und (6) den Bedingungen:

(13) 
$$p_{23} = 0, p_{31} = 0, p_{12} = 0, p_{34} = 0$$

genügen. Zugleich folgt, je nachdem man  $p_{14}$ ,  $p_{24}$  in der Bedeutung § 49, 6 oder § 49, 3 nimmt, also:

(14) 
$$p_{14}: p_{24} = x: y \text{ oder } p_{24}: -p_{14} = u: v:$$

Für eine in der xy-Ebene liegende und durch O gehende Gerade verschwinden die Koordinaten  $p_{28}$ ,  $p_{81}$ ,  $p_{12}$ ,  $p_{84}$ , während  $p_{14}$ ,  $p_{24}$  in die erste und  $p_{24}$ ,  $-p_{14}$  in die zweite Art

Strahlenkoordinaten § 7, 2 übergehen.

15. Gleichung und Parameterdarstellung des Strahlbüschels im Bündel. Sind nun  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  die Richtungskosinus zweier gerichteten Strahlen  $g_1$  und  $g_2$  im Bündel, so ist für die Koordinaten x, y, z desjenigen Strahles p im Bündel (Fig. 271), der den Winkel jener im Sinusverhältnis:

$$\frac{\sin g_1 p}{\sin g_2 p} = \lambda$$

teilt, nach § 35, (8):

$$x: y: z = a_1 - \lambda a_2: b_1 - \lambda b_2: c_1 - \lambda c_2$$

und daher nach (7) die Gleichung des Strahles p:

$$(a_1 - \lambda a_2)u + (b_1 - \lambda b_2)v + (c_1 - \lambda c_2)w = 0.$$

Sind also:

(16) 
$$N_1 = a_1 u + b_1 v + c_1 w = 0$$
,  $N_2 = a_2 u + b_2 v + c_2 w = 0$ 

die Gleichungen der beiden (gerichteten) Grundstrahlen  $g_1$ ,  $g_2$  eines Strahlbüschels im Bündel in der Normalform (vgl. § 49, 9), so ist die Gleichung desjenigen Strahles p, der den Winkel der beiden Strahlen im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt:

$$(17) N_1 - \lambda N_2 = 0.$$

Sind nur die homogenen Koordinaten  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  der ungerichteten Strahlen  $g_1$  und  $g_2$  gegeben, so sind die Richtungskosinus mit unbestimmten Vorzeichen  $\varepsilon_1$  und  $\varepsilon_2$  nach § 33, 8 bestimmt. Es folgt daher:

Sind die Grundstrahlen in der allgemeineren Form:

(18) 
$$\begin{cases} U_1 = x_1 u + y_1 v + z_1 w = 0 \\ U_2 = x_2 u + y_2 v + z_2 w = 0 \end{cases}$$

gegeben, so ist die Gleichung desjenigen Strahles p, der den Winkel beider Strahlen im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt:

(19) 
$$U_1 - \mu U_2 = 0$$
,

wo:

(20) 
$$\mu = \frac{\varepsilon_1 \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}}{\varepsilon_2 \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} \cdot \lambda.$$

Man kann jetzt die äußere Winkelfläche der beiden ungerichteten Strahlen (vgl. § 4, 1), in der  $\lambda$  positiv ist, dadurch bestimmen, daß der in einer gegebenen Ebene  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$  liegende Strahl des Büschels (19) ihr angehören soll.

Der Parameter  $\mu$  dieses Strahles in (19) ist  $\mu = U_1^0 : U_2^0$ ; damit für diesen Wert von  $\mu$  in (20)  $\lambda$  positiv sei, können wir:

(21) 
$$\varepsilon_1 = -\operatorname{sign} U_1^0$$
,  $\varepsilon_2 = -\operatorname{sign} U_2^0$  setzen (vgl. § 42, (17)).

Zugleich folgt aus (19) wie in § 47, 12:

Sind  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  und  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$  die Koordinaten der beiden Grundstrahlen eines Strahlbüschels im Bündel, so sind die Koordinaten des laufenden Strahles des Büschels in der Form darstellbar:

(22) 
$$\varrho x = x_1 - \mu x_2, \quad \varrho y = y_1 - \mu y_2, \quad \varrho z = z_1 - \mu z_2.$$

16. Gleichung und Parameterdarstellung des Ebenenbüschels im Bündel. Sind  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  die Stellungskosinus (Rich-

**λ,=0** Fig. 272.

tungskosinus der Normale) zweier gerichteten Ebenen  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  im Bündel, so ist für die Stellungskosinus der Ebene  $\Pi$ , die den Winkel jener im Sinusverhältnis (Fig. 272):

(23) 
$$\frac{\sin \Gamma_1 \Pi}{\sin \Gamma_2 \Pi} = \lambda$$

teilt (vgl. § 42, 5), nach § 35, (8):

$$u: v: w = a_1 - \lambda a_2 : b_1 - \lambda b_2 : c_1 - \lambda c_2$$

Es folgen daher wie in § 49, 15 die Sätze:

Sind:

(24) 
$$\begin{cases} N_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 z = 0, \\ N_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen der beiden (gerichteten)

Grundebenen  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$  eines Ebenenbüschels im Bündel in der Normalform (vgl. § 49, 9), so ist die Gleichung derjenigen Ebene  $\Pi$ , die den Winkel der beiden Ebenen im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt:

$$(25) N_1 - \lambda N_2 = 0.$$

Sind die Grundebenen in der allgemeinen Form:

(26) 
$$\begin{cases} X_1 = u_1 x + v_1 y + w_1 z = 0 \\ X_2 = u_2 x + v_2 y + w_2 z = 0 \end{cases}$$

gegeben, so ist die Gleichung derjenigen Ebene  $\Pi$ , die den Winkel beider Ebenen im Sinusverhältnis  $\lambda$  teilt:

$$(27) X_1 - \mu X_2 = 0,$$

wo:

(28) 
$$\mu = \frac{\varepsilon_1 \sqrt{u_1^2 + v_1^2 + w_1^2}}{\varepsilon_2 \sqrt{u_2^2 + v_2^2 + v_2^2}} \cdot \lambda.$$

Dabei ist:

(29) 
$$\varepsilon_1 = -\operatorname{sign.} X_1^0, \quad \varepsilon_2 = -\operatorname{sign.} X_2^0,$$

falls der den gegebenen Strahl  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  enthaltende Winkelraum zwischen den Grundebenen als äußerer gilt (vgl. § 42, 7).

Sind  $u_1$ ,  $v_1$ ,  $w_1$  und  $u_2$ ,  $v_2$ ,  $w_2$  die Koordinaten der Grundebenen eines Ebenenbüschels im Bündel, so sind die Koordinaten der laufenden Ebene des Büschels in der Form darstellbar ( $vgl. \ \S \ 47, 12$ ):

(30) 
$$\varrho u = u_1 - \mu u_2$$
,  $\varrho v = v_1 - \mu v_2$ ,  $\varrho w = w_1 - \mu w_2$ .

### § 50. Die Transformation der homogenen gemeinen Koordinaten.

1. Transformation der Punkt- und Ebenenkoordinaten im Die Formeln für den Übergang von einem rechtwinkligen Koordinatensystem Oxyz zu einem andern O'x'y'z' (§ 45, (20), (21), (23) und (24)) nehmen bei homogener Schreibweise (vgl. § 47, 1) die

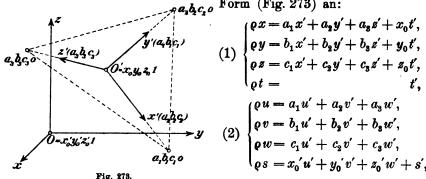

Fig. 278.

(1) 
$$\begin{cases} \varrho x = a_1 x' + a_2 y' + a_3 z' + x_0 t', \\ \varrho y = b_1 x' + b_2 y' + b_3 z' + y_0 t', \\ \varrho z = c_1 x' + c_2 y' + c_3 z' + z_0 t', \\ \varrho t = t'. \end{cases}$$

(2) 
$$\begin{cases} \varrho u = a_1 u' + a_2 v' + a_3 w', \\ \varrho v = b_1 u' + b_2 v' + b_3 w', \\ \varrho w = c_1 u' + c_2 v' + c_3 w', \\ \varrho s = x_0' u' + y_0' v' + z_0' w' + s', \end{cases}$$

und umgekehrt:

(3) 
$$\begin{cases} \sigma x' = a_1 x + b_1 y + c_1 z + x_0' t, \\ \sigma y' = a_2 x + b_2 y + c_2 z + y_0' t, \\ \sigma z' = a_3 x + b_3 y + c_3 z + z_0' t, \\ \sigma t' = t, \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \sigma u' = a_1 u + b_1 v + c_1 w, \\ \sigma v' = a_2 u + b_2 v + c_2 w, \\ \sigma w' = a_3 u + b_3 v + c_3 w, \\ \sigma s' = x_0 u + y_0 v + z_0 w + s_0 w + s_0 w \end{cases}$$

wo ρ und σ Proportionalitätsfaktoren bedeuten.

Die neuen Koordinaten des Punktes und der Ebene sind daher, von einem gemeinsamen Faktor abgesehen, homogene lineare Funktionen der alten und umgekehrt.

Die rechten Seiten der Gleichungen (3) und (4) geben, gleich 0 gesetzt, die Gleichungen der Seitenebenen und Ecken des neuen Koordinatentetraeders (vgl. § 45, (22); § 47, 3; 10) in bezug auf das alte.

2. Transformation der Linienkoordinaten im Raume.  $x_1, y_1, z_1, t_1; x_1', y_1', z_1', t_1'$  und  $x_2, y_2, z_2, t_2; x_2', y_2', z_2', t_2'$  die Koordinaten zweier Punkte in bezug auf die beiden Systeme Oxyz, O'x'y'z', so sind die Strahlenkoordinaten der Verbindungslinie dieser Punkte in bezug auf beide Systeme nach § 48, (3'):

$$\begin{cases}
p_{23} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}, & p_{31} = \begin{vmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{vmatrix}, & p_{12} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}, \\
p_{14} = \begin{vmatrix} x_1 & t_1 \\ x_2 & t_2 \end{vmatrix}, & p_{24} = \begin{vmatrix} y_1 & t_1 \\ y_2 & t_2 \end{vmatrix}, & p_{34} = \begin{vmatrix} z_1 & t_1 \\ z_3 & t_2 \end{vmatrix},
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
p_{23}^{\cdot} = \begin{vmatrix} y_{1}^{\cdot} & z_{1}^{\cdot} \\ y_{2}^{\cdot} & z_{2}^{\cdot} \end{vmatrix}, & p_{31}^{\cdot} = \begin{vmatrix} z_{1}^{\cdot} & x_{1}^{\cdot} \\ z_{2}^{\cdot} & x_{2}^{\cdot} \end{vmatrix}, & p_{12}^{\cdot} = \begin{vmatrix} x_{1}^{\prime} & y_{1}^{\prime} \\ x_{2}^{\prime} & y_{2}^{\prime} \end{vmatrix}, \\
p_{14}^{\prime} = \begin{vmatrix} x_{1}^{\prime} & t_{1}^{\prime} \\ x_{2}^{\prime} & t_{2}^{\prime} \end{vmatrix}, & p_{24}^{\prime} = \begin{vmatrix} y_{1}^{\prime} & t_{1}^{\prime} \\ y_{2}^{\prime} & t_{2}^{\prime} \end{vmatrix}, & p_{34}^{\prime} = \begin{vmatrix} z_{1}^{\prime} & t_{1}^{\prime} \\ z_{2}^{\prime} & t_{2}^{\prime} \end{vmatrix}.
\end{cases}$$

Setzt man nun die Werte (1), mit den Indizes 1 und 2 gebildet, in (1') ein, so ergibt sich mit Benutzung von (3'):

$$\begin{aligned} p_{28} &= (b_2 c_3 - b_3 c_2) p_{23}^{'} + (b_3 c_1 - b_1 c_3) p_{31}^{'} + (b_1 c_2 - b_2 c_1) p_{12}^{'} + \\ & (b_1 z_0 - c_1 y_0) p_{14}^{'} + (b_2 z_0 - c_2 y_0) p_{24}^{'} + (b_3 z_0 - c_3 y_0) p_{34}^{'} \\ & \cdots \end{aligned}$$

$$p_{14} = a_1 p_{14} + a_2 p_{24} + a_3 p_{34}$$

und mit Benutzung von § 37, (12) schließlich:

Zwischen den Strahlenkoordinaten  $p_{kl}$  und  $p'_{kl}$  einer Geraden in bezug auf zwei rechtwinklige Koordinatensysteme (Fig. 273) bestehen die Gleichungen: <sup>116</sup>)

Gleichungen: 116) 
$$\begin{cases} \varrho \, p_{23} = a_1 \, p_{23}^{'} + a_2 \, p_{31}^{'} + a_3 \, p_{12}^{'} + (b_1 z_0 - c_1 y_0) \, p_{14}^{'} + (b_2 z_0 - c_2 y_0) \, p_{24}^{'} \\ + (b_3 z_0 - c_3 y_0) \, p_{34}^{'}, \\ \varrho \, p_{31} = b_1 \, p_{23}^{'} + b_2 \, p_{31}^{'} + b_3 \, p_{12}^{'} + (c_1 x_0 - a_1 z_0) \, p_{14}^{'} + (c_2 x_0 - a_2 z_0) \, p_{24}^{'} \\ + (c_3 x_0 - a_3 z_0) \, p_{34}^{'}, \\ \varrho \, p_{12} = c_1 \, p_{23}^{'} + c_2 \, p_{31}^{'} + c_3 \, p_{12}^{'} + (a_1 y_0 - b_1 x_0) \, p_{14}^{'} + (a_2 y_0 - b_2 x_0) \, p_{24}^{'} \\ + (a_3 y_0 - b_3 x_0) \, p_{34}^{'}, \\ \varrho \, p_{14} = a_1 \, p_{14}^{'} + a_2 \, p_{24}^{'} + a_3 \, p_{34}^{'}, \\ \varrho \, p_{24} = b_1 \, p_{14}^{'} + b_2 \, p_{24}^{'} + b_3 \, p_{34}^{'}, \\ \varrho \, p_{34} = c_1 \, p_{14}^{'} + c_2 \, p_{24}^{'} + c_3 \, p_{34}^{'}. \end{cases}$$

Die alten Koordinaten des Strahles sind bis auf einen gemeinsamen Faktor o homogene lineare Funktionen der neuen, und ebenso umgekehrt.

3. Transformation der Ebenen und Strahlenkoordinaten im Bündel. Lassen wir (Fig. 273) den Punkt O' und O zusammenfallen, setzen also  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 0$ ,  $z_0 = 0$ , so können wir Oxyz und Ox'y'z' als zwei verschiedene Koordinatensysteme im Bündel des Punktes O ansehen. Gleichzeitig werden mit s = 0; s' = 0 nach § 49, 5 u, v, w und u', v', w' Koordinaten der Ebene im Bündel und werden mit  $p_{23} = 0$ ,  $p_{31} = 0$ ,  $p_{12} = 0$ ;  $p_{23}' = 0$ ,  $p_{31}' = 0$ ,  $p_{12}' = 0$  nach § 49, 6  $p_{14}: p_{24}: p_{34} = x: y: z$  und  $p_{14}: p_{24}: p_{34}' = x': y': z'$  Koordinaten des Strahles im Bündel. Alsdann folgt aus (2) und (5):

Zwischen den Ebenenkoordinaten u, v, w und u', v', w', bezüglich Strahlenkoordinaten x, y, z und x', y', z' in bezug auf zwei Koordinatensysteme Oxyz und Ox'y'z' im Bündel (Fig. 274) bestehen die Beziehungen:

(6) 
$$\begin{cases} \varrho u = a_1 u' + a_2 v' + a_3 w', \\ \varrho v = b_1 u' + b_2 v' + b_3 w', \\ \varrho w = c_1 u' + c_2 v' + c_3 w', \end{cases}$$
(7) 
$$\begin{cases} \varrho x = \sigma_1 x' + a_2 y' + a_3 z', \\ \varrho y = b_1 x' + b_2 y' + b_3 z', \\ \varrho z = c_1 x' + c_2 y' + c_3 z', \end{cases}$$

Die Formeln (7) sind mit  $\varrho = 1$  und  $x = \alpha$ ,  $y = \beta$ ,  $z = \gamma$ ;  $x' = \alpha'$ ,  $y' = \beta'$ ,  $z' = \gamma'$  zugleich die Transformationsformeln der Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ;  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$  eines Strahles, da für diese als Punktkoordinaten des Punktes vom Radiusvektor 1 (vgl. § 33, (16)) die Formeln § 37, 4 gelten.

4. Parameterdarstellung des Punktfeldes im Raume. In den Transformationsformeln § 50, 1—3 sind zugleich die teils früher schon angegebenen, teils neu hinzukommenden Parameterdarstellungen von Gebilden niederer Stufe im Raume enthalten.

Mit z' = 0 ergibt sich aus (1) mit Rücksicht auf § 49, 2:

Ist eine Ebene durch einen Punkt  $O = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und zwei von ihm ausgehende rechtwinklige Achsen  $x' = a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $y' = a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ 



(Fig. 275) gegeben, so stellen sich die Koordinaten x, y, z, t des laufenden Punktes der Ebene in bezug auf das räumliche System Oxyz mittels der Formeln: 107)

(8) 
$$\begin{cases} \varrho x = a_1 x' + a_2 y' + x_0 t', \\ \varrho y = b_1 x' + b_2 y' + y_0 t', \\ \varrho z = c_1 x' + c_2 y' + z_0 t', \\ \varrho t = t' \end{cases}$$

durch die Koordinaten x', y', t' desselben Punktes in bezug auf das ebene System O'x'y' dar. Es sind wieder die Formeln § 40, (19), zugleich ein Sonderfall von § 53, (3').

Für die Punkte x, y, z, t der unendlich fernen Ebene sind nach

255

§ 49, 2 schon die neben t=0 nicht verschwindenden Raumkoordinaten x, y, z zugleich unabhängige Parameter.

5. Parameterdarstellung des Strahlfeldes im Raume. Mit  $p_{33} = 0$ ,  $p_{31} = 0$ ,  $p_{34} = 0$ ,  $p_{24} = u'$ ,  $p_{41}' = v'$ ,  $p_{12}' = s'$  ergibt sich nach § 49, 3 aus den Transformationsformeln (5):

Ist eine Ebene durch einen Punkt  $O' = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und zwei von ihm ausgehende rechtwinklige Achsen  $x' = a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $y' = a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  (Fig. 276) gegeben, so stellen sich die Koordinaten  $p_{k_1}$  des laufenden Strahles der Ebene in bezug auf das räumliche System Oxyz mittels der Formeln: <sup>108</sup>)

$$(9) \begin{cases} \varrho p_{23} = (b_2 z_0 - c_2 y_0) u' - (b_1 z_0 - c_1 y_0) v' + (b_1 c_2 - b_2 c_1) s', & \varrho p_{14} = a_2 u' - a_1 v', \\ \varrho p_{31} = (c_2 x_0 - a_2 z_0) u' - (c_1 x_0 - a_1 z_0) v' + (c_1 a_2 - c_2 a_1) s', & \varrho p_{24} = b_2 u' - b_1 v', \\ \varrho p_{12} = (a_2 y_0 - b_2 x_0) u' - (a_1 y_0 - b_1 x_0) v' + (a_1 b_2 - a_2 b_1) s', & \varrho p_{34} = c_2 u' - c_1 v', \end{cases}$$

durch die Linienkoordinaten u', v', s' desselben Strahles in bezug auf das ebene System O'x'y' dar.

Die Formeln sind ein Sonderfall von § 53, (7').

Für die Geraden  $p_{kl}$  der unendlich fernen Ebene sind nach § 49,4 schon die Strahlenkoordinaten  $p_{28} = u$ ,  $p_{31} = v$ ,  $p_{13} = w$  zugleich unabhängige Parameter.

6. Parameterdarstellung eines Ebenenbündels. Mit s'=0 erhält man aus (2) eine Parameterdarstellung der durch O' gehenden

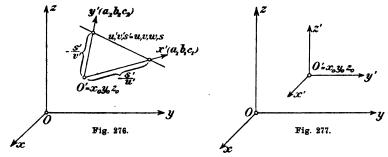

Ebenen. Man kann dabei zur Vereinfachung das System O'x'y'z' mit Oxyz parallel nehmen, da es sich nur um die willkürliche Lage des Bündelzentrums O' handelt (Fig. 277).

Ist ein Punkt O' als Mittelpunkt eines Ebenenbündels durch seine Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gegeben, so lassen sich die Koordinaten u, v, w, s der laufenden Ebene des Bündels in bezug auf das räumliche System Oxyz mittels der Formeln:

(10) 
$$\varrho u = u', \ \varrho v = v', \ \varrho w = w', \ \varrho s = -x_0 u' - y_0 v' - z_0 w'$$

durch die Koordinaten u', v', w' derselben Ebene in bezug auf ein mit Oxyz paralleles Dreiflach O'x'y'z' im Bündel (vgl. § 49, 5) darstellen.

Es sind wieder die Formeln § 45, (19), zugleich ein Sonderfall von § 53, (3).

7. Parameterdarstellung eines Strahlbündels. Mit  $p_{33} = 0$ ,  $p_{31} = 0$ ,  $p_{12} = 0$ ,  $p_{14} = x'$ ,  $p_{24} = y'$ ,  $p_{34} = z'$  ergibt sich nach § 49, 6 aus den Formeln (5) im Anschluß an Fig. 277:

Ist ein Punkt O als Mittelpunkt eines Strahlbündels durch seine Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gegeben, so lassen sich die Koordinaten  $p_{kl}$  des laufenden Strahles des Bündels in bezug auf das räumliche System Oxyz mittels der Formeln:

(11) 
$$\begin{cases} \varrho p_{23} = y'z_0 - z'y_0, & \varrho p_{14} = x', \\ \varrho p_{31} = z'x_0 - x'z_0, & \varrho p_{24} = y', \\ \varrho p_{12} = x'y_0 - y'x_0, & \varrho p_{34} = z', \end{cases}$$

durch die Koordinaten x', y', z' derselben Geraden in bezug auf ein mit Oxyz paralleles Dreikant O'x'y'z' im Bündel (vgl. § 49, 6) darstellen.

Die Formeln sind ein Sonderfall von § 53, (7). Sind  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Richtungskosinus der Geraden, so hat man  $x':y':z'=\alpha:\beta:\gamma$ , und erkennt in (11) wiederum die Formeln § 48, (18).

8. Parameterdarstellung des Ebenenbündels mit unendlich fernem Mittelpunkt. Mit w' = 0 ergeben sich aus (2) die zur

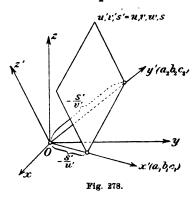

z'-Achse parallelen Ebenen. Man kann zur Vereinfachung O'=O nehmen und findet (Fig. 278):

Ist ein Ebenenbündel mit unendlich fernem Zentrum durch zwei rechtwinklige Achsen  $Ox' = a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $Oy' = a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  gegeben, deren Ebene zu dem Bündel senkrecht steht, so stellen sich die Koordinaten u, v, w, s der laufenden Ebene des Bündels in bezug auf das räumliche System Oxyz mittels der Formeln:

- (12)  $\varrho u = a_1 u' + a_2 v'$ ,  $\varrho v = b_1 u' + b_2 v'$ ,  $\varrho w = c_1 u' + c_2 v'$ ,  $\varrho s = s'$  durch die Koordinaten u', v', s' derselben Ebene in bezug auf das Achsensystem O'x'y' im Bündel (vgl. § 49, 10) dar.
- 9. Parameterdarstellung des Parallelstrahlenbündels. Mit  $p'_{14} = 0$ ,  $p'_{24} = 0$ ,  $p'_{12} = 0$ ,  $p'_{31} = x'$ ,  $p'_{23} = -y'$ ,  $p'_{34} = t'$ , (vgl. § 49, 11) folgt unter der Vereinfachung O' = O aus (5):

Die Koordinaten  $p_k$ , des laufenden Strahles eines Parallelstrahlbündels von der Richtung  $z'=a_8$ ,  $b_8$ ,  $c_8$  in bezug auf das räumliche System Oxyz stellen sich mittels der Formeln:

(13) 
$$\begin{cases} \varrho p_{23} = a_2 x' - a_1 y', & \varrho p_{14} = a_3 t', \\ \varrho p_{81} = b_2 x' - b_1 y', & \varrho p_{24} = b_3 t', \\ \varrho p_{12} = c_2 x' - c_1 y', & \varrho p_{34} = c_3 t', \end{cases}$$

durch die Koordinaten x', y', t' desselben Strahles in bezug auf zwei zu z' senkrechte Achsen  $Ox' = a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $Oy' = a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  (vgl. § 49, 11) dar (Fig. 279).

10. Parameterdarstellung der Punktreihe. Mit y' = 0, z' = 0 ergibt sich aus (1):

Ist eine Punktreihe durch einen Punkt  $O' = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  gegeben, so stellen sich die Koordinaten x, y, z, t



des laufenden Punktes der Reihe in bezug auf das räumliche System Oxyz mittels der Formeln:

(14) 
$$\varrho x = a_1 x' + x_0 t'$$
,  $\varrho y = b_1 x' + y_0 t'$ ,  $\varrho z = c_1 x' + z_0 t'$ ,  $\varrho t = t'$  durch die Koordinaten  $x'$ ,  $t'$  des Punktes auf der Geraden (vgl. § 49, 2) dar (Fig. 280).

Es sind die homogen geschriebenen Formeln § 43, (2).

Für die unendlich ferne Punktreihe der x'y'-Ebene mit der Vereinfachung O' = O (Fig. 274) und mit z' = 0, t' = 0 ergibt sich aus (1) ebenso die Parameterdarstellung:

- (15)  $\varrho x = a_1 x' + a_2 y'$ ,  $\varrho y = b_1 x' + b_2 y'$ ,  $\varrho z = c_1 x' + c_2 y'$ ,  $\varrho t = 0$ , wo x', y' homogene gemeine Koordinaten auf der unendlich fernen Geraden sind (vgl. § 23, 1).
- 11. Parameterdarstellung des Ebenenbüschels. Mit w'=0, s'=0 ergibt sich aus (2):

Ist die Achse z' eines Ebenenbüschels als Normale der Ebene zweier rechtwinkligen Achsen  $x'=a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $y'=a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  im Punkte  $O'=x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gegeben, so stellen sich die Koordinaten u, v, w, s der laufenden Ebene des Büschels in bezug auf das räumliche System Oxyz mittels der Formeln:

(16) 
$$\begin{cases} \varrho u = a_1 u' + a_2 v', \\ \varrho v = b_1 u' + b_2 v', \\ \varrho w = c_1 u' + c_2 v', \\ \varrho s = x_0' u' + y_0' v' \end{cases}$$

durch die homogenen Koordinaten u', v' derselben Ebene im Ebenenbüschel (vgl. § 49, 13) dar (Fig. 281).

Es ist der Satz § 47, (26) mit rechtwinkligen Grundebenen. Für ein Parallelebenenbüschel, dessen Ebenen der y'z'-Ebene par-

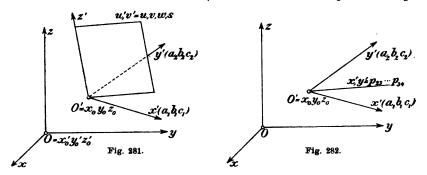

allel sind, ergibt sich mit v' = 0, w' = 0 und mit O' = 0 (Fig. 274) die Parameterdarstellung

(17) 
$$\varrho u = a_1 t'$$
,  $\varrho v = b_1 t'$ ,  $\varrho w = c_1 t'$ ,  $\varrho s = -x'$ , wo  $x'$ ,  $t' = -s'$ ,  $u'$  die Koordinaten der Ebene im Parallelebenenbüschel sind (vgl. § 49, 13).

12. Parameterdarstellung des Strahlbüschels im Raume. Mit  $p'_{23} = 0$ ,  $p'_{31} = 0$ ,  $p'_{12} = 0$ ,  $p'_{34} = 0$ ,  $p'_{14} = x'$ ,  $p'_{24} = y'$  (vgl. § 49, 14) folgt aus (5) (Fig. 282):

Ist der Mittelpunkt O' eines Strahlbüschels durch seine Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und die Ebene des Büschels durch zwei rechtwinklige von O' ausgehende Achsen  $x'=a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $y'=a_2$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  gegeben, so stellen sich die Strahlenkoordinaten des laufenden Strahles des Büschels in bezug auf das räumliche System Oxyz mittels der Formeln:

$$\begin{cases} \varrho \, p_{23} = (b_1 z_0 - c_1 y_0) x' + (b_2 z_0 - c_2 y_0) y', & \varrho \, p_{14} = a_1 x' + a_2 y', \\ \varrho \, p_{31} = (c_1 x_0 - a_1 z_0) x' + (c_2 x_0 - a_2 z_0) y', & \varrho \, p_{24} = b_1 x' + b_2 y', \\ \varrho \, p_{12} = (a_1 y_0 - b_1 x_0) x' + (a_2 y_0 - b_2 x_0) y', & \varrho \, p_{34} = c_1 x' + c_2 y', \end{cases}$$

durch die Koordinaten x', y' desselben Strahles in bezug auf das ebene System O'x'y' dar (vgl. § 23, 1). Die Formeln sind ein Sonderfall von § 52, (33').

13. Parameterdarstellung des Ebenenbüschels und Strahlbüschels im Bündel.

des Systems Ox'y'z' und u', v' des Systems Ox'y'z' und x', y'werden die Koordinaten der Ebene werden die Koordinaten des Strahles im Sinne von § 49, 13. Daher folgt im Sinne von § 23, 1. Daher folgt aus (6):

Sind die Grundebenen eines

Die Ebene u', v', w' von § 50, 3 Der Strahl x', y', z' von § 50, 3 geht mit w'=0 durch die z'-Achse liegt mit z'=0 in der x'y'-Ebene aus (7):

Sind die Grundstrahlen eines Ebenenbüschels im Bündel als y'z'- Strahlbüschels im Bündel als x'und z'x'-Ebene des Achsensystems und y'-Achse des Achsensystems Ox'y'z' (Fig. 283a) gegeben, so stellen Ox'y'z' (Fig. 283b) gegeb n, so

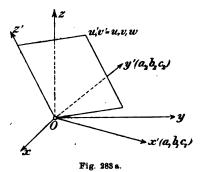

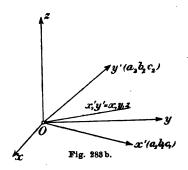

sich die Koordinaten u, v, w der stellen sich die Koordinaten x, y, z laufenden Ebene des Büschels in be- des laufenden Strahles des Bündels zug auf das Dreiflach Oxyz im in bezug auf das Dreikant Oxyz Bündel mittels der Formeln:

(19) 
$$\begin{cases} \varrho u = a_1 u' + a_2 v', \\ \varrho v = b_1 u' + b_2 v', \\ \varrho w = c_1 u' + c_2 v' \end{cases}$$
 (19') 
$$\begin{cases} \varrho x = a_1 x' + a_2 y', \\ \varrho y = b_1 x' + b_2 y', \\ \varrho z = c_1 x' + c_2 y', \end{cases}$$

im Bündel mittels der Formeln:

(19') 
$$\begin{cases} \mathbf{o} x = a_1 x' + a_2 y', \\ \mathbf{o} y = b_1 x' + b_2 y', \\ \mathbf{o} z = c_1 x' + c_2 y', \end{cases}$$

durch die Koordinaten u', v' der- durch die Koordinaten x', y' desselben Ebene im Büschel (§ 49, selben Strahles im Büschel (§ 23, 13) dar... (1) dar.

### V. Kapitel.

# Lagebeziehungen zwischen Punkten, Geraden und Ebenen.

### § 51. Die Identitätensätze.

1. Identität swischen den Gleichungen von swei Ebenen oder Punkten. In § 40, 4 wurden die Bedingungen für den Zusammenfall von zwei Ebenen angegeben. Wir wiederholen sie in homogenen Koordinaten mit anderer Bezeichnung und mit Hinzufügung des dualen Satzes (vgl. § 24, 1):

Die beiden Ebenen:

$$(1) \begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 t = 0, \\ X_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 t = 0 \end{cases} (1') \begin{cases} U_1 = a_1' u + b_1' v + c_1' w + d_1' s = 0, \\ U_2 = a_2' u + b_2' v + c_2' w + d_2' s = 0 \end{cases}$$

Form besteht:

$$(2) \qquad \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 = 0.$$

Die beiden Punkte:

$$(1') \begin{cases} U_1 = a_1'u + b_1'v + c_1'w + d_1's = 0 \\ U_2 = a_2'u + b_2'v + c_2'w + d_2's = 0 \end{cases}$$

fallen immer dann und nur dann fallen immer dann und nur dann zusammen (haben  $\infty^2$  Punkte ge-zusammen (haben  $\infty^2$  Ebenen gemein), wenn eine Identität von der mein), wenn eine Identität von der Form besteht:

$$(2') \qquad \lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 = 0.$$

In dieser verschwindet keiner der beiden Faktoren  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ , wenn nicht alle Koeffizienten der einen der beiden Gleichungen (1) verschwinden.

2. Unterdeterminanten aus den Koeffizienten der Gleichungen sweier Ebenen oder Punkte. Da die Identität (2) mit den vier Gleichungen:

(3) 
$$\begin{cases} \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 = 0, & \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 = 0, \\ \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 = 0, & \lambda_1 d_1 + \lambda_2 d_2 = 0 \end{cases}$$

gleichbedeutend ist, so folgt:

Die beiden Ebenen (1) fallen Die beiden Punkte (1') fallen immer dann und nur dann zusammen, immer dann und nur dann zusammen, wenn:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_3 & d_2 \end{vmatrix} = 0. \qquad |(4')| \begin{vmatrix} a_1' & b_1' & c_1' & d_1' \\ a_2' & b_2' & c_2' & d_2' \end{vmatrix} = 0.$$

Das Verschwinden der Matrix bedeutet dabei das Verschwinden aller ihrer zweireihigen Unterdeterminanten (Anm. 1, III, (24)):

$$\begin{cases}
q_{23} = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}, & q_{31} = \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}, \\
q_{12} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, & q_{14} = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 \\ a_2 & d_2 \end{vmatrix}, \\
q_{24} = \begin{vmatrix} b_1 & d_1 \\ b_2 & d_2 \end{vmatrix}, & q_{34} = \begin{vmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}.
\end{cases}$$

$$(5') \begin{cases}
p_{23} = \begin{vmatrix} b_1' & c_1' \\ b_2' & c_2' \end{vmatrix}, & p_{31} = \begin{vmatrix} c_1' & a_1' \\ c_2' & a_2' \end{vmatrix}, \\
p_{12} = \begin{vmatrix} a_1' & b_1' \\ a_2' & b_2' \end{vmatrix}, & p_{14} = \begin{vmatrix} a_1' & d_1' \\ a_2' & d_2' \end{vmatrix}, \\
p_{24} = \begin{vmatrix} b_1' & d_1' \\ b_2' & d_2' \end{vmatrix}, & p_{34} = \begin{vmatrix} c_1' & d_1' \\ c_2' & d_2' \end{vmatrix}.
\end{cases}$$

Wenn die Unterdeterminanten  $q_{kl}$  Wenn die Unterdeterminanten  $p_{kl}$ nicht alle verschwinden, haben die nicht alle verschwinden, haben die Ebenen (1) eine Gerade ( $\infty^1$  Punkte) | Punkte (1') eine Gerade ( $\infty^1$  Ebenen) gemein, und die  $q_{kl}$  sind deren gemein, und die  $p_{kl}$  sind deren Achsenkoordinaten (vgl. § 48, (3)). Strahlenkoordinaten (vgl. § 48, (3')).

3. Identität zwischen den Gleichungen von drei Ebenen oder drei Punkten. Nach § 42, 9 wird jede durch die Schnittlinie der beiden Ebenen  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  gehende dritte Ebene durch eine Gleichung von der Form  $X_1 - \mu X_2 = 0$  dargestellt, wie auch umgekehrt jede durch eine solche Gleichung dargestellte dritte Ebene durch die besagte Schnittlinie geht. Bezeichnet man also die Gleichung der dritten Ebene kurz mit  $X_3 = 0$ , so muß nach (2):

$$\lambda_1(X_1 - \mu X_2) + \lambda_3 X_3 = 0$$

Wegen der mit  $-\lambda_1 \mu = \lambda_2$  sich ergebenden Symmetrie der Gleichung schließen wir:81)

(6) 
$$\begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 t = 0, \\ X_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 t = 0, \\ X_3 = a_2 x + b_3 y + c_3 z + d_3 t = 0 \end{cases}$$
 (6') 
$$\begin{cases} U_1 = a_1' u + b_1' v + c_1' w + d_1' t = 0, \\ U_2 = a_2' u + b_2' v + c_2' w + d_2' t = 0, \\ U_3 = a_2' u + b_3' v + c_3' w + d_3' t = 0 \end{cases}$$

haben immer dann und nur dann liegen immer dann und nur dann besteht:

(7) 
$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 = 0.$$

$$(6') \begin{cases} U_1 = a_1'u + b_1'v + c_1'w + d_1't = 0 \\ U_2 = a_2'u + b_2'v + c_2'w + d_2't = 0 \\ U_3 = a_3'u + b_3'v + c_3'w + d_3't = 0 \end{cases}$$

eine Gerade ( $\infty^1$  Punkte) gemein, in einer Geraden (haben  $\infty^1$  Ebenen wenn eine Identität von der Form gemein), wenn eine Identität von der Form besteht:

(7) 
$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 = 0.$$
 (7)  $\lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 + \lambda_3 U_3 = 0.$ 

In dieser verschwindet nach § 51, 1 keiner der Faktoren  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ , wenn nicht zwei von den drei Ebenen (6) (Punkten (6')) zusammenfallen.

4. Unterdeterminanten aus den Koeffizienten der Gleichungen dreier Ebenen oder Punkte. Da die Identität (7) mit den vier Gleichungen:

(8) 
$$\begin{cases} \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 = 0, & \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \lambda_3 b_3 = 0, \\ \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 + \lambda_3 c_3 = 0, & \lambda_1 d_1 + \lambda_2 d_2 + \lambda_3 d_3 = 0, \end{cases}$$

gleichbedeutend ist, so folgt:

Die drei Ebenen (6) haben immer dann und nur dann eine dann und nur dann in einer Ge-Gerade gemein, wenn:

(9) 
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Die drei Punkte (6') liegen immer raden, wenn:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{vmatrix} = 0.$$
 
$$(9') \begin{vmatrix} a_1' & b_1' & c_1' & d_1' \\ a_2' & b_2' & c_2' & d_2' \\ a_3' & b_3' & c_3' & d_3' \end{vmatrix} = 0.$$

Das Verschwinden der Matrix bedeutet dabei das Verschwinden aller ihrer dreireihigen Unterdeterminanten (Anm. 1, III, (25)), die wir in der folgenden Weise bezeichnen (vgl. § 51, 5 zu (14)):

$$\begin{cases}
A_{4} = -\begin{vmatrix} b_{1} & c_{1} & d_{1} \\ b_{2} & c_{2} & d_{2} \\ b_{3} & c_{3} & d_{3} \end{vmatrix}, \\
B_{4} = \begin{vmatrix} a_{1} & c_{1} & d_{1} \\ a_{2} & c_{2} & d_{2} \\ a_{3} & c_{3} & d_{3} \end{vmatrix}, \\
C_{4} = -\begin{vmatrix} a_{1} & b_{1} & d_{1} \\ a_{2} & b_{2} & d_{2} \\ a_{3} & b_{3} & d_{3} \end{vmatrix}, \\
D_{4} = \begin{vmatrix} a_{1} & b_{1} & c_{1} \\ a_{2} & b_{2} & c_{2} \\ a_{3} & b_{3} & c_{3} \end{vmatrix}, \\
D_{4} = \begin{vmatrix} a_{1} & b_{1} & c_{1} \\ a_{2} & b_{2} & c_{2} \\ a_{3} & b_{3} & c_{3} \end{vmatrix}, \\
D_{4}' = \begin{vmatrix} a_{1}' & b_{1}' & c_{1}' \\ a_{2}' & b_{2}' & c_{2}' \\ a_{3}' & b_{3}' & c_{3}' \end{vmatrix}.
\end{cases}$$

$$(10') \begin{cases} A_{4}' = -\begin{vmatrix} b_{1}' & c_{1}' & d_{1}' \\ b_{2}' & c_{2}' & d_{2}' \\ b_{3}' & c_{3}' & d_{3}' \end{vmatrix}, \\ B_{4}' = \begin{vmatrix} a_{1}' & c_{1}' & d_{1}' \\ a_{2}' & c_{2}' & d_{2}' \\ a_{3}' & c_{3}' & d_{3}' \end{vmatrix}, \\ C_{4}' = -\begin{vmatrix} a_{1}' & b_{1}' & d_{1}' \\ a_{2}' & b_{2}' & d_{2}' \\ a_{3}' & b_{3}' & d_{3}' \end{vmatrix}, \\ D_{4}' = \begin{vmatrix} a_{1}' & b_{1}' & c_{1}' \\ a_{2}' & b_{2}' & c_{2}' \\ a_{2}' & b_{2}' & c_{2}' \end{vmatrix}.$$

Die Achsenkoordinaten q<sub>k1</sub> der und zwar die aus der ersten und zweiten Zeile gebildeten Unterdie jenen proportional sind (Anm. 1, II, (7); III, (22)).

determinanten (10) nicht alle ver- terminanten (10') nicht alle verschwinden, haben die drei Ebenen (6) schwinden, haben die drei Punkțe (6') einen bestimmten Schnittpunkt mit eine bestimmte Verbindungsebene mit den Koordinaten (Anm. 2, III, (14)): den Koordinaten:

(11) 
$$x:y:z:t=A_4:B_4:C_4:D_4$$
.

Die Strahlenkoordinaten  $p_{kl}$  der gemeinsamen Geraden der drei gemeinsamen Geraden der drei Ebenen (6) sind die zweireihigen Punkte (6') sind die zweireihigen Unterdeterminanten der Matrix (9); Unterdeterminanten der Matrix (9'); determinanten (5); (5') oder die aus zwei andern Zeilen gebildeten,

Wenn die dreireihigen Unter- | Wenn die dreireihigen Unterde-

(11) 
$$x:y:z:t=A_4:B_4:C_4:D_4.$$
  $(11')$   $u:v:w:s=A_4':B_4':C_4':D_4'.$ 

Die jetzt nicht mehr proportionalen zweireihigen Unterdeterminanten der drei Zeilenkombinationen der Matrix (9) (oder (9')) sind die  $m{A}$ chsenkoordinaten der drei vom  $m{P}$ unkte(11) ausgehenden  $m{S}$ chnittlinien der drei Ebenen (6) (oder die Strahlenkoordinaten der drei in der Ebene (11') liegenden Verbindungslinien der drei Punkte (6').

5. Die Determinante aus den Koeffizienten der Gleichungen von vier Ebenen oder Punkten. Aus § 47, 8 folgen die beiden Sätze:

Die vier Ebenen:

$$(12) \begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 t = 0, \\ X_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 t = 0, \\ X_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 z + d_3 t = 0, \\ X_4 = a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4 t = 0, \end{cases} (12') \begin{cases} U_1 = a_1' u + b_1' v + c_1' w + d_1' s = 0, \\ U_2 = a_2' u + b_2' v + c_2' w + d_2' s = 0, \\ U_3 = a_3' u + b_3' v + c_3' w + d_3' s = 0, \\ U_4 = a_4' u + b_4' v + c_4' w + d_4' s = 0 \end{cases}$$

durch einen Punkt, wenn die De- in einer Ebene, wenn die Determiterminante der Koeffizienten:

(13) 
$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix}$$

verschwindet.

Die Koordinaten des Schnitt-

$$(14) \begin{cases} x:y:z:t=A_1:B_1:C_1:D_1,\\ =A_2:B_2:C_2:D_2,\\ =A_3:B_3:C_3:D_3,\\ =A_4:B_4:C_4:D_4. \end{cases} \\ (14') \begin{cases} u:v:w:s=A_1':B_1':C_1':D_1',\\ =A_2':B_2':C_2':D_2',\\ =A_3':B_3':C_3':D_3',\\ =A_4':B_4':C_4':D_4', \end{cases}$$

$$(12')\begin{cases} U_{1}=a_{1}'u+b_{1}'v+c_{1}'w+d_{1}'s=0,\\ U_{2}=a_{2}'u+b_{2}'v+c_{2}'w+d_{2}'s=0,\\ U_{3}=a_{3}'u+b_{3}'v+c_{3}'w+d_{3}'s=0,\\ U_{4}=a_{4}'u+b_{4}'v+c_{4}'w+d_{4}'s=0 \end{cases}$$

gehen immer dann und nur dann liegen immer dann und nur dann nante der Koeffizienten:

(13) 
$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix}$$
 
$$(13') \quad D' = \begin{vmatrix} a_1' & b_1' & c_1' & d_1' \\ a_2' & b_2' & c_2' & d_2' \\ a_3' & b_3' & c_3' & d_3' \\ a_4' & b_4' & c_4' & d_4' \end{vmatrix}$$

verschwindet.

Die Koordinaten der Verbindungsebene sind:

$$(14') \begin{cases} u: v: w: s = A_1': B_1': C_1': D_1', \\ = A_2': B_2': C_2': D_2', \\ = A_3': B_3': C_3': D_3', \\ = A_4': B_4': C_4': D_4', \end{cases}$$

wo die großen Buchstaben die bei verschwindendem D reihenweise proportionalen Unterdeterminanten der gleichnamigen Elemente der Determinante D, bezüglich D', bedeuten (Anm. 1, III, (21)).

6. Identität zwischen den Gleichungen von vier Ebenen oder vier Punkten. Wenn D=0 ist, können andererseits aus den Glei-

(15) 
$$\begin{cases} \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \lambda_4 a_4 = 0, & \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \lambda_3 b_3 + \lambda_4 b_4 = 0, \\ \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 + \lambda_3 c_3 + \lambda_4 c_4 = 0, & \lambda_1 d_1 + \lambda_2 d_2 + \lambda_3 d_3 + \lambda_4 d_4 = 0, \end{cases}$$

vier nicht sämtlich verschwindende Größen  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$  bestimmt werden. Daher folgt aus § 51, 5 weiter:81)

Die vier Ebenen (12) gehen immer dann und nur dann durch immer dann und nur dann in einer einen Punkt, wenn eine Identität von der Form besteht:

Die vier Punkte (12') liegen Ebene, wenn eine Identität von der Form besteht:

(16) 
$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 + \lambda_4 X_4 = 0.$$
 | (16')  $\lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 + \lambda_3 U_3 + \lambda_4 U_4 = 0.$ 

In dieser verschwindet nach § 51, 3 keiner der Faktoren  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_8$ ,  $\lambda_4$ , wenn nicht drei von den vier Ebenen eine Gerade gemein haben. Bei gegebenen Koeffizienten mit verschwindender Determinante D haben die  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$  in (16) die Werte (Anm. 2, III, (14)):

$$\begin{split} \lambda_1: \lambda_2: \lambda_3: \lambda_4 &= A_1: A_2: A_3: A_4 = B_1: B_2: B_3: B_4 \\ &= C_1: C_2: C_3: C_4 = D_1: D_2: D_3: D_4. \end{split}$$

7. Das Tetraeder aus vier Ebenen oder vier Punkten. Wenn die Determinante D in (13) nicht verschwindet, so bestimmen die vier Ebenen (12) ein Tetraeder. Die alsdann nicht mehr proportionalen Unterdeterminanten (14) bestimmen nach (11) die Koordinaten der vier Ecken des Tetraeders, nämlich:

$$\begin{cases} x_1:y_1:z_1:t_1=A_1:B_1:C_1:D_1,\\ x_2:y_2:z_2:t_2=A_2:B_2:C_2:D_2,\\ x_3:y_3:z_3:t_3=A_3:B_3:C_3:D_3,\\ x_4:y_4:z_4:t_4=A_4:B_4:C_4:D_4. \end{cases}$$

Daher ist das von den vier Ebenen (12) bestimmte Tetraeder identisch mit dem von den vier Punkten (12') bestimmten Tetraeder, wenn in der Bezeichnung von § 51, 5 zu (14) für i = 1, 2, 3, 4:

(18) 
$$a'_{i} = A_{i}, b'_{i} = B_{i}, c'_{i} = C_{i}, d'_{i} = D_{i}$$

und damit (Anm. 1, III, (8); (7)):

(18') 
$$A'_{i} = D^{2}a_{i}$$
,  $B'_{i} = D^{2}b_{i}$ ,  $C'_{i} = D^{2}c_{i}$ ,  $D'_{i} = D^{2}d_{i}$ ;  $D' = D^{3}a_{i}$ 

Die zweireihigen Unterdeterminanten der sechs Zeilenkombinationen der Determinanten D und D' sind die Achsenkoordinaten und Strahlenkoordinaten der sechs Kanten des Tetraeders. Beispielsweise hat die Schnittkante der Seitenflächen  $X_1 = 0$  und  $X_2 = 0$  und die mit ihr identische Verbindungslinie der Ecken  $U_3 = 0$  und  $U_4 = 0$  nach (5); (5') die folgenden Achsenkoordinaten  $q_{hi}$  und Strahlenkoordinaten  $p_{hi}$ :

(19) 
$$\begin{cases} q_{23} = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}, & q_{31} = \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}, & q_{13} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \\ q_{14} = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 \\ a_2 & d_2 \end{vmatrix}, & q_{24} = \begin{vmatrix} b_1 & d_1 \\ b_2 & d_2 \end{vmatrix}, & q_{34} = \begin{vmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}, \end{cases}$$

$$(19') \begin{cases} p_{23} = \begin{vmatrix} B_3 & C_3 \\ B_4 & C_4 \end{vmatrix}, & p_{81} = \begin{vmatrix} C_3 & A_3 \\ C_4 & A_4 \end{vmatrix}, & p_{12} = \begin{vmatrix} A_3 & B_3 \\ A_4 & B_4 \end{vmatrix}, \\ p_{14} = \begin{vmatrix} A_3 & D_3 \\ A_4 & D_4 \end{vmatrix}, & p_{24} = \begin{vmatrix} B_3 & D_3 \\ B_4 & D_4 \end{vmatrix}, & p_{34} = \begin{vmatrix} C_3 & D_3 \\ C_4 & D_4 \end{vmatrix}, \end{cases}$$

worauf (Anm. 1, III, (9)) in der Tat (§ 48, (10)):

$$(20) q_{28}: q_{31}: q_{12}: q_{14}: q_{24}: q_{34} = p_{14}: p_{24}: p_{24}: p_{28}: p_{31}: p_{12}.$$

8. Identität zwischen den Gleichungen von fünf Ebenen und fünf Punkten. Zwischen den linken Seiten der Gleichungen von fünf Ebenen oder fünf Punkten besteht immer eine Identität von der Form:

(21) 
$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 + \lambda_4 X_4 + \lambda_5 X_5 = 0.$$

(21') 
$$\lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 + \lambda_3 U_3 + \lambda_4 U_4 + \lambda_5 U_5 = 0.$$

Denn eine solche ist gleichbedeutend mit den vier Gleichungen:

(22) 
$$\begin{cases} \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 + \lambda_4 a_4 + \lambda_5 a_5 = 0, \\ \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \lambda_3 b_3 + \lambda_4 b_4 + \lambda_5 b_5 = 0, \\ \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 + \lambda_3 c_3 + \lambda_4 c_4 + \lambda_5 c_5 = 0, \\ \lambda_1 d_1 + \lambda_2 d_2 + \lambda_3 d_3 + \lambda_4 d_4 + \lambda_5 d_5 = 0, \end{cases}$$

denen durch fünf nicht sämtlich verschwindende Größen genügt werden kann. Es ist keine dieser Größen Null, wenn keine vier von den fünf Ebenen durch einen Punkt gehen.

9. Unendlich ferne Schnittlinie von zwei oder drei Ebenen. Die Schnittlinie der beiden getrennten Ebenen (1) ist unendlich fern, wenn entweder beide parallel sind  $(a_1:b_1:c_1=a_2:b_2:c_2)$  oder die eine von ihnen die unendlich ferne Ebene ist  $(a_2=0,\ b_2=0,\ c_2=0)$ . In der Tat ist dann in (5):  $q_{23}=0,\ q_{31}=0,\ q_{12}=0$  (vgl. § 49, (3)). Die Verbindungslinie der beiden Punkte (1') ist unendlich fern, wenn beide Punkte unendlich fern sind  $(d_1'=0,\ d_2'=0)$ . In der Tat ist dann in (5'):  $p_{14}=0,\ p_{24}=0,\ p_{34}=0$ .

Wenn die drei Ebenen (6) unter der Bedingung (7) oder (9) eine gemeinsame Schnittlinie haben, so kann diese unendlich fern werden, wenn die drei Ebenen parallel sind  $(a_1:b_1:c_1=a_2:b_2:c_2=a_3:b_3:c_3)$  oder zwei parallel sind und die dritte die unendlich ferne Ebene ist  $(a_1:b_1:c_1=a_2:b_3:c_2, a_3=0, b_3=0, c_3=0)$ .

10. Unendlich ferner Schnittpunkt von drei oder vier Ebenen. Wenn die drei Ebenen (6) einen bestimmten Schnittpunkt (11) haben, so wird dieser für  $D_4 = 0$  unendlich fern. Dies tritt ein, wenn die Ebenen ein dreiseitiges Prisma bilden oder wenn zwei parallel und die dritte eine ihnen nicht parallele endliche Ebene ist oder eine die

unendlich ferne Ebene ist und die beiden andern endlich und nicht parallel sind.

Vier Ebenen mit unendlich fernem gemeinsamen Punkt bilden ein vierseitiges Prisma oder eine ist unendlich fern und drei bilden ein dreiseitiges Prisma (vgl. § 24, 9).

# § 52. Perspektive Lage von Ebenenbüschel, Punktreihe und Strahlbüschel.

1. Begriff der perspektiven Beziehung von Ebenenbüschel und Punktreihe. Ein Ebenenbüschel und eine Gerade g, die nicht durch die Achse q des ersteren hindurchgeht, werden durch ihre gegenseitige Lage perspektiv auseinander bezogen (vgl. § 5, 1), indem jede Ebene A, B,  $\Gamma$ , ...,  $\Pi$  des Büschels die Gerade in einem bestimmten Punkte A, B, C, ..., P schneidet, und umgekehrt jeder Punkt der

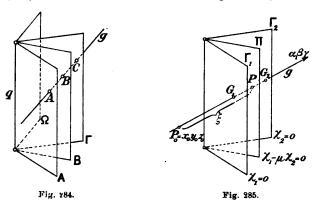

Geraden mit der Achse q eine Ebene des Büschels bestimmt. Die Beziehung zwischen den Ebenen  $\Pi$  und den Punkten P ist wechselseitig eindeutig;  $\Pi$  und P heißen entsprechende Elemente (Fig. 284).

Der zu der Geraden g parallelen Ebene  $\Omega$  des Büschels entspricht der unendlich ferne Punkt der Geraden.

2. Gleichung der zu einem Ebenenbüschel perspektiven Punktreihe. Es seien:

(1) 
$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \\ X_2 = A_2 x + B_3 y + C_3 z + D_3 = 0, \end{cases}$$

die Grundebenen  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  eines Ebenenbüschels:

$$(2) X_1 - \mu X_2 = 0.$$

Hier hat der Parameter  $\mu$  der laufenden Ebene  $\Pi$  nach § 42, (16) die Bedeutung:

(3) 
$$\mu = \frac{\kappa_1}{\kappa_2} \lambda$$
,  $\kappa_i = \varepsilon_i \sqrt{A_i^2 + B_i^2 + C_i^2}$ ,  $\varepsilon_i = -\operatorname{sign.} D_i$ ,  $i = 1, 2,$  und ist:

(4) 
$$\lambda = \frac{\sin \Gamma_1 \Pi}{\sin \Gamma_2 \Pi}.$$

Es sei ferner (Fig. 285) nach § 43, 1:

(5) 
$$x = x_0 + \alpha \xi, \quad y = y_0 + \beta \xi, \quad z = z_0 + \gamma \xi$$

eine Gerade g mit dem Anfangspunkt  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , den Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und dem Parameter  $\xi$ .

Setzt man die Werte (5) in die Gleichung (2) ein, so ergibt sich für den Parameter  $\xi$  des Schnittpunktes P der Geraden (5) mit der laufenden Ebene (2) die Gleichung:

(6) 
$$\{X_1^0 + (A_1\alpha + B_1\beta + C_1\gamma)\xi\} - \mu\{X_2^0 + (A_2\alpha + B_2\beta + C_2\gamma)\xi\} = 0.$$

Für die Parameter der Schnittpunkte  $G_1$  und  $G_2$  mit den Grundebenen (1) ist insbesondere:

(7) 
$$X_1^0 + (A_1\alpha + B_1\beta + C_1\gamma)\xi = 0$$
,  $X_2^0 + (A_2\alpha + B_2\beta + C_2\gamma)\xi = 0$ .

Die Gleichung (6) stellt aber nach § 9, (4) in laufendem Parameter  $\mu$  eine Punktreihe mit den Grundpunkten (7) dar, welche hier das Ebenenbüschel (2) auf der Geraden (5) ausschneidet.

3. Beziehung der einfachen Teilungsverhältnisse. Für die Punktreihe (6) hat der Parameter  $\mu$  des laufenden Punktes P nach § 9, (5) die Bedeutung:

(8) 
$$\mu = \frac{A_1 \alpha + B_1 \beta + C_1 \gamma}{A_2 \alpha + B_2 \beta + C_2 \gamma} \cdot \lambda', \quad \lambda' = \frac{G_1 P}{G_2 P}.$$

Setzt man hier den Wert (3) von  $\mu$  ein, so folgt mit Rücksicht auf § 41, (5) und § 35, (1):

$$\lambda = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \frac{A_1 \alpha + B_1 \beta + C_1 \gamma}{A_2 \alpha + B_2 \beta + C_2 \gamma} \cdot \lambda' = \frac{\cos n_1 g}{\cos n_2 g} \cdot \lambda',$$

wenn  $n_1$  und  $n_2$  die positiven Normalen der Ebenen (1) sind.

Zwischen dem einfachen Teilungsverhältnis des laufenden Punktes P der Punktreihe in bezug auf die beiden Grundpunkte  $G_1$  und  $G_2$  und dem der entsprechenden Ebene  $\Pi$  in bezug auf die beiden Grundebenen  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  besteht daher die Beziehung:

(9) 
$$\frac{\sin \Gamma_1 \Pi}{\sin \Gamma_2 \Pi} = \frac{\cos n_1 g}{\cos n_2 g} \cdot \frac{G_1 P}{G_2 P}.$$

4. Beziehung der Doppelverhältnisse. Sind nun  $\Pi$ ,  $\Gamma_0$  irgend zwei Ebenen des Büschels und P,  $G_0$  die entsprechenden Punkte, so

ist nach (9), da der Faktor  $\cos n_1 g : \cos n_2 g$  nur von der Lage der Geraden g gegen die beiden Grundebenen abhängt:

$$\frac{\sin \Gamma_1 \Pi}{\sin \Gamma_2 \Pi} : \frac{\sin \Gamma_1 \Gamma_0}{\sin \Gamma_2 \Gamma_0} = \frac{G_1 P}{G_2 P} : \frac{G_1 G_0}{G_2 G_0},$$

oder mit der in § 4, (6) für die Doppelverhältnisse eingeführten Abkürzung:

$$(10) \qquad (\Gamma_1 \Gamma_2 \Pi \Gamma_0) = (G_1 G_2 P G_0).$$

Da diese Gleichung bei festgehaltenen  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_0$  und  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_0$  identisch in  $\Pi$  und P gilt, so folgt nach § 6, 10 allgemein für vier Ebenen und Punkte: <sup>25</sup>)

$$(\Pi_1 \Pi_2 \Pi_3 \Pi_4) = (P_1 P_2 P_3 P_4).$$

Liegen ein Ebenenbüschel und eine Punktreihe perspektiv, so ist das Doppelverhältnis von vier Ebenen  $\Pi_1$ ,  $\Pi_2$ ,  $\Pi_3$ ,  $\Pi_4$  des Büschels stets gleich dem der vier entsprechenden Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ .

5. Andere Darstellung der zu einem Büschel perspektiven Punktreihe.<sup>88</sup>) Sind:

(12) 
$$\begin{cases} X_1 = u_1 x + v_1 y + w_1 z + s_1 t, \\ X_2 = u_2 x + v_2 y + w_2 z + s_2 t, \end{cases}$$

die Gleichungen der Grundebenen eines Büschels, so ist nach § 47, 11: (13)  $X_1 - \mu X_2 = 0$ 

Ist nun eine Gerade, die nicht durch die Achse des Büschels (13) geht, durch die beiden Gleichungen (§ 48, 1):

(14) 
$$\begin{cases} u_3 x + v_3 y + w_3 z + s_3 t = 0, \\ u_4 x + v_4 y + w_4 z + s_4 t = 0 \end{cases}$$

gegeben, so sind nach § 47, (15) die Gleichungen ihrer Schnittpunkte mit den Ebenen (12) in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w, s:

$$(15) U_1 = \begin{vmatrix} u & v & w & s \\ u_1 & v_1 & w_1 & s_1 \\ u_3 & v_3 & w_3 & s_3 \\ u_4 & v_4 & w_4 & s_4 \end{vmatrix} = 0, U_2 = \begin{vmatrix} u & v & w & s \\ u_2 & v_2 & w_2 & s_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 & s_3 \\ u_4 & v_4 & w_4 & s_4 \end{vmatrix} = 0$$

und ihres Schnittpunktes mit (13):

$$\begin{vmatrix} u & v & w & s \\ u_1 - \mu u_2 & v_1 - \mu v_2 & w_1 - \mu w_2 & s_1 - \mu s_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 & s_3 \\ u_4 & v_4 & w_4 & s_4 \end{vmatrix} = 0$$

Fig. 286.

oder mit den Abkürzungen (15):

$$(16) U_1 - \mu U_2 = 0.$$

Eine zu dem Büschel (13) perspektive Punktreihe hat somit die Gleichung (16); eine Ebene des Büschels und ein Punkt der Reihe, die einander entsprechen, haben in beiden Gleichungen denselben Parameter  $\mu$ .

Daher besteht nach § 42, (27) und § 46, (13) auch zwischen den Doppelverhältnissen entsprechender Elemente die Gleichheit (11).

6. Zwei Punktreihen in perspektiver Lage zu einem Ebenenbüschel. Liegen zwei Punktreihen zu demselben Ebenenbüschel perspektiv, so werden sie selbst perspektiv aufeinander bezogen, indem entsprechende Punkte beider Punktreihen in derselben Ebene des Büschels liegen. Aus (11) folgt dann:

Liegen zwei Punktreihen zu demselben Ebenenbüschel perspektiv, so ist das Doppelverhältnis von vier Punkten P. der einen stets gleich dem der vier entsprechenden Punkte P' der andern (vgl. § 5, 9):

(17) 
$$(P_1'P_2P_3P_4) = (P_1'P_2'P_3'P_4').$$

Sind die beiden Punktreihen parallel, so sind nach (9) schon die einfachen Teilungsverhältnisse entsprechender Punkte gleich:

(18) 
$$\frac{\underline{P_1}\,\underline{P}}{\underline{P_1}\,\underline{P}} = \frac{\underline{P_1}'\,\underline{P}'}{\underline{P_1}'\,\underline{P}'}.$$

7. Zwei Ebenenbüschel in perspektiver Lage zu einer Punkt-Liegen zwei Ebenenbüschel zu derselben Punktreihe perspektiv, so werden sie selbst perspektiv aufeinander bezogen, indem entsprechende Ebenen durch denselben Punkt der Reihe gehen. Aus (11) folgt:

Liegen zwei Ebenenbüschel zu derselben Punktreihe perspektiv, so ist das Doppelverhältnis von vier Ebenen  $\Pi_i$  ,  $S_i$ des einen stets gleich dem der vier entsprechenden Ebenen  $\Pi_{i}'$  des andern:

(19) 
$$(\Pi_1 \Pi_2 \Pi_3 \Pi_4) = (\Pi_1' \Pi_2' \Pi_3' \Pi_4').$$

8. Begriff der perspektiven Beziehung von Ebenenbüschel und Strahlbüschel. Ein Ebenenbüschel wird von einer beliebigen, nicht durch seine Achse gehenden Ebene in einem Strahlbüschel geschnitten, dessen Scheitelpunkt S auf der Achse q des Ebenenbüschels liegt. Beide Büschel sind perspektivaufeinander bezogen, indem jede Ebene  $A, B, \ldots, \Pi$  des ersteren

einen Strahl  $a, b, \ldots, p$  des letzteren bestimmt und umgekehrt (Fig. 286).

Die Beziehung zwischen den Ebenen  $\Pi$  und den Strahlen p ist umkehrbar eindeutig.

9. Gleichung des su einem Ebenenbüschel perspektiven Strahlbüschels. Es sei nach § 40, (19):

(20) 
$$x = x_0 + \alpha_1 \xi + \alpha_2 \eta$$
,  $y = y_0 + \beta_1 \xi + \beta_2 \eta$ ,  $z = z_0 + \gamma_1 \xi + \gamma_2 \eta$ 

die Parameterdarstellung einer Ebene, in der ein ebenes Koordinatensystem mit dem Anfangspunkt  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und den Achsen  $\xi = \alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und  $\eta = \alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  angenommen ist. Setzt man die Werte (20) in die Gleichung (2) ein, so ergibt sich für den Durchschnitt der Ebene (20) mit dem Ebenenbüschel (2) die Gleichung (vgl. (6)):

$$\mathbf{\Xi}_{1}-\mu\mathbf{\Xi}_{2}=0,$$

wo zur Abkürzung gesetzt ist:

(22) 
$$\begin{cases} \Xi_1 = X_1^0 + (A_1\alpha_1 + B_1\beta_1 + C_1\gamma_1)\xi + (A_1\alpha_2 + B_1\beta_2 + C_1\gamma_2)\eta, \\ \Xi_2 = X_2^0 + (A_2\alpha_1 + B_2\beta_1 + C_2\gamma_1)\xi + (A_2\alpha_2 + B_2\beta_2 + C_2\gamma_2)\eta. \end{cases}$$

Die Gleichung (21) stellt aber nach § 18, (7) ein Strahlbüschel mit den Grundstrahlen  $\Xi_1 = 0$  und  $\Xi_2 = 0$  und dem Parameter  $\mu$  dar. Jeder Strahl des Strahlbüschels hat denselben Parameter  $\mu$  wie die entsprechende Ebene des Ebenenbüschels (2). Daher sind nach § 18, (25) und § 42, (27) auch die Doppelverhältnisse entsprechender Elemente gleich:

Liegen ein Ebenenbüschel und ein Strahlbüschel perspektiv, so ist das Doppelverhältnis von vier Ebenen II, des ersteren gleich dem Doppelverhältnis der vier entsprechenden Strahlen p, des letzteren:

(23) 
$$(\Pi_1 \Pi_2 \Pi_3 \Pi_4) = (p_1 p_2 p_3 p_4).$$

10. Zweite Darstellung des su einem Ebenenbüschel perspektiven Strahlbüschels. (Fig. 286) können wir als Bestandteile eines Bündels ansehen.

Seien nun:

$$(24) X_1 = u_1 x + v_1 y + w_1 s = 0, X_2 = u_2 x + v_2 y + w_2 s = 0$$

die Gleichungen der Grundebenen eines Ebenenbüschels im Bündel, so ist nach § 49, (27):

$$(25) X_1 - \mu X_2 = 0$$

die Gleichung der laufenden Ebene des Büschels.

Ist nun eine beliebige nicht dem Büschel angehörige Ebene des Bündels:

(26) 
$$u_0 x + v_0 y + w_0 s = 0,$$

271

so sind die Schnittlinien derselben mit den Ebenen (24) in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w im Bündel nach § 49, (8'):

(27) 
$$U_{1} = \begin{vmatrix} u & v & w \\ u_{1} & v_{1} & w_{1} \\ u_{0} & v_{0} & w_{0} \end{vmatrix} = 0, \quad U_{2} = \begin{vmatrix} u & v & w \\ u_{2} & v_{2} & w_{3} \\ u_{0} & v_{0} & w_{0} \end{vmatrix} = 0,$$

und ist die Schnittlinie der Ebene (26) mit der Ebene (25):

(28) 
$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u_1 - \mu u_2 & v_1 - \mu v_2 & w_1 - \mu w_2 \\ u_0 & v_0 & w_0 \end{vmatrix} = U_1 - \mu U_2 = 0.$$

Ein zu dem Ebenenbüschel (25) perspektiver Strahlbüschel hat somit die Gleichung (28); eine Ebene und ein Strahl, die einander entsprechen, haben denselben Parameter p.

Daher sind nach § 49, (20) und (28) auch die Doppelverhältnisse entsprechender Elemente gleich, so daß wieder der Satz (23) folgt.

### 11. Gleichungen eines Strahlbüschels im Raume.

Sind (Fig. 287a):

(29) 
$$\begin{vmatrix} X_1 = u_1 x + v_1 y + w_1 z + s_1 t = 0, \\ X_2 = u_2 x + v_2 y + w_2 z + s_2 t = 0 \end{vmatrix}$$
 (29') 
$$\begin{cases} U_1 = x_1 u + y_1 v + s_1 w + t_1 s = 0, \\ U_2 = x_2 u + y_2 v + s_2 w + t_2 s = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen der Grundebenen die Gleichungen der Grundpunkte  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  eines Ebenenbüschels,  $G_1$  und  $G_2$  einer Punktreihe, und



$$(29') \begin{cases} U_1 = x_1 u + y_1 v + z_1 w + t_1 s = 0, \\ U_2 = x_2 u + y_2 v + z_2 w + t_2 s = 0. \end{cases}$$



und ist  $P_0 = x_0, y_0, z_0, t_0$  ein zur ist  $\Pi_0 = u_0, v_0, w_0, s_0$  eine zur Be-Bestimmung der Einheitsebene  $\Gamma_0$  stimmung des Einheitspunktes  $G_0$ gegebener Punkt, so ist nach § 47, gegebene Ebene, so ist nach § 47,

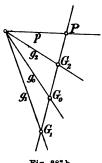

(23) die Gleichung des Büschels: (23') die Gleichung der Punktreihe:

$$\frac{X_{1}}{X_{1}^{0}} - \mu \, \frac{X_{2}}{X_{1}^{0}} = 0,$$

wo der Parameter  $\mu$  der laufenden Ebene Π das Doppelverhältnis:

$$\mu = (\Gamma_1 \Gamma_2 \Pi \Gamma_0)$$

bedeutet. Dies ist aber nach (23) zugleich das Doppelverhältnis der vier Strahlen  $g_1, g_2, p, g_0$ , in denen eine beliebige Ebene:

$$(30) \quad X = ux + vy + wz + st = 0$$

büschels schneidet.

Daher stellen die beiden Gleichungen:

(31) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0, \quad X = 0$$

heitsstrahl  $g_0$ :

(32) 
$$\mu = (g_1 g_2 p g_0).$$

12. Parameterdarstellung der Koordinaten der Strahlen eines Strahlbüschels. Sind  $q_{kl}^{(1)}$  und  $q_{kl}^{(2)}$  die Achsenkoordinaten der Grundstrahlen  $X_1 = 0$ , X = 0 und  $X_2 = 0$ , X = 0 des Strahlbüschels:

(32')

$$X_1 - \mu X_2 = 0, \quad X = 0,$$

wo wir gegenüber (31) den Faktor  $X_1^0: X_2^0$  in  $\mu$  aufnehmen (vgl. § 47, (25)), so sind die Achsenkoordinaten  $q_{kl}$  des laufenden Strahles pnach § 48, 5 die Unterdeterminanten der Matrix:

$$\begin{vmatrix} u_1 - \mu u_2 & v_1 - \mu v_2 & w_1 - \mu w_2 & s_1 - \mu s_2 \\ u & v & w & s \end{vmatrix},$$

$$q_{23} = \begin{vmatrix} v_1 - \mu v_2 & w_1 - \mu w_2 \\ v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v & w \end{vmatrix} - \mu \begin{vmatrix} v_2 & w_2 \\ v & w \end{vmatrix}, \quad \text{usw.}$$

Da aber  $X_1 = 0$ , X = 0 und  $X_2 = 0$ , X = 0 die Grundstrahlen des Büschels sind, so folgt:

$$\frac{U_1}{U_1^{\,0}} - \mu \, \frac{U_2}{U_2^{\,0}} = 0,$$

wo der Parameter  $\mu$  des laufenden Punktes P das Doppelverhältnis:

$$\mu = (G_1 G_2 P G_0)$$

bedeutet. Dies ist aber nach § 5, (3) zugleich das Doppelverhältnis der vier Strahlen  $g_1, g_2, p, g_0$ , die einen beliebigen Punkt:

$$(30') \quad U = xu + yv + zw + ts = 0$$

die Ebenen  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Pi, \Gamma_0$  des Ebenen- mit den Punkten  $G_1, G_2, P, G_0$  der Punktreihe verbinden.

> Daher stellen die beiden Gleichungen:

(31) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0$$
,  $X = 0$   $(31') \frac{U_1}{U_1^0} - \mu \frac{U_2}{U_2^0} = 0$ ,  $U = 0$ 

in laufenden Punktkoordinaten x, in laufenden Ebenenkoordinaten u, y, z, t den Strahlbüschel im Raume v, w, s den Strahlbüschel im Raume dar, und zwar bedeutet der Para- dar, und bedeutet der Parameter  $\mu$ meter  $\mu$  das Doppelverhältnis des das Doppelverhältnis des laufenden laufenden Strahles p zu den beiden Strahles p zu den beiden Grund-Grundstrahlen  $g_1, g_2$  und dem Ein-strahlen  $g_1, g_2$  und dem Einheitsstrahl  $q_0$ :

 $\mu = (q_1 q_2 p q_0).$ 

Sind  $q_{kl}^{(1)}$  und  $q_{kl}^{(2)}$  die Achsenkoordinaten der Grundstrahlen eines koordinaten der Grundstrahlen eines Strahlbüschels im Raume, so sind: Strahlbüschels im Raume, so sind:

$$(33) q_{kl} = q_{kl}^{(1)} - \mu q_{kl}^{(2)}$$

den Strahles.

Sind  $p_{kl}^{(1)}$  und  $p_{kl}^{(2)}$  die Strahlen-

$$(33') p_{kl} = p_{kl}^{(1)} - \mu p_{kl}^{(2)}$$

die Achsenkoordinaten des laufen- die Strahlenkoordinaten des laufenden Strahles.

Hier bedeutet µ das multiplizierte Teilungsverhältnis des laufenden Strahles gegen die beiden Grundstrahlen.<sup>80</sup>)

Die Formeln (33') geben, wenn die Grundstrahlen die Verbindungslinien des Punktes  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , 1 mit den Punkten  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , 0 und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ , 0 sind, also ihre Strahlenkoordinaten  $p_{kl}^{(1)}$  und  $p_{kl}^{(2)}$  die Werte:

$$\begin{array}{llll} b_1 z_0 - c_1 y_0, & c_1 x_0 - a_1 z_0, & a_1 y_0 - b_1 x_0, & a_1, b_1, c_1 \\ b_2 z_0 - c_2 y_0, & c_2 x_0 - a_2 z_0, & a_2 y_0 - b_2 x_0, & a_2, b_2, c_2 \end{array}$$

haben, und  $-\mu = y' : x'$  gesetzt wird, die Formeln § 50, (18).

### § 53. Gleichungen und perspektive Lage von Bündeln und Feldern.

### Gleichungen des Ebenenbündels und Punktfeldes im Raume.

Drei Ebenen  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_3$ , durch Grundebenen des Bündels. Punktkoordinaten x, y, z, t:

$$(1) \begin{cases} X_1 = a_1x + b_1y + c_1z + d_1t = 0, \\ X_2 = a_2x + b_2y + c_2z + d_2t = 0, \\ X_3 = a_3x + b_3y + c_3z + d_3t = 0. \end{cases} (1') \begin{cases} U_1 = A_1u + B_1v + C_1w + D_1s = 0, \\ U_2 = A_2u + B_2v + C_2w + D_2s = 0, \\ U_3 = A_3u + B_3v + C_3w + D_3s = 0. \end{cases}$$

Drei Punkte  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$ , durch die der Mittelpunkt eines Ebenen- die die Ebene eines Punktfeldes bündels gegeben ist, heißen die gegeben ist, heißen die Grund-Ihre punkte des Feldes. Ihre Gleichungen Gleichungen seien in laufenden seien in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w, s:

$$(1') \begin{cases} U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 w + D_1 s = 0 \\ U_2 = A_2 u + B_2 v + C_2 w + D_2 s = 0 \\ U_3 = A_3 u + B_3 v + C_3 w + D_3 s = 0 \end{cases}$$

Dann folgt unmittelbar aus § 51, 6:

Die Gleichung: 106)

(2)  $\mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 = 0$  (2')  $\mu_1 U_1 + \mu_2 U_2 + \mu_3 U_3 = 0$ 

Die Gleichung:

$$(2') \ \mu_1 U_1 + \mu_2 U_2 + \mu_3 U_3 = 0$$

stellt bei wechselnden Werten der stellt bei wechselnden Werten der Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  die einzelnen Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  die einzelnen Ebenen des Ebenenbündels in laufen- Punkte des Punktfeldes in laufen $den\ Punktkoordinaten\ x,\ y,\ z,\ t\ dar.\ |\ den\ Ebenenkoordinaten\ u,v,w,s\ dar.$ 

Von den Parametern kommen nur die Verhältnisse  $\mu_1: \mu_2: \mu_3$  in Betracht (vgl. § 47, (25) und (25')).

2. Parameterdarstellung der Elemente des Ebenenbündels und Punktfeldes. Derselbe Satz kann nach § 47, 3 auch so ausgesprochen werden, wobei wir  $u_i$ ,  $v_i$ ,  $w_i$ ,  $s_i$ ;  $x_i$ ,  $y_i$ ,  $z_i$ ,  $t_i$  für  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $c_i$ ,  $d_i$ ;  $A_i$ ,  $B_i, C_i, D_i$  schreiben:

die Koordinaten der drei Grund- die Koordinaten der drei Grund-Form darstellbar: 107)

Sind  $u_i$ ,  $v_i$ ,  $w_i$ ,  $s_i$  (i = 1, 2, 3) Sind  $x_i$ ,  $y_i$ ,  $z_i$ ,  $t_i$  (i = 1, 2, 3)ebenen eines Bündels, so sind die Ko-punkte eines Punktfeldes, so sind ordinaten der laufenden Ebene in der die Koordinaten des laufenden Punktes in der Form darstellbar:

$$(3') \begin{cases} x = \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 \\ y = \mu_1 y_1 + \mu_2 y_2 + \mu_3 y_3 \\ z = \mu_1 z_1 + \mu_2 z_2 + \mu_3 z_3, \\ t = \mu_1 t_1 + \mu_2 t_2 + \mu_3 t_3, \end{cases}$$

(vgl. § 47, (26) und (26')). Die Formeln (3) enthalten, wenn die Grundebenen  $u, v, w, s = 1, 0, 0, -x_0; 0, 1, 0, -y_0; 0, 0, 1, -z_0$  sind, den Sonderfall § 50, (10); die Formeln (3'), wenn die Grundpunkte  $x, y, z, t = a_1, b_1, c_1, 0; a_2, b_2, c_2, 0; x_0, y_0, z_0, 1 \text{ sind, den Sonder-}$ fall § 50 (8).

### 3. Gleichungen des Strahlbündels und Strahlfeldes.

Der durch die drei Grundebegleich der Träger eines Strahl-Trägerin eines Strahlfeldes. bündels. Die Schnittlinien:

$$\gamma_1 = \Gamma_2 \times \Gamma_3, \quad \gamma_2 = \Gamma_3 \times \Gamma_1,$$
  $g_1 = G_2 G_3, \quad g_2 = G_3 G_1,$   $\gamma_3 = \Gamma_1 \times \Gamma_2$   $g_3 = G_1 G_2$ 

bezeichnet werden.

Die durch die drei Grundpunkte nen (1) bestimmte Punkt ist zu- (1') bestimmte Ebene ist zugleich Verbindungslinien:

$$g_1 = G_2 G_3, \quad g_2 = G_3 G_1$$
  
 $g_3 = G_1 G_2$ 

der drei Ebenen (1) sollen als der drei Punkte (1') sollen als Grundstrahlen des Strahlbündels Grundstrahlen des Strahlfeldes bezeichnet werden.

Ein gegebener Strahl q des Strahlbündels bestimmt zwei Ebenen  $(vgl. \S 51, (7))$ :

(4) 
$$v_1 X_3 - v_3 X_1 = 0, \quad v_2 X_1 - v_1 X_2 = 0,$$

die ihn mit den Kanten  $\gamma_2$  oder  $X_8 = 0$ ,  $X_1 = 0$  und  $\gamma_8$  oder  $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$  verbinden; ist nämlich  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ,  $t_0$  ein Punkt des Strahles q, so hat man die Verhältnisse der Parameter  $\nu_1$ ,  $\nu_2$ ,  $\nu_3$  der Gleichungen (4) aus:

$$\nu_{8}: \nu_{1} = X_{3}^{0}: X_{1}^{0}, \quad \nu_{1}: \nu_{2} = X_{1}^{0}: X_{2}^{0}$$

zu ermitteln. Umgekehrt bestimmen zwei Ebenen (4) mit gegebenen

Werten von  $v_1:v_2:v_3$  einen Strahl q des Bündels als ihren Durchschnitt (vgl. § 43, (5)). Wir nehmen noch eine dritte Ebene:

$$\nu_{3} X_{2} - \nu_{2} X_{3} = 0$$

hinzu, die nach § 51, (7) durch die Schnittlinie der Ebenen (4) geht, da identisch:

$$\nu_{1}(\nu_{3}X_{2}-\nu_{2}X_{3})+\nu_{2}(\nu_{1}X_{3}-\nu_{3}X_{1})+\nu_{3}(\nu_{2}X_{1}-\nu_{1}X_{2})=0.$$

Es geschieht dies nicht bloß der Symmetrie wegen, sondern auch zur notwendigen Ergänzung der Gleichungen (4) im Falle  $\nu_1 = 0$ . Mit Hinzufügung des dualen Satzes können wir also sagen:

Die Gleichungen:

(6)  $X_1: X_2: X_3 = \nu_1: \nu_2: \nu_3$  (6')  $U_1: U_2: U_3 = \nu_1: \nu_2: \nu_3$ 

Die Gleichungen:

stellen bei wechselnden Werten der stellen bei wechselnden Werten der Parameter  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  die einzelnen Parameter  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  die einzelnen Strahlen des Strahlbündels in laufen- Strahlen des Strahlfeldes in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, t dar. den Ebenenkoordinaten u, v, w, s

4. Die Parameterdarstellung der Elemente des Strahlbündels oder Strahlfeldes. Die Achsenkoordinaten der Grundstrahlen  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ des Strahlbündels sind nach § 51, (5):

dar.

$$q_{23}^{(1)} = \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \dots q_{23}^{(3)} = \begin{vmatrix} b_3 & c_3 \\ b_1 & c_1 \end{vmatrix}, \dots q_{23}^{(3)} = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}, \dots,$$

die des Strahles (4) ebenso:

$$q_{23} = \begin{vmatrix} \nu_1 b_3 - \nu_3 b_1 & \nu_1 c_3 - \nu_3 c_1 \\ \nu_2 b_1 - \nu_1 b_2 & \nu_2 c_1 - \nu_1 c_2 \end{vmatrix} = \nu_1 (\nu_1 q_{23}^{(1)} + \nu_2 q_{23}^{(2)} + \nu_3 q_{23}^{(3)}),$$

In gleicher Weise folgt allgemein: 108)

koordinaten der drei Grundstrahlen koordinaten der drei Grundstrahlen sind die Achsenkoordinaten des die Strahlenkoordinaten des laufenlaufenden Strahles des Bündels:

(7) 
$$q_{kl} = \nu_1 q_{kl}^{(1)} + \nu_2 q_{kl}^{(2)} + \nu_3 q_{kl}^{(3)}$$

Sind  $q_{k1}^{(1)}$ ,  $q_{k1}^{(2)}$ ,  $q_{k1}^{(3)}$  die Achsen- Sind  $p_{k1}^{(1)}$ ,  $p_{k1}^{(2)}$ ,  $p_{k1}^{(3)}$  die Strahlen- $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3,$  eines Strahlbündels, so  $g_1, g_2, g_3$  eines Strahlfeldes, so sind den Strahles des Feldes:

$$(7) q_{kl} = \nu_1 q_{kl}^{(1)} + \nu_2 q_{kl}^{(2)} + \nu_3 q_{kl}^{(3)}. |(7) p_{kl} = \nu_1 p_{kl}^{(1)} + \nu_2 p_{kl}^{(2)} + \nu_3 p_{kl}^{(3)}.$$

Die Formeln (7) geben, wenn die drei Grundstrahlen die Schnittlinien der drei Ebenen  $u, v, w, s = 1, 0, 0, -x_0; 0, 1, 0, -y_0;$ 0, 0, 1,  $-z_0$  sind, also thre Achsenkoordinaten  $q_{kl}^{(1)}$ ,  $q_{kl}^{(2)}$ ,  $q_{kl}^{(3)}$  die Werte:

1, 0, 0, 0, 
$$-z_0$$
,  $y_0$ ; 0, 1, 0,  $z_0$ , 0,  $-x_0$ ; 0, 0, 1,  $-y_0$ ,  $x_0$ , 0

haben, und  $v_1 = x'$ ,  $v_2 = y'$ ,  $v_3 = z'$  gesetzt wird, die Formeln § 50, (11.

Die Formeln (7') geben, wenn die drei Grundstrahlen die Verbindungslinien der drei Punkte x, y, z,  $t = a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ , 0;  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ , 0;  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , 1 sind, also ihre Strahlenkoordinaten  $p_{kl}^{(1)}$ ,  $p_{kl}^{(2)}$ ,  $p_k^{(3)}$  die Werte:

$$b_2 z_0 - c_2 y_0, \quad c_2 x_0 - a_2 z_0, \quad a_2 y_0 - b_2 x_0, \quad a_2, b_3, c_2,$$

$$b_1 z_0 - c_1 y_0, \quad c_1 x_0 - a_1 z_0, \quad a_1 y_0 - b_1 x_0, \quad a_1, b_1, c_1,$$

$$b_1 c_2 - b_3 c_1, \quad c_1 a_2 - c_2 a_1, \quad a_1 b_2 - a_3 b_1, \quad 0, \quad 0, \quad 0$$

haben, und  $\nu_1 = u'$ ,  $\nu_2 = -v'$ ,  $\nu_3 = s'$  gesetzt wird, die Formeln § 50, (9).

5. Begriff der perspektiven Lage von Bündel und Feld. Wird ein Bündel von Ebenen und Strahlen von einer nicht durch seinen Mittelpunkt gehenden Ebene geschnitten, so wird das von der Ebene getragene Feld von Strahlen und Punkten "perspektiv" auf das Bündel bezogen und umgekehrt (vgl. § 5, 1; § 52, 1).

Jeder Ebene des Bündels entspricht der mit ihr vereinigt liegende Strahl des Feldes, jedem Strahl des Bündels der mit ihm vereinigt liegende Punkt des Feldes und umgekehrt.

6. Analytischer Ausdruck der perspektiven Beziehung. Das Bündel mit dem Scheitel S und den Grundebenen  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_3$  werde von einer beliebigen Ebene  $\Sigma$ , die nicht durch S geht und die Gleichung:

(8) 
$$X_4 = a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4 t = 0$$

hat, geschnitten (Fig. 288).

Verstehen wir unter  $A_i$ ,  $B_i$ ,  $C_i$ ,  $D_i$  (i = 1, 2, 3, 4), wie in § 51, 5, die Unterdeterminanten der Determinante D der Koeffizienten in (1)

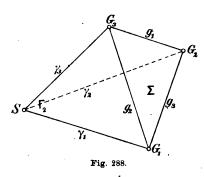

und (8), so haben die drei Punkte  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$ , in denen die Kanten  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $\gamma_3$  (Fig. 288) die Ebene  $\Sigma$  treffen, nach § 51, 7 gerade die Gleichungen (1').

Die drei Grundpunkte  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$  des Feldes  $\Sigma$  liegen also mit den drei Grundstrahlen  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $\gamma_3$  des Bündels und daher auch die drei Grundstrahlen  $g_1$ ,  $g_2$ ,  $g_3$ , des Feldes mit den drei Grundebenen  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_3$  des Bündels vereinigt.

Die Koordinaten u, v, w, s einer durch ihre Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  gegebenen Ebene (2) des Bündels sind wie in (3):

(9) 
$$\begin{cases} u = \mu_1 a_1 + \mu_2 a_2 + \mu_3 a_3, \\ v = \mu_1 b_1 + \mu_2 b_2 + \mu_3 b_3, \\ w = \mu_1 c_1 + \mu_2 c_2 + \mu_3 c_3, \\ s = \mu_1 d_1 + \mu_2 d_2 + \mu_3 d_3. \end{cases}$$

Durch Addition der mit  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$  oder  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$ ,  $D_2$  oder  $A_3$ ,  $A_3$ ,  $C_3$ ,  $D_3$  multiplizierten Gleichungen (9) folgt nun mit Rücksicht auf (1') (Anm. 1, III, (17)):

$$U_1 = D\mu_1, \ U_2 = D\mu_2, \ U_3 = D\mu_3.$$

Die Koordinaten der Ebene  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$  des Bündels genügen also den Gleichungen:

$$U_1:U_2:U_3=\mu_1:\mu_2:\mu_3;$$

die Ebene geht daher immer dann und nur dann durch den Strahl (6'), wenn:

(10) 
$$\mu_1: \mu_2: \mu_3 = \nu_1: \nu_2: r_3.$$

Ebenso gilt die duale Betrachtung, also:

Sind die Ebenen und Strahlen eines Bündels bezüglich durch die Gleichungen:

(11) 
$$\mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 = 0$$
, (12)  $X_1 : X_2 : X_3 = v_1 : v_2 : v_3$  in Punktkoordinaten  $x, y, z, t$  gegeben, so sind die Strahlen und Punkte

eines perspektiven Feldes entsprechend durch die Gleichungen:  
(13) 
$$U_1: U_2: U_3 = \mu_1: \mu_2: \mu_3$$
 (14)  $v_1 U_1 + v_2 U_2 + v_3 U_3 = 0$ 

in Ebenenkoordinaten u, v, w, s dargestellt.

Zu gleichen Werten der Parameter  $\mu_1: \mu_2: \mu_3$  gehören entsprechende Ebenen des Bündels und Strahlen des Feldes, zu gleichen Werten der Parameter  $\nu_1: \nu_2: \nu_3$  entsprechende Strahlen des Bündels und Punkte des Feldes (vgl. § 52, (13) und (16); (25) und (28)).

Bei vereinigter Lage des Koordinatendreiecks der unendlich fernen Ebene in § 49, 2; 4 und des Koordinatendreikants des Bündels in § 49, 5; 6 haben auch dort perspektiv entsprechende Elemente der unendlich fernen Ebene und des Bündels gleiche und gleichbezeichnete Parameter (Koordinaten) x, y, z für Punkte und Strahlen und u, v, w für Strahlen und Ebenen.  $^{26}$ )

# § 54. Die Transversalensätze für die räumliche Ecke.

1. Analytische Bestimmung der Ecke. Die Richtungskosinus der drei gerichteten Kanten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ , einer Ecke (eines Dreiflachs oder Dreikants), deren Scheitel der Anfangspunkt O des rechtwinkligen

Koordinatensystems Oxyz ist, seien in bezug auf dieses  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_2$ ;  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  (Fig. 289).

Die Gleichungen der Kanten sind dann nach § 49, 9 in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w im Bündel, und zwar in der Normalform:

(1) 
$$\begin{cases} U_1 = a_1 u + b_1 v + c_1 w = 0, \\ U_2 = a_2 u + b_2 v + c_2 w = 0, \\ U_3 = a_3 u + b_3 v + c_3 w = 0. \end{cases}$$

Die Gleichungen der Seitenflächen  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ , der Ecke sind dann nach § 49, (8) in laufenden Strahlenkoordinaten x, y, z im Bündel:

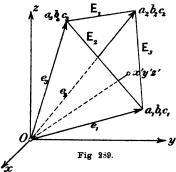

$$\begin{cases} X_1 = A_1 x + B_1 y + C_1 z = 0, \\ X_2 = A_2 x + B_2 y + C_2 z = 0, \\ X_3 = A_3 x + B_3 y + C_3 z = 0, \end{cases}$$

wo unter  $A_1, B_1, \ldots, C_3$  die Unterdeterminante der nicht verschwindenden Determinante der Koeffizienten  $a_1, b_1, \ldots, c_3 \rightarrow y$  zu verstehen sind (§ 47, (17)).

Um die inneren und äußeren Winkelräume zwischen den Seitenflächen (2)

zu bestimmen, geben wir einen im Inneren der räumlichen Ecke liegenden Strahl x', y', z' (Fig. 289). Die diesen Strahl enthaltenden Winkelräume zwischen zwei Ebenen (2) sollen als äußere im Sinne von § 49, 16 gelten (vgl. § 25, 1).

Danach setzen wir zur Abkürzung (vgl. § 49, (28); (29)) mit i = 1, 2, 3:

(3) 
$$K_i = \varepsilon_i \sqrt[4]{A_i^2 + B_i^2 + C_i^2}$$
,  $\varepsilon_i = -\text{sign.} (A_i x' + B_i y' + C_i z')$ .

2. Transversalebenen und Teilstrahlen. Die Gleichungen dreier Transversalebenen  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  Fig. 290a), welche die Winkel der Ebenen  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  in den Sinusverhältnissen  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  teilen, so daß:

(4) 
$$\frac{\sin E_2 T_1}{\sin E_3 T_1} = \lambda_1, \quad \frac{\sin E_8 T_2}{\sin E_1 T_2} = \lambda_2, \quad \frac{\sin E_1 T_8}{\sin E_2 T_8} = \lambda_8,$$

lauten nach § 49, (27); (28) in laufenden Strahlenkoordinaten x, y, z:

(5) 
$$X_2 - \mu_1 X_3 = 0$$
,  $X_3 - \mu_2 X_1 = 0$ ,  $X_1 - \mu_3 X_2 = 0$ .

Hierin ist:

(6) 
$$\mu_1 = \frac{K_2}{K_1} \lambda_1, \quad \mu_2 = \frac{K_3}{K_1} \lambda_2, \quad \mu_3 = \frac{K_1}{K_2} \lambda_3.$$

Die Gleichungen dreier Teilstrahlen t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub>, t<sub>3</sub>, (Fig. 290b), welche

§ 54, 3. 279

die Winkel der gerichteten Kanten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  in den Sinusverhältnissen  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  teilen, so daß:

(7) 
$$\frac{\sin e_1 t_1}{\sin e_3 t_1} = \lambda_1, \quad \frac{\sin e_3 t_2}{\sin e_1 t_2} = \lambda_2, \quad \frac{\sin e_1 t_3}{\sin e_2 t_3} = \lambda_3,$$

sind nach § 49, (17) in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w, im Bündel:

(8) 
$$U_2 - \lambda_1 U_3 = 0$$
,  $U_3 - \lambda_2 U_1 = 0$ ,  $U_1 - \lambda_3 U_2 = 0$ .

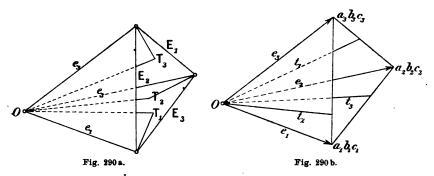

3. Bedingungen für drei Transversalebenen durch einen Strahl und drei Teilstrahlen in einer Ebene. Wenn die drei Transversalebenen (5) alle durch einen Strahl  $p_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gehen, so haben die Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  die Werte:

(9) 
$$\mu_1 = X_2^0 \colon X_3^0, \quad \mu_2 = X_3^0 \colon X_1^0, \quad \mu_3 = X_1^0 \colon X_2^0,$$

wo  $X_1^0$ ,  $X_2^0$ ,  $X_3^0$  die für den Strahl  $p_0$  gebildeten Ausdrücke  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  sind. Daher ist (vgl. (6)):

$$\mu_1 \mu_2 \mu_3 = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1.$$

Ist umgekehrt bei gegebenen  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  die Bedingung (10) erfüllt, so kann man (vgl. § 25, 4)  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  durch drei Konstanten  $X_1^0$ ,  $X_2^0$ ,  $X_3^0$  in der Form (9) darstellen; gleichzeitig gibt es stets einen bestimmten Strahl  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , der den Gleichungen:

(11) 
$$A_i x_0 + B_i y_0 + C_i z_0 = \varrho X_i^0$$

mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$  genügt und daher auch den mit den Parametern (9) gebildeten Gleichungen (5). Die drei Ebenen (5) gehen daher alle durch diesen Strahl.

In entsprechender Weise ergibt sich der duale Satz, wobei die Normalform der Gleichungen (1) nicht mehr wesentlich ist. Denn haben diese nicht die Normalform, so treten in (8) für die drei Parameter  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  drei neue Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  ein, die sich, wie in (6), von  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  nur um konstante Faktoren von der Form  $K_2': K_3'$ ,

 $K_3': K_1', K_1': K_2'$  unterscheiden (vgl. § 49, (20)), also auf das Produkt, wie in (10), ohne Einfluß sind.

4. Die Transversalensätze. Wir sprechen daher das gefundene Resultat also aus (vgl. § 25, 5):

I. Die drei Transversalebenen:

(12) 
$$\begin{cases} X_2 - \mu_1 X_8 = 0, & X_8 - \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 - \mu_8 X_2 = 0 \end{cases}$$

 $X_3 = 0$  gehen immer dann und  $U_3 = 0$  liegen immer dann und nur dann durch einen Strahl, wenn: nur dann in einer Ebene, wenn:

$$(13) \mu_1 \mu_2 \mu_3 = 1.$$

II. Die drei Transversalebenen (12) gehen immer dann und nur dann durch einen Strahl po, wenn die Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_8$  von den Verhältnissen dreier Konstanten  $X_1^0, X_2^0, X_3^0$  in der Weise:

(14) 
$$\begin{cases} \mu_1 = \frac{X_2^0}{X_3^0}, & \mu_2 = \frac{X_3^0}{X_1^0}, \\ \mu_3 = \frac{X_1^0}{X_3^0}. \end{cases}$$

Zwischen diesen Konstanten und den Koordinaten  $x_0$ ,



 $y_{0},\;z_{0}$  des Strahles  $p_{0}$  bestehen die  $w_{0},\;$  der Ebene  $\Pi_{0}$  bestehen die Be-Beziehungen (i=1, 2, 3):

(15) 
$$A_i x_0 + B_i y_0 + C_i z_0 = \varrho X_i^0$$
.  $|(15') a_i u_0 + b_i v_0 + c_i w_0 = \varrho U_i^0$ .

I.' Die drei Teilstrahlen:

(12) 
$$\begin{cases} X_2 - \mu_1 X_3 = 0, \ X_3 - \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 - \mu_3 X_2 = 0 \end{cases} (12') \begin{cases} U_2 - \mu_1 U_3 = 0, \ U_3 - \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 - \mu_3 U_2 = 0 \end{cases}$$

des Dreiflachs  $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$ , des Dreikants  $U_1 = 0$ ,  $U_2 = 0$ ,

$$(13'), \qquad \mu_1 \mu_2 \mu_8 = 1.$$

II'. Die drei Teilstrahlen (12') liegen immer dann und nur dann in einer Ebene  $\Pi_0$ , wenn die Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  von den Verhältnissen dreier Konstanten  $U_1^0$ ,  $U_2^0$ ,  $U_3^0$  in der Weise:

$$(14') \begin{cases} \mu_1 = \frac{U_3^0}{U_3^0}, & \mu_2 = \frac{U_3^0}{U_1^0}, \\ \mu_3 = \frac{U_1^0}{U_3^0} \end{cases}$$

abhängen. Zwischen diesen Konstanten und den Koordinaten  $u_0, v_0,$ 

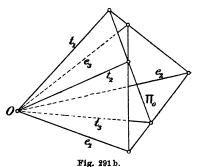

*ziehungen* (i = 1, 2, 3):

$$(15') \quad a_i u_0 + b_i v_0 + c_i w_0 = \varrho U_i^0$$

Endlich unabhängig vom Koordinatensystem:84)

III. Drei Transversalebenen  $T_1, T_2$ , III'. Drei Teilstrahlen  $t_1, t_2, t_3$   $T_3$  der Ecke  $E_1, E_2, E_3$  (Fig. 291a) der Ecke  $e_1, e_2, e_3$  (Fig. 291b) liegen gehen immer dann und nur dann immer dann und nur dann in einer durch einen Strahl  $p_0$ , wenn:

$$(16)\frac{\sin\mathsf{E_2T_1}}{\sin\mathsf{E_3T_1}}\cdot\frac{\sin\mathsf{E_3T_2}}{\sin\mathsf{E_1T_2}}\cdot\frac{\sin\mathsf{E_1T_3}}{\sin\mathsf{E_2T_3}}=1. \ \ (16')\frac{\sin\mathsf{e_2t_1}}{\sin\mathsf{e_3t_1}}\cdot\frac{\sin\mathsf{e_3t_2}}{\sin\mathsf{e_1t_2}}\cdot\frac{\sin\mathsf{e_1t_3}}{\sin\mathsf{e_1t_2}}\cdot\frac{1}{\sin\mathsf{e_2t_3}}=1.$$

5. Die Halbierungsebenen und Halbierungslinien der Winkel der Flächen und Kanten. Die Halbierungsebenen der inneren Flächenwinkel der räumlichen Ecke, der äußeren Halbierungsebenen im Sinne von § 54, 1, entsprechen den Werten  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = 1$ ,  $\lambda_3 = 1$ , die der äußeren Flächenwinkel der Ecke den Werten  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = -1$ ,  $\lambda_3 = -1$  in (4) (vgl. § 25, 6). Daher folgt aus (16):

Die Halbierungsebenen der drei inneren Flächenwinkel, ferner die Halbierungsebenen zweier äußeren und des dritten inneren Flächenwinkels schneiden sich jedesmal in einer Geraden.

Die inneren Halbierungslinien der Kantenwinkel entsprechen nach § 35, 4 den Werten  $\lambda_1' = -1$ ,  $\lambda_2' = -1$ ,  $\lambda_3' = -1$ , die äußeren den Werten  $\lambda_1' = 1$ ,  $\lambda_2' = 1$ ,  $\lambda_3' = 1$  des Teilungsverhältnisses in (7). Daher folgt aus (16'):

Die Halbierungslinien der drei äußeren Kantenwinkel, ferner die Halbierungslinien zweier äußeren und des dritten inneren Kantenwinkels liegen jedesmal in einer Ebene.

6. Übergang auf das sphärische Dreieck. Wenn um den Scheitel O der Ecke eine Kugel beschrieben wird (Fig. 292), so wird diese von

den Seitenflächen der Ecke in größten Kreisen  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  und von den Kanten der Ecke in je zwei diametralen Punkten  $e_1$ ,  $e_1$ ';  $e_2$ ,  $e_2$ ';  $e_3$ ,  $e_3$ ' geschnitten. Den Transversalebenen  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  entsprechen größte "Transversalkreise", die bezüglich durch die Punkte  $e_1$  und  $e_1$ ',  $e_2$  und  $e_2$ ',  $e_3$  und  $e_3$ ' gehen; den Teilstrahlen  $t_1$ ,  $t_3$ , antsprechen je zwei diametrale Teilpunkte  $t_1$ ,  $t_1$ ';  $t_2$ ,  $t_2$ ';  $t_3$ ,  $t_3$ '.

Unter der Bedingung (16) gehen die Transversalkreise T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> je alle drei durch zwei diametrale Punkte; unter

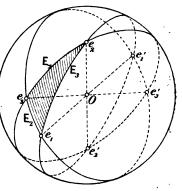

Fig. 292.

der Bedingung (16') liegen die Teilpunktpaare  $t_1$ ,  $t_1'$ ;  $t_2$ ,  $t_2'$ ;  $t_3$ ,  $t_3'$  alle auf einem größten Kreise.

Insbesondere gehen nach § 54, 5 die drei größten Kreise, welche

die drei inneren oder zwei äußere und den dritten inneren Winkel eines sphärischen Dreiecks halbieren, jedesmal durch zwei diametrale Punkte.

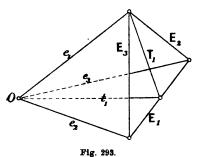

Nennen wir ferner Außenseite (Komplement) einer Seite e, e, des sphärischen Dreiecks  $e_1 e_2 e_3$  den Bogen  $e_2 e_3'$  oder e<sub>3</sub> e<sub>2</sub>' (Fig. 292), der die Seite zu einem Halbkreis ergänzt, so folgt aus § 54, 5:

Die Halbierungspunkte dreier Außenseiten eines sphärischen Dreiecks sowie die Halbierungspunkte zweier Seiten und der dritten Außenseite liegen jedesmal in einem größten Kreise.

7. Übergang von den Transversalebenen auf die Teilstrahlen. Die durch die Kante  $e_1$  gehende Transversalebene:

$$X_2 + \mu_1 X_3 = 0$$

(T, in Fig. 293) schneidet die Gegenfläche:

$$X_1 = 0$$

in einem Strahle t1, der nach § 49, (8') die Gleichung hat:

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ A_2 + \mu_1 A_3 & B_2 + \mu_1 B_3 & C_2 + \mu_1 C_3 \\ A_1 & B_1 & C_1 \end{vmatrix} = 0$$

oder (Anm. 1, II, (5)) mit Benutzung der Abkürzungen (1):

$$U_3 - \mu_1 U_2 = 0.$$

In gleicher Weise folgt allgemein:

$$(17) \begin{cases} X_2 + \mu_1 X_3 = 0, & X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_2 X_2 = 0 \end{cases} (17') \begin{cases} U_2 + \mu_1 U_3 = 0, & U_3 + \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 + \mu_2 U_2 = 0 \end{cases}$$

schneiden die Gegenflächen in den werden mit den Gegenkanten durch Strahlen:

(18) 
$$\begin{cases} U_2 - \frac{1}{\mu_1} \ U_3 = 0, \\ U_3 - \frac{1}{\mu_2} \ U_1 = 0, \\ U_1 - \frac{1}{\mu_3} \ U_2 = 0. \end{cases}$$
 (18') 
$$\begin{cases} X_2 - \frac{1}{\mu_1} \ X_3 = 0, \\ X_3 - \frac{1}{\mu_2} \ X_1 = 0, \\ X_1 - \frac{1}{\mu_3} \ X_2 = 0. \end{cases}$$

Die Teilstrahlen

(17') 
$$\begin{cases} U_2 + \mu_1 U_3 = 0, \ U_3 + \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 + \mu_3 U_2 = 0 \end{cases}$$

die Ebenen verbunden:

(18') 
$$\begin{cases} X_2 - \frac{1}{\mu_1} X_3 = 0, \\ X_3 - \frac{1}{\mu_2} X_1 = 0, \\ X_1 - \frac{1}{\mu_3} X_2 = 0. \end{cases}$$

8. Zweite Form der Transversalensätze.

Die drei Ebenen (18') gehen! Die drei Strahlen (18) liegen

nach § 54, 4 II durch einen Strahl nach § 54, 4 II' in einer Ebene,

(19) 
$$\begin{cases} \frac{1}{\mu_1} = \frac{X_2^0}{X_3^0}, & \frac{1}{\mu_2} = \frac{X_3^0}{X_1^0}, \\ \frac{1}{\mu_3} = \frac{X_1^0}{X_2^0}. \end{cases}$$

Wir erhalten daher die Sätze:

IV. Die Verbindungsebenen der Teilstrahlen:

$$(20) \left\{ \begin{array}{c} U_2 + \mu_1 U_3 = 0, \ U_3 + \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 + \mu_3 U_2 = 0 \end{array} \right. \left( \begin{array}{c} X_2 + \mu_1 X_8 = 0, \ X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_3 X_2 = 0 \end{array} \right)$$

hängen.

Die Koordinaten  $x_0, y_0, z_0$  des gemeinsamen Strahles  $p_0$  stehen mit gemeinsamen Ebene stehen mit den diesen Konstanten in der Beziehung: Konstanten in der Beziehung:

$$(21) \begin{cases} A_i x_0 + B_i y_0 + C_i z_0 = \varrho X_i^0, \\ i = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Nach (19) ist  $\mu_1 \mu_2 \mu_3 = 1$ , während die negativen Parameter von (20), wie  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  in §54, 2 die Bedeutung (7) haben. Daher folgt wie in § 54, 3:

V. Die Verbindungsebenen  $\mathsf{T}_1, \mathsf{T}_2$ , T<sub>3</sub> dreier Teilstrahlen t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub>, t<sub>8</sub> der Ecke mit den Gegenkanten e, e, e, gehen durch einen Strahl immer dann und nur dann, wenn:

(22) 
$$\begin{cases} \frac{\sin e_2 t_1}{\sin e_3 t_1}, \frac{\sin e_3 t_2}{\sin e_1 t_2}, \\ \frac{\sin e_1 t_3}{\sin e_2 t_3} = -1. \end{cases}$$

9. Harmonikalebene und Harmonikalstrahl.

Sei  $p_0 = x_0, y_0, z_0$ , ein gegebener Strahl. Sind dann:

$$(19) \begin{cases} \frac{1}{\mu_{1}} = \frac{X_{2}^{0}}{X_{3}^{0}}, & \frac{1}{\mu_{2}} = \frac{X_{3}^{0}}{X_{1}^{0}}, \\ \frac{1}{\mu_{3}} = \frac{X_{1}^{0}}{X_{2}^{0}}. \end{cases}$$

$$(19') \begin{cases} \frac{1}{\mu_{1}} = \frac{U_{2}^{0}}{U_{3}^{0}}, & \frac{1}{\mu_{3}} = \frac{U_{3}^{0}}{U_{1}^{0}}, \\ \frac{1}{\mu_{3}} = \frac{U_{1}^{0}}{U_{2}^{0}}. \end{cases}$$

IV'. Die Schnittlinien der Transversalebenen:

(20') 
$$\begin{cases} X_2 + \mu_1 X_3 = 0, X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_3 X_2 = 0 \end{cases}$$

mit den Gegenkanten gehen alle durch mit den Gegenflächen liegen alle in einen Strahl, wenn die Parameter einer Ebene, wenn die Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  von drei Konstanten  $X_1^0$ ,  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  von drei Konstanten  $U_1^0$ ,  $X_2^0$ ,  $X_3^0$  in der Weise (19) ab- $U_2^0$ ,  $U_3^0$  in der Weise (19) abhängen.

Die Koordinaten  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$  der

$$(21) \left\{ \begin{array}{c} A_{i}x_{0} + B_{i}y_{0} + C_{i}z_{0} = \varrho X_{i}^{0}, \\ i = 1, 2, 3. \end{array} \right. (21') \left\{ \begin{array}{c} a_{i}u_{0} + b_{i}v_{0} + c_{i}w_{0} = \varrho U_{i}^{0}, \\ i = 1, 2, 3. \end{array} \right.$$

Nach (19') ist  $\mu_1 \mu_2 \mu_3 = 1$ , während die negativen Parameter von (20'), wie in § 54, 2, die Bedeutung (6); (4) haben. folgt wie in  $\S$  54, 3:

V'. Die Schnittlinien  $t_1, t_2, t_3$  dreier Transversalebenen T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>8</sub> der Ecke mit den Gegenflächen E,, E, E, liegen in einer Ebene immer dann und nur dann, wenn:

(22') 
$$\begin{cases} \frac{\sin E_{1}T_{1}}{\sin E_{3}T_{1}}, \frac{\sin E_{3}T_{3}}{\sin E_{1}T_{2}}, \\ \frac{\sin E_{1}T_{3}}{\sin E_{2}T_{3}} = -1. \end{cases}$$

Sei  $\Pi_0 = u_0, v_0, w_0$  eine gegebene Ebene. Sind dann:

$$(23) \left\{ \begin{array}{c} X_2 - \mu_1 X_3 = 0, \ X_3 - \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 - \mu_3 \ X_2 = 0 \end{array} \right. \\ \left. (23') \left\{ \begin{array}{c} U_2 - \mu_1 U_3 = 0, \ U_3 - \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 - \mu_3 \ U_2 = 0 \end{array} \right. \\ \right.$$

die Gleichungen seiner Verbin- die Gleichungen ihrer Schnittlinien dungsebenen T1, T2, T8 mit den t1, t2, t2 mit den Seitenflächen der Kanten der Ecke, so ist nach Ecke, so ist nach § 54, 4, II': § 54, 4, II:

$$(24) \left\{ \begin{array}{ll} \mu_{1} = \frac{X_{2}^{0}}{X_{3}^{0}}, & \mu_{2} = \frac{X_{3}^{0}}{X_{1}^{0}}, \\ \mu_{3} = \frac{X_{1}^{0}}{X_{3}^{0}}, & \end{array} \right.$$

wo:

$$(25) X_i^0 = A_i x_0 + B_i y_0 + C_i z_0.$$

Die vierten harmonischen Ebenach § 49, (28) (vgl. § 42, (29)): § 49, (20):

$$(26) \begin{cases} X_2 + \mu_1 X_3 = 0, \ X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_3 X_2 = 0. \end{cases}$$

dieser drei Ebenen  $T_1'$ ,  $T_2'$ ,  $T_3'$  mit  $T_1'$ ,  $T_2'$ ,  $T_3'$  diesen drei Strahlen  $t_1'$ , den Gegenflächen  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  in  $t_2$ ,  $t_3$  mit den Gegenkanten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ einer Ebene  $II_0 = u_0, u_0, w_0$  liegen, durch einen Strahl  $p_0 = x_0, y_0, z_0$ müssen nach § 54, 4, IV die Para- gehen, müssen nach § 54, 4, IV meter  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$  von drei Konstan- die Parameter  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$  von drei ten  $U_1^0$ ,  $U_2^0$ ,  $U_3^0$  in der Weise ab-Konstanten  $X_1^0$ ,  $X_2^0$ ,  $X_3^0$  in der

$$(27) \begin{cases} \mu_{1} = \frac{U_{3}^{\circ}}{U_{2}^{\circ}}, & \mu_{2} = \frac{U_{1}^{\circ}}{U_{3}^{\circ}}, \\ \mu_{3} = \frac{U_{3}^{\circ}}{U_{1}^{\circ}} & & \\ \end{pmatrix} (27') \begin{cases} \mu_{1} = \frac{X_{3}^{\circ}}{X_{2}^{\circ}}, & \mu_{2} = \frac{X_{1}^{\circ}}{X_{3}^{\circ}}, \\ \mu_{3} = \frac{X_{2}^{\circ}}{X_{1}^{\circ}} & & \\ \end{pmatrix}$$

Das erstere ist nach (24) der Fall; man hat nur:

(28) 
$$\begin{cases} U_1^0 = \frac{1}{X_1^0}, & U_2^0 = \frac{1}{X_2^0}, \\ U_3^0 = \frac{1}{X_3^0} \end{cases}$$

$$(24) \left\{ \begin{array}{ccc} \mu_{1} = \frac{X_{2}^{0}}{X_{3}^{0}}, & \mu_{2} = \frac{X_{3}^{0}}{X_{1}^{0}}, \\ \mu_{3} = \frac{X_{1}^{0}}{X_{3}^{0}}, & \end{array} \right.$$

$$(24') \left\{ \begin{array}{c} \mu_{1} = \frac{U_{2}^{0}}{U_{3}^{0}}, & \mu_{2} = \frac{U_{3}^{0}}{U_{1}^{0}}, \\ \mu_{3} = \frac{U_{1}^{0}}{U_{2}^{0}}, \end{array} \right.$$

$$(25') \quad U_i^0 = a_i u_0 + b_i v_0 + c_i w_0.$$

Die vierten harmonischen Strahnen T<sub>1</sub>', T<sub>2</sub>', T<sub>3</sub>' durch die Kanten len t<sub>1</sub>', t<sub>2</sub>', t<sub>3</sub>' in den Seitenflächen  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  bezüglich zu  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $T_1$ ,  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  bezüglich zu  $e_2$ ,  $e_3$ ,  $t_1$ , zu  $E_8$ ,  $E_1$ ,  $T_2$ , zu  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $T_8$  sind zu  $e_8$ ,  $e_1$ ,  $t_2$ , zu  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $t_3$  sind nach

$$(26) \left\{ \begin{array}{c} X_2 + \mu_1 X_3 = 0, \ X_3 + \mu_2 X_1 = 0, \\ X_1 + \mu_3 X_2 = 0. \end{array} \right. (26') \left\{ \begin{array}{c} U_2 + \mu_1 U_3 = 0, \ U_3 + \mu_2 U_1 = 0, \\ U_1 + \mu_3 \ U_2 = 0. \end{array} \right.$$

Damit die Schnittlinien  $t_1', t_2', t_3'$  Damit die Verbindungsebenen Weise abhängen:

$$(27') \begin{cases} \mu_1 = \frac{X_5^0}{X_2^0}, & \mu_2 = \frac{X_1^0}{X_5^0}, \\ \mu_3 = \frac{X_2^0}{X_1^0} \end{cases}$$

und zugleich für die Ebene  $u_0, v_0, |$  und zugleich für den Punkt  $x_0, y_0, |$  $w_0$  die Gleichungen (21') bestehen.  $z_0$  die Gleichungen (21) bestehen.

> Das erstere ist nach (24') der Fall; man hat nur:

(28) 
$$\begin{cases} U_{1}^{0} = \frac{1}{X_{1}^{0}}, \quad U_{2}^{0} = \frac{1}{X_{2}^{0}}, \\ U_{3}^{0} = \frac{1}{X_{3}^{0}} \end{cases}$$
 
$$(28') \begin{cases} X_{1}^{0} = \frac{1}{U_{1}^{0}}, \quad X_{2}^{0} = \frac{1}{U_{2}^{0}}, \\ X_{3}^{0} = \frac{1}{U_{2}^{0}} \end{cases}$$

zu nehmen. Setzt man aber diese zu nehmen. Setzt man aber diese Werte der Konstanten  $U_i^0$  in die Werte der Konstanten  $X_i^0$  in die Gleichungen (21') ein, so erhält man: Gleichungen (21) ein, so erhält man:

(29) 
$$a_i u_0 + b_i v_0 + c_i w_0 = \varrho \frac{1}{X_i^{\circ}}$$
  $(29')$   $A_i x_0 + B_i y_0 + C_i z_0 = \varrho \frac{1}{U_i^{\circ}}$ 

$$(29') A_i x_0 + B_i y_0 + C_i z_0 = \varrho \frac{1}{U_i}$$

und durch Auflösen mit einem Proportionalitätsfaktor σ:

$$(30') \begin{cases} \sigma u_0 = \frac{A_1}{X_1^0} + \frac{A_2}{X_2^0} + \frac{A_3}{X_3^0} \,, \\ \sigma v_0 = \frac{B_1}{X_1^0} + \frac{B_2}{X_2^0} + \frac{B_3}{X_3^0} \,, \\ \sigma w_0 = \frac{C_1}{X_1^0} + \frac{C_2}{X_3^0} + \frac{C_3}{X_3^0} \,. \end{cases}$$

Diese mittels (30) durch  $p_0 =$ 

$$(30) \begin{cases} \sigma x_0 = \frac{a_1}{U_1^0} + \frac{a_2}{U_2^0} + \frac{a_3}{U_3^0}, \\ \sigma y_0 = \frac{b_1}{U_1^0} + \frac{b_2}{U_2^0} + \frac{b_3}{U_3^0}, \\ \sigma z_0 = \frac{c_1}{U_0^0} + \frac{c_2}{U_0^0} + \frac{c_3}{U_0^0}. \end{cases}$$

Verbindet man einen gegebenen! Schneidet man eine gegebene Strahl  $p_0$  mit den drei Kanten  $e_1$ , Ebene  $\Pi_0$  mit den drei Seitenflächen e<sub>2</sub>, e<sub>3</sub> der Ecke durch die Ebenen E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> einer Ecke in den Strah- $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  und konstruiert an jeder len  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  und konstruiert in jeder Kante die vierte harmonische Ebene Seitenfläche den vierten harmoni-T<sub>1</sub>', T<sub>2</sub>', T<sub>3</sub>', so schneiden diese die schen Strahl t<sub>1</sub>', t<sub>2</sub>', t<sub>3</sub>', so gehen die Gegenflächen in drei Strahlen  $t_1'$ , Verbindungsebenen  $\mathsf{T}_1'$ ,  $\mathsf{T}_2'$ ,  $\mathsf{T}_3'$  die $t_2'$ ,  $t_3'$ , die in einer Ebene liegen. ser Strahlen mit den Gegenkanten durch einen Strahl  $p_0$ .

Dieser mittels (30') durch  $\Pi_0$  =  $x_0, y_0, z_0$  bestimmte Ebene  $\Pi_0$  heißt  $u_0, v_0, w_0$  bestimmte Strahl  $p_0$  heißt die Harmonikalebene des Strahles  $p_{0\cdot}$  der Harmonikalstrahl der Ebene  $\Pi_{0\cdot}$ 

 Die Reziprozität von Harmonikalebene und Harmonikal-Da die beiden Gleichungssysteme (29) und (29') mit Rücksicht auf (25) und (25') miteinander identisch sind, und je den Strahl  $p_0 = x_0, y_0, z_0$  und die Ebene  $u_0, v_0, w_0$  wechselseitig eindeutig durcheinander ausdrücken, so folgt, daß die Harmonikalebene  $\Pi_0$  eines beliebigen Strahles  $p_0$  diesen als Harmonikalstrahl und der Harmonikalstrahl  $p_0$  einer beliebigen Ebene  $\Pi_0$  diese als Harmonikalebene hat.

Je ein Strahl und eine Ebene des Bündels entsprechen sich als Harmonikalstrahl und Harmonikalebene in bezug auf eine Ecke wechselseitig eindeutig (vgl. § 26, 2).

Zwischen den Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$  beider bestehen nach (29) und (29') die Gleichungen:

(31) 
$$X_1^0: X_2^0: X_3^0 = \frac{1}{U_1^0}: \frac{1}{U_2^0}: \frac{1}{U_3^0}.$$

Auch ergibt sich durch Addition der mit x, y, z multiplizierten

Gleichungen (30) und durch Addition der mit u, v, w multiplizierten Gleichungen (30') bezüglich:

Die Gleichung der Harmonikalebene des Strahles  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  lautet strahles der Ebene  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$  lautet in laufenden Strahlenkoordinaten x, in laufenden Ebenenkoordinaten u, y, z im Bündel:

(32) 
$$X_1^0 + X_2^0 + X_3^0 = 0.$$
  $(32')$   $\frac{U_1}{U_1^0} + \frac{U_2}{U_3^0} + \frac{U_3}{U_4^0} = 0.$ 

Die Gleichung des Harmonikalv. w im Bündel:

$$(32') \quad \frac{U_1}{U_1^0} + \frac{U_2}{U_2^0} + \frac{U_3}{U_3^0} = 0.$$

### § 55. Transversalebenen des Tetraeders.

1. Gleichungen der Seitenflächen und Ecken des Tetraeders. Die Gleichungen der vier Ebenen  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$  und der Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$  eines Tetraeders seien in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, t und laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w, s bezüglich (vgl. § 51, 7):

$$(1)\begin{cases} X_1=a_1x+b_1y+c_1z+d_1t=0,\\ X_2=a_2x+b_2y+c_2z+d_2t=0,\\ X_3=a_3x+b_3y+c_3z+d_3t=0,\\ X_4=a_4x+b_4y+c_4z+d_4t=0. \end{cases} (1')\begin{cases} U_1=A_1u+B_1v+C_1u+D_1s=0,\\ U_2=A_2u+B_2v+C_2u+D_2s=0,\\ U_3=A_3u+B_3v+C_3u+D_3s=0,\\ U_4=A_4u+B_4v+C_4u+D_4s=0. \end{cases}$$

Die Kanten des Tetraeders seien mit:

(2) 
$$E_h \times E_i = \varepsilon_{hi}$$
,  $E_h E_i = e_{hi}$ ,  $hi = 23, 31, 12, 14, 24, 34$  benannt;  $e_{hi}$  und  $\varepsilon_{hi}$  sind Gegenkanten; jede Kante ist doppelt bezeichnet  $\varepsilon_{23} = e_{14}$ , usw. Der Koordinatenanfangspunkt liege im Innern des Tetraeders, und nach ihm seien die Seitenflächen gerichtet (vgl. § 41, 1). Es sei ferner zur Abkürzung gesetzt:

(3) 
$$k_i = \varepsilon_i \sqrt{a_i^2 + b_i^2 + c_i^2}, \quad \varepsilon_i = -\text{sign. } d_i, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

#### 2. Transversalebenen und Teilpunkte.

Sechs beliebige durch die sechs Sinusverhältnis  $\lambda_{hi}$  teilen, so daß:  $\lambda_{hi}$  teilen, so daß:

(4) 
$$\frac{\sin \mathsf{E}_{h}\mathsf{T}_{h\,i}}{\sin \mathsf{E}_{i}\mathsf{T}_{h\,i}} = \lambda_{h\,i}.$$

Die Gleichungen der sechs Transversalebenen lauten nach § 42, (15): punkte lauten nach § 46, (3):

Sechs beliebige auf den sechs Kanten  $\epsilon_{hi}$  gelegte Transversalebe-Kanten  $e_{hi}$  angenommene Teilpunkte nen  $\mathsf{T}_{hi}$  mögen die Winkel der ge- $|T_{hi}$  mögen die Strecken der Punkte richteten Ebenen  $E_h$  und  $E_i$  im  $E_h$  und  $E_i$  im Streckenverhältnis

$$\frac{E_h T_{hi}}{E_i T_{hi}} = \lambda_{hi}.$$

Die Gleichungen der sechs Teil-

3. Notwendige und hinreichende Bedingung für sechs Transversalebenen durch einen Punkt. Wenn die sechs Transversalebenen (5) alle durch einen Punkt  $P_0 = x_0, y_0, z_0, t_0$  gehen, so muß:

$$X_h^0 - \mu_{hi} X_i^0 = 0$$

sein, wo  $X_i^0$  und  $X_i^0$  die für den Punkt  $P_0$  gebildeten Ausdrücke  $X_h$ ,  $X_t$  in (1) sind. Es hängen also die sechs Parameter der Gleichungen (5) in der Weise;

$$\mu_{hi} = \frac{X_h^b}{X_i^o}$$

von den Verhältnissen der vier durch  $P_0$  bestimmten Konstanten  $X_k^0$  ab.

Wenn umgekehrt die Parameter der Gleichungen (5) von vier beliebig gegebenen Konstanten X,0 in der Weise (7) abhängen, so werden diese Gleichungen sämtlich durch einen Punkt Po erfüllt, dessen Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ,  $t_0$  mit den gegebenen Konstanten in der Beziehung stehen:

(8) 
$$a_h x_0 + b_h y_0 + c_h z_0 + d_h t_0 = \varrho X_h^0, \quad h = 1, 2, 3, 4,$$

unter e einen Proportionalitätsfaktor verstanden. Durch die Gleichungen (8) ist aber der Punkt  $P_0$  immer eindeutig bestimmt (Anm. 2, III, 2), da wie in § 51, 7 die Determinante der Koeffizienten von Null verschieden ist.

- 4. Die Transversalensätze. 84) Indem wir den dualen Satz hinzufügen, erhalten wir das Resultat (vgl. § 25, 5 II; II'):
  - I. Die sechs Transversalebenen:

$$(9) X_h - \mu_{hi} X_i = 0$$

 $X_h^0$  in der Weise abhängen:

(10) 
$$\mu_{hi} = \frac{X_h^0}{X_i^0}.$$

I'. Die sechs Teilpunkte:

$$(9') U_h - \mu_{hi} U_i = 0$$

durch die Kanten des Tetraeders auf den Kanten des Tetraeders  $U_h = 0$  $X_h = 0$  gehen immer dann und nur liegen immer dann und nur dann dann durch einen Punkt  $P_0$ , wenn in einer Ebene  $\Pi_0$ , wenn die sechs die sechs Parameter  $\mu_{hi}$  von den Parameter  $\mu_{hi}$  von den Verhältnissen Verhältnissen von vier Konstanten von vier Konstanten U,0 in der Weise abhängen:

$$(10') \mu_{hi} = \frac{U_h^0}{U_i^0}.$$

Die vier Konstanten stehen mit Die vier Konstanten stehen mit den Koordinaten  $x_0, y_0, z_0, t_0$  des den Koordinaten  $u_0, v_0, w_0, s_0$  der Punktes  $P_0$  in der Beziehung: Ebene  $\Pi_0$  in der Bezichung:

$$(11) \begin{cases} a_h x_0 + b_h y_0 + c_h z_0 + d_h t_0 \\ = \varrho X_h^0, \quad h = 1, 2, 3, 4. \end{cases} (11') \begin{cases} A_h u_0 + B_h v_0 + C_h w_0 + D_h s_0 \\ = \varrho U_h^0, \quad h = 1, 2, 3, 4. \end{cases}$$

Setzen wir nun

(12) 
$$X_h^0 = k_h p_h$$
, (12')  $U_h^0 = D_h q_h$ , so geht aus (10), (10') mit Rücksicht auf (6), (6') hervor:

(13) 
$$\lambda_{hi} = \frac{p_h}{p_i} \qquad (13') \qquad \lambda_{hi} = \frac{q_h}{q_i}.$$

Umgekehrt folgt aus (13) vermöge (12) und (6) wieder (10). Wir können daher die vorigen Sätze auch so aussprechen (vgl. § 25, 5, III; III'):

II. Legt man durch die sechs Kanten  $\varepsilon_{hi}$  des Tetraeders der vier Kanten  $e_{hi}$  des Tetraeders der vier Ebenen  $E_h$  sechs Transversalebenen Punkte  $E_h$  sechs Teilpunkte  $T_{hi}$ , so Thi, so gehen diese immer dann und liegen diese immer dann und nur nur dann durch einen Punkt Po, dann auf einer Ebene IIo, wenn die wenn die sechs Teilungsverhältnisse, sechs Teilungsverhältnisse, nach denen nach denen sie die Flächenwinkel sie die Kantenlängen teilen, von den des Tetraeders teilen, von den Ver- Verhältnissen von vier Konstanten hältnissen von vier Konstanten  $p_{\mathbf{k}} | q_{\mathbf{k}}$  in der Weise abhängen: in der Weise abhängen:

II'. Wählt man auf den sechs

(14) 
$$\lambda_{hi} = \frac{\sin \mathsf{E}_h \mathsf{T}_{hi}}{\sin \mathsf{E}_i \mathsf{T}_{hi}} = \frac{p_h}{p_i} \,. \qquad (14') \qquad \lambda_{hi} = \frac{E_h \, T_{hi}}{E_i \, T_{hi}} = \frac{q_h}{q_i} \,.$$

Die Konstanten  $p_h$  oder  $q_h$  in (12), (12') bedeuten nach § 41, (6) und § 45, (15) im wesentlichen die Abstände des Punktes  $P_0$  von den Ebenen (1) oder der Ebene  $\Pi_0$  von den Ecken (1').

5. Halbierungsebenen der Flächenwinkel und Halbierungspunkte der Kanten. Für die Halbierungsebenen der inneren Flächenwinkel des Tetraeders (bei der in § 55, 1 über 0 gemachten Voraussetzung der "äußeren" im Sinne von § 42, 5) ist  $\lambda_{hi} = 1$ , so daß die Bedingung (14) mit  $p_1 = 1$ ,  $p_2 = 1$ ,  $p_3 = 1$ ,  $p_4 = 1$  erfüllt ist:

Die Halbierungsebenen der sechs inneren Flächenwinkel des Tetraeders gehen alle durch einen Punkt.

Ebenso wird mit  $p_1 = 1$ ,  $p_2 = 1$ ,  $p_3 = 1$ ,  $p_4 = -1$ :  $\lambda_{23} = 1$ ,  $\lambda_{31} = 1$ ,  $\lambda_{12} = 1$ ,  $\lambda_{14} = -1$ ,  $\lambda_{24} = -1$ ,  $\lambda_{34} = -1$ , und folgt aus II:

Die Halbierungsebenen der drei inneren Winkel dreier Seitenflächen E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> und die drei Halbierungsebenen der drei Außenwinkel an der vierten Seitenfläche E, gehen alle durch einen Punkt.

Der duale Satz hierzu lautet:

Die Ebene durch die Mittelpunkte dreier von einer Ecke E, ausgehenden Kanten ist der gegenüberliegenden Seitenfläche E, parallel (vgl. § 25, **6**).

 Übergang von den Transversalebenen auf die Teilpunkte. Die durch die Kante  $\varepsilon_{23}$  gehende Transversalebene:

$$X_9 + \mu_{93} X_3 = 0$$

schneidet die Gegenkante:

$$X_1 = 0, \quad X_4 = 0$$

in einem Punkte, der nach § 47, (15') die Gleichung hat:

$$\begin{vmatrix} u & v & w & s \\ a_2 + \mu_{23}a_3 & b_2 + \mu_{23}b_3 & c_2 + \mu_{23}c_3 & d_2 + \mu_{23}d_3 \\ a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} = 0.$$

oder mit Benutzung der Abkürzungen (1'):

$$U_3 - \mu_{23} U_2 = 0.$$

Im gleicher Weise folgt allgemein:

Die Transversalebene:

Die Verbindungsebene des Teilpunktes:

$$(15) X_h + \mu_{hi} X_i = 0,$$

(15)  $X_{h} + \mu_{hi}X_{i} = 0$ , hi = 1, 2, 3, 4, schneidet die Gegenhaute kante in dem Punkte:  $(15) \quad U_{h} + \mu_{hi}U_{i} = 0,$  hi = 1, 2, 3, 4, mit der Gegenkante hat die Gleichung: kante in dem Punkte:

(16) 
$$U_{h} - \frac{1}{\mu_{hi}} U_{i} = 0.$$
  $(16') X_{h} - \frac{1}{\mu_{hi}} X_{i} = 0.$ 

#### 7. Zweite Form der Transversalebenensätze.

Die sechs Ebenen (16') gehen nach

$$\frac{1}{\mu_{h,i}} = \frac{X_h^0}{X_i^0}.$$

Die sechs Punkte (16) liegen § 55, 4 I durch einen Punkt, wenn: nach § 55, 4 I' in einer Ebene, wenn:

$$\frac{1}{\mu_{h,i}} = \frac{U_h^{\circ}}{U_i^{\circ}}.$$

Wir erhalten daher die Sätze (vgl. § 25, 12):

III. Die Verbindungsebenen der sechs Teilpunkte:

$$(17) U_b + \mu_{b,i} U_i = 0$$

auf den Kanten  $e_{hi}$  mit den bezüg- durch die Kanten  $s_{hi}$  mit den bezüglichen Gegenkanten  $\varepsilon_{hi}$  gehen alle lichen Gegenkanten  $e_{hi}$  liegen alle durch einen Punkt, wenn die sechs in einer Ebene, wenn die sechs Para-

III'. Die Schnittpunkte der sechs Transversalebenen:

$$(17') X_h + \mu_{hi} X_i = 0$$

Parameter  $\mu_{h_i}$  von den Verhältnissen meter  $\mu_{h_i}$  von den Verhältnissen von von vier Konstanten  $X_h^0$  in der Weise vier Konstanten  $U_h^0$  in der Weise abhängen:

(18) 
$$\mu_{hi} = \frac{X_i^0}{X_h^0}.$$

Die Koordinaten des gemeinmit den Konstanten in der Beziehung:

$$(19) \begin{cases} a_h x_0 + b_h y_0 + c_h z_0 + d_h t_0 \\ = \varrho X_h^0, \quad h = 1, 2, 3, 4. \end{cases} (19') \begin{cases} A_h u_0 + B_h v_0 + C_h w_0 + D_h s_0 \\ = \varrho U_h^0, \quad h = 1, 2, 3, 4. \end{cases}$$

8. Harmonikalebene eines Punktes und Harmonikalpunkt einer Ebene (vgl. § 26, 1).

Sei  $P_0 = x_0, y_0, z_0, t_0$  ein gegebener Punkt.

Sind dann:

$$(20) X_h - \mu_{hi} X_i = 0$$

des Tetraeders, so ist wie in § 55, 3: | eders, so ist:

(21) 
$$\mu_{hi} = \frac{X_h^0}{X_i^0},$$

wo die Konstanten  $X_h^0$  und  $U_h^0$  die Werte haben (h = 1, 2, 3, 4):

$$(22) \ X_h^0 = a_h x_0 + b_h y_0 + c_h z_0 + d_h t_0. \ | \ (22') \ U_h = A_h u_0 + B_h v_0 + C_h w_0 + D_h s_0.$$

Die vierte harmonische Ebene den drei:

$$X_{h} = 0$$
,  $X_{i} = 0$ ,  $X_{h} - \mu_{hi}X_{i} = 0$  |  $U_{h} = 0$ ,  $U_{i} = 0$ ,  $U_{h} - \mu_{hi}U_{i} = 0$  ist dann nach § 42, 11:

(23) 
$$X_h + \mu_{hi} X_i = 0.$$

Damit die Schnittpunkte der sechs Ebenen (23) mit den Gegenkanten  $e_{hi}$  in einer Ebene  $\Pi_0 = u_0$ ,

abhängen:

$$\mu_{hi} = \frac{U_i^{\circ}}{U_h^{\circ}}.$$

Die Koordinaten der gemeinsamen Punktes stehen wie in (11) samen Ebenen stehen wie in (11') mit den Konstanten in der Beziehung:

$$(19') \begin{cases} A_h u_0 + B_h v_0 + C_h w_0 + D_h s_0 \\ = \varrho U_h^0, \quad h = 1, 2, 3, 4. \end{cases}$$

Sei  $\Pi_0 = u_0, v_0, w_0, s_0$  eine gegebene Ebene.

Sind dann:

$$(20') U_b - \mu_{bi} U_i = 0$$

die Gleichungen seiner Verbindungs- die Gleichungen ihrer Schnittpunkte ebenen mit den sechs Kanten  $\varepsilon_{hi}$  mit den sechs Kanten  $e_{hi}$  des Tetra-

$$\mu_{hi} = \frac{U_h^{\,0}}{U_i^{\,0}},$$

Der vierte harmonische Punkt zu den durch die Kante  $\epsilon_{hi}$  gehen-zu den auf der Kante  $e_{hi}$  liegenden drei:

$$U_h = 0$$
,  $U_i = 0$ ,  $U_h - \mu_{hi}U_i = 0$  ist dann nach § 46, 5:

(23') 
$$U_h + \mu_{hi} U_i = 0.$$

Damit die Verbindungsebenen der sechs Punkte (23') mit den Gegenkanten Fai durch einen Punkt  $v_0$ ,  $w_0$ ,  $s_0$  liegen, müssen nach III'  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ,  $t_0$  gehen, müssen die Parameter  $\mu_{hi}$  von vier Kon- nach III die Parameter  $\mu_{hi}$  von vier stanten  $U_{hi}$  in der Weise (18') ab- Konstanten  $X_{h}^{0}$  in der Weise (18) hängen, und zugleich zwischen abhängen, und zugleich zwischen  $z_0, t_0, \text{ die Gleichungen } (19) \text{ bestehen.}$ Das erstere ist nach (21') der

 $X_{h}^{0} = \frac{1}{17.0}$ 

Fall; man hat nur:

diesen und den Koordinaten  $u_0$ ,  $v_0$ , diesen und den Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $w_0, s_0$  die Gleichungen (19') bestehen.

Das erstere ist nach (21) der Fall; man hat nur:

$$(24) U_h^0 = \frac{1}{X_h^0}$$

$$(25) A_{h}u_{0} + B_{h}v_{0} + C_{h}w_{0} + D_{h}s_{0} = \varrho \cdot \frac{1}{X_{h}^{0}} (25') a_{h}x_{0} + b_{h}y_{0} + c_{h}z_{0} + d_{h}t_{0} = 0$$

und durch Auflösung mit einem Proportionalfaktor σ (Anm. 2, III, 2; 1, III, (8)):

zu nehmen. Setzt man aber diese Werte der Konstanten 
$$U_h^0$$
 in die Gleichungen (19') ein, so erhält man: Gleichungen (19) ein, so erhält man: (25)  $A_h u_0 + B_h v_0 + C_h w_0 + D_h s_0 = \varrho \cdot \frac{1}{X_h^0}$  (25')  $a_h x_0 + b_h y_0 + c_h z_0 + d_h t_0 = \varrho \cdot \frac{1}{U_h^0}$  und durch Auflösung mit einem Proportionalfaktor  $\sigma$  (Anm. 2. III. 2:

$$\begin{cases}
\sigma u_0 = \frac{a_1}{X_1^0} + \frac{a_2}{X_2^0} + \frac{a_3}{X_2^0} + \frac{a_4}{X_4^0}, \\
\sigma v_0 = \frac{b_1}{X_1^0} + \frac{b_2}{X_2^0} + \frac{b_3}{X_3^0} + \frac{b_4}{X_4^0}, \\
\sigma w_0 = \frac{c_1}{X_1^0} + \frac{c_2}{X_2^0} + \frac{c_3}{X_3^0} + \frac{c_4}{X_4^0}, \\
\sigma t_0 = \frac{d_1}{X_1^0} + \frac{d_2}{X_2^0} + \frac{d_3}{X_3^0} + \frac{d_4}{X_4^0}, \\
\sigma w_0 = \frac{a_1}{U_1^0} + \frac{A_2}{U_2^0} + \frac{A_3}{U_3^0} + \frac{A_4}{U_4^0}, \\
\sigma w_0 = \frac{B_1}{U_1^0} + \frac{B_2}{U_2^0} + \frac{B_3}{U_3^0} + \frac{B_4}{U_4^0}, \\
\sigma w_0 = \frac{C_1}{U_1^0} + \frac{C_2}{U_2^0} + \frac{C_3}{U_3^0} + \frac{C_4}{U_4^0}, \\
\sigma w_0 = \frac{B_1}{U_1^0} + \frac{B_2}{U_2^0} + \frac{B_3}{U_3^0} + \frac{B_4}{U_4^0}, \\
\sigma w_0 = \frac{B_1}{U_1^0} + \frac{B_2}{U_2^0} + \frac{B_3}{U_3^0} + \frac{B_4}{U_4^0}, \\
\sigma w_0 = \frac{B_1}{U_1^0} + \frac{B_2}{U_2^0} + \frac{B_3}{U_3^0} + \frac{B_4}{U_4^0}.
\end{cases}$$

Verbindet man einen gegebenen die in einer Ebene  $\Pi_0$  liegen.

 $u_0, v_0, w_0, s_0$  durch die Koordinaten  $x_0, y_0, z_0, t_0$  durch die Koordinaten

Schneidet man eine gegebene Punkt Po mit den sechs Kanten en Ebene IIo mit den sechs Kanten en durch die Ebenen Thi und konstruiert in den Punkien Thi und konstruiert in jeder Kante  $\epsilon_{hi}$  zu  $\mathsf{E}_{h}$ ,  $\mathsf{E}_{i}$  und auf jeder Kante  $e_{hi}$  zu  $E_{h}$ ,  $E_{i}$  und  $\mathsf{T}_{hi}$  die vierte harmonische Ebene $\mid T_{hi}$  den vierten harmonischen Punkt  $\mathsf{T}'_{hi}$ , so schneiden die Ebenen  $\mathsf{T}'_{hi}$  die  $|T'_{hi}$ , so gehen die Verbindungsebenen Gegenkanten  $e_{hi}$  in sechs Punkten, der Punkte  $T'_{hi}$  mit den Gegenkanten  $\epsilon_{hi}$  durch einen Punkt  $P_0$ .

Diese Ebene, deren Koordinaten : Dieser Punkt, dessen Koordinaten  $x_0, y_0, z_0, t_0$  des Punktes  $P_0$  mittels  $u_0, v_0, w_0, s_0$  der Ebene  $\Pi_0$  mittels

- (26) und (22) eindeutig bestimmt (26') und (22') eindeutig bestimmt sind, heißt die Harmonikalebene des sind, heißt der Harmonikalpunkt  $Punktes\ P_0$ . 86)
- 9. Die Reziprozität von Harmonikalebene und Harmonikalpunkt. Da die beiden Gleichungssysteme (25) und (25') mit Rücksicht auf (22) und (22') miteinander identisch sind und den Punkt  $P_0 = x_0, y_0, z_0, t_0$  und die Ebene  $\Pi_0 = u_0, v_0, w_0, s_0$  wechselseitig eindeutig durcheinander ausdrücken, so folgt, daß die Harmonikalebene eines beliebigen Punktes diesen als Harmonikalpunkt und der Harmonikalpunkt einer beliebigen Ebene diese als Harmonikalebene hat.

Je ein Punkt und eine Ebene des Raumes entsprechen sich als Harmonikalpunkt und Harmonikalebene in bezug auf ein Tetraeder wechselseitig eindeutig.

Zwischen den Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ,  $t_0$  und  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$ ,  $s_0$  beider bestehen nach (25) und (25') die Gleichungen:

$$(27) U_1^0: U_2^0: U_3^0: U_4^0 = \frac{1}{X_1^0}: \frac{1}{X_2^0}: \frac{1}{X_3^0}: \frac{1}{X_4^0}: \frac{1}{X$$

Auch ergibt sich durch Addition der mit x, y, z, t multiplizierten Gleichungen (26) und durch Addition der mit u, v, w, s multiplizierten Gleichungen (26') nach § 47, 3 bezüglich (vgl. § 26, 2):

Die Gleichung der Harmonikalebene des Punktes  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ,  $t_0$  lautet in laufenden Koordinaten x, y, z, t:

Die Gleichung des Harmonikalpunktes der Ebene  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $w_0$ ,  $s_0$ lautet in laufenden Koordinaten u, v, v, s:

$$(28) \ \frac{X_1}{X_1^0} + \frac{X_2}{X_2^0} + \frac{X_3}{X_3^0} + \frac{X_4}{X_4^0} = 0. \ \left| (28') \ \frac{U_1}{U_1^0} + \frac{U_2}{U_2^0} + \frac{U_3}{U_3^0} + \frac{U_4}{U_4^0} = 0. \right|$$

## VI. Kapitel.

# Die Tetraederkoordinaten.

- § 56. Zweiflachs- und Dreiflachs-(Dreikants-)Koordinaten.
- 1. Zweiflachskoordinaten im Ebenenbüschel als multiplizierte Sinusverhältnisse. In Anschluß an § 7, 6; 7 benutzen wir zur Bestimmung der Ebene im Ebenenbüschel Zweiflachskoordinaten, die lediglich durch homogene Bezeichnung des bereits in § 42, 9; 10 benutzten Parameters  $\mu$  entstehen (vgl. § 7, 5).

Als Bestandteile des Koordinatensystems sind zuerst zwei feste Ebenen  $E_1$  und  $E_2$ , das Koordinatensweiflach, und zwei Multiplikatoren

 $\mathbf{x_1}$  und  $\mathbf{x_2}$  gegeben (Fig. 294). Unter Zweiflachskoordinaten  $\mathbf{u_1}$ ,  $\mathbf{u_2}$  der Ebene  $\Pi$  verstehen wir dann zwei Zahlen, die sich verhalten, wie die mit  $\mathbf{x_1}$ ,  $\mathbf{x_2}$  multiplizierten Sinus der Winkel der Ebene  $\Pi$  gegen die Ebenen  $\mathbf{E_1}$  und  $\mathbf{E_2}$  oder  $\mathbf{E_2}$  und  $\mathbf{E_1}$  (vgl. § 8, 2):

(1) 
$$u_1: u_2 = \varkappa_2 \sin \mathsf{E}_2 \, \Pi: \varkappa_1 \sin \mathsf{E}_1 \, \Pi.$$

Wie in § 42, 4 gilt hierbei als äußerer Winkelraum zwischen E<sub>1</sub> und E<sub>2</sub>, in dem das Verhältnis:

(2) 
$$\lambda = \frac{\sin E_1 \Pi}{\sin E_2 \Pi}$$

positiv ist, derjenige, der den Koordinatenanfangspunkt O enthält.

2. Zweiflachskoordinaten im Ebenenbüschel als Doppelverhältnisse. Unabhängig von der Angabe von O ist die zweite Definition.

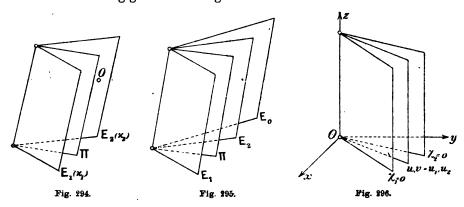

Als Bestandteile des Koordinatensystems sind zwei feste Ebenen  $E_1$  und  $E_2$ , das Koordinatenzweiflach, und eine Einheitsebene  $E_0$  im Büschel gegeben (Fig. 295). Unter Zweiflachkoordinaten  $u_1$ ,  $u_2$  der Ebene  $\Pi$  verstehen wir dann zwei Zahlen  $u_1$ ,  $u_2$ , deren Verhältnis gleich dem Doppelverhältnis:  $^{38}$ )

(3) 
$$u_1: u_2 = (\mathsf{E}_1 \mathsf{E}_2 \mathsf{E}_0 \mathsf{\Pi}) = \frac{\sin \mathsf{E}_1 \mathsf{E}_0}{\sin \mathsf{E}_2 \mathsf{E}_0} \cdot \frac{\sin \mathsf{E}_2 \mathsf{\Pi}}{\sin \mathsf{E}_1 \mathsf{\Pi}}$$
 ist (§ 8, (4)).

3. Beziehung zwischen gemeinen und Zweiflachskoordinaten. Ist die z-Achse des Koordinatensystems Oxyz die Achse des Ebenenbüschels, so haben die Gleichungen der Ebenen  $E_1$  und  $E_2$  die Form (§ 40, (14); (15); Fig. 296):

(4) 
$$X_1 = a_1 x + b_1 y = 0, \quad X_2 = a_2 x + b_2 y = 0.$$

Die Gleichung der Ebene Π des Büschels ist nach § 42, (15):

$$(5) X_1 - \mu X_2 = 0,$$

wo μ das multiplizierte Teilungsverhältnis, also mit Rücksicht auf (1) etwa:

$$\mu = -\frac{u_2}{u_1}$$

Die Koordinaten der Ebene (5) im Raume sind nach § 47, 3:

(7) 
$$u:v:w:s=a_1-\mu a_2:b_1-\mu b_2:0:0;$$

also ist für die gemeinen Koordinaten u, v im Büschel (vgl. § 49, 13) mit der Bezeichnung (6) von  $\mu$  und mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$ , bezüglich σ:

(8) 
$$\varrho u = a_1 u_1 + a_2 u_2$$
,  $\varrho v = b_1 u_1 + b_2 u_2$  und umgekehrt:

(9) 
$$\sigma u_1 = b_2 u - a_2 v, \quad \sigma u_2 = -b_1 u + a_1 v.$$

Die Zweiflachskoordinaten der Ebene sind daher bis auf einen Proportionalitätsfaktor homogene lineare Funktionen der gemeinen Koordinaten im Büschel und umgekehrt (vgl. § 7, 8).

4. Dreiflachskoordinaten der Ebene und des Strahles im Bündel als Parameter der Gleichungen. Wie in § 53, (1) seien:

(10) 
$$\begin{cases} X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 t = 0, \\ X_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 t = 0, \\ X_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 z + d_3 t = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen der drei Grundebenen E1, E2, E3 eines Bündels. Sie bilden ein Dreiflach (Dreikant) mit den Kanten  $\varepsilon_1 = \mathsf{E}_2 \times \mathsf{E}_3, \ \varepsilon_2 = \mathsf{E}_3 \times \mathsf{E}_1$  $\varepsilon_8 = \mathsf{E}_1 \times \mathsf{E}_2$ . Es sind dann, wie § 53, (2); (6):

(11) 
$$\mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 = 0 \mid (11') X_1 : X_2 : X_3 = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3$$

die Gleichungen der laufenden Ebene und des laufenden Strahles im  $\mathbf{B}$ ündel. $^{105}$ )

Wir verstehen nun unter Drei-Gleichung (11) der Ebene, also:

Wir verstehen nun unter Dreiflachskoordinaten  $u_1, u_2, u_3$  der Ebene | flachskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  des Strahim Bündel drei Zahlen, die sich ver- les im Bündel drei Zahlen, die sich halten wie die Parameter in der verhalten wie die Parameter in den Gleichungen (11') des Strahles, also:

(12) 
$$u_1:u_2:u_3=\mu_1:\mu_2:\mu_3$$
.  $(12')$   $x_1:x_2:x_3=\nu_1:\nu_2:\nu_3$ .

5. Analytische Berechtigung der Dreiflachskoordinaten. Nehmen wir für den Augenblick das Zentrum des Bündels als Koordinatenanfang O des Systems Oxyz, auf das sich die Gleichungen (10) beziehen; setzen wir also  $d_1 = 0$ ,  $d_2 = 0$ ,  $d_3 = 0$ , so sind die drei ersten homogenen Koordinaten der Ebene (11) im Raume und damit nach § 56, 6. **295** 

§ 49, 5 die homogenen gemeinen Koordinaten u, v, w der Ebene im Bündel wie § 53, (3) bis auf einen Faktor  $\varrho$ :

(13) 
$$\begin{cases} \varrho u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + a_3 u_3, \\ \varrho v = b_1 u_1 + b_2 u_2 + b_3 u_3, \\ \varrho w = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3, \end{cases}$$

oder umgekehrt (Anm. 2, II, 2):

(14) 
$$\begin{cases} \sigma u_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 w, \\ \sigma u_2 = A_2 u + B_2 v + C_2 w, \\ \sigma u_3 = A_3 u + B_3 v + C_3 w, \end{cases}$$

wenn  $A_1, B_1 \ldots C_3$  die Unterdeterminanten der Determinante  $|a_1b_2c_3|$  sind. Andererseits verhalten sich für einen durch den Koordinatenanfang O gehenden Strahl die gemeinen Koordinaten x, y, z des Strahles im Bündel (vgl. § 49, 6) wie die Koordinaten x, y, z irgend eines Punktes des Strahles. Daher geben die Gleichungen (11'), in der Form:

(14') 
$$\begin{cases} \sigma x_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 z, \\ \sigma x_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z, \\ \sigma x_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 z \end{cases}$$

geschrieben, direkt die Dreiflachskoordinaten durch die gemeinen Koordinaten des Strahles dargestellt. Umgekehrt folgt durch Auflösung:

(13') 
$$\begin{cases} \varrho x = A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3, \\ \varrho y = B_1 x_1 + B_2 x_2 + B_3 x_3, \\ \varrho z = C_1 x_1 + C_2 x_2 + C_3 x_3. \end{cases}$$

Die Verhältnisse  $u_1:u_2:u_3$  stehen daher zu den Verhältnissen u:v:w und damit zu der Ebene des Bündels in umkehrbar eindeutiger Beziehung; ebenso  $x_1:x_2:x_3$  zu x:y:z und dem Strahle des Bündels.

6. Bedingung der vereinigten Lage von Ebene und Strahl. Der Strahl (11') liegt in der Ebene (11), wenn die Koordinaten x, y, z, t aller seiner Punkte der Gleichung (11) genügen, also:

$$\mu_1 \nu_1 + \mu_2 \nu_2 + \mu_3 \nu_3 = 0,$$

oder in der Bezeichnung (12) und (12'):

Die Bedingung der vereinigten Lage von Ebene  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  und Strahl  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  lautet:

$$(15) u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0.$$

Es ist bei festen u, u, u, die Gleichung der Ebene in laufenden

Strahlenkoordinaten und bei festen  $x_1, x_2, x_3$  die Gleichung des Strahles in laufenden Ebenenkoordinaten (vgl. § 29, 2).

Wie in § 49, 8; § 29, 7 folgt daher auch hier:

Die Gleichung des Schnittstrahles der beiden Ebenen  $u_1^{(1)}$ ,  $u_2^{(1)}$ ,  $u_3^{(1)}$  ebene der beiden Strahlen  $x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ , und  $u_1^{(2)}$ ,  $u_2^{(2)}$ ,  $u_3^{(2)}$  ist in laufenden  $x_3^{(1)}$  und  $x_1^{(2)}$ ,  $x_2^{(2)}$ ,  $x_3^{(3)}$  ist in laufen-Ebenenkoordinaten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ :

Die Gleichung der Verbindungsden Strahlenkoordinaten  $x_1, x_2, x_3$ :

Die Koeffizienten der Gleichung Die Koeffizienten der Gleichung sind die Koordinaten des Schnitt- sind die Koordinaten der Verbinstrahles. dungsebene.

7. Die Dreiflachskoordinaten als multiplizierte Teilungsverhältnisse. Die durch die Gleichung (11) dargestellte Ebene ∏ schneidet

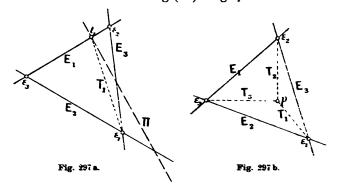

die Seitenebene E, des Koordinatendreiflachs (in Fig. 297a im Durchschnitt dargestellt) in einer Geraden t, deren Gleichungen (vgl. 48, (1)) lauten:  $X_1 = 0$ ,  $\mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 = 0$ .

Die zweite dieser Gleichungen stellt aber eine durch die Kante & gehende Ebene T, dar, die, wenn wir mit den Konstanten von (10) für i = 1, 2, 3:

(17) 
$$\mathbf{z}_i = \varepsilon_i \mathbf{1} \overline{a_i^2 + b_i^2 + c_i^2}, \quad \varepsilon_i = -\operatorname{sign.} d_i$$

setzen, nach § 42, (16) den Winkel der Ebenen E, und E, in dem multiplizierten Sinusverhältnis:

$$-\frac{\mu_3}{\mu_2} = \frac{\kappa_1}{\kappa_3} \frac{\sin E_1 T_1}{\sin E_3 T_1}$$
 teilt.

297§ 56, 8.

Der durch die Gleichungen (11') dargestellte Strahl p wird mit der Kante ε<sub>1</sub> des Koordinatendreiflachs (in Fig. 297b im Durchschnitt dargestellt) durch eine Ebene T, verbunden, deren Gleichung lautet:

$$v_3 X_2 - v_2 X_3 = 0.$$

Diese Ebene teilt nach § 42, (16) den Winkel der Ebenen E und E<sub>3</sub> in dem multiplizierten Sinusverhältnis:

(19) 
$$\frac{v_2}{v_3} = \frac{\kappa_1 \sin E_2 T_1}{\kappa_3 \sin E_3 T_1}.$$

Die Resultate (18) und (19) geben aber mit der Bezeichnung (12), (12') die Sätze (Fig. 297a; 297b):

Die Verhältnisse der Dreiflachsder Ebene  $\Pi$  mit den Seitenflächen  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  gezogenen Ebenen  $T_1$ , dreiflachs teilen: T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> die Flächenwinkel teilen:

(20) 
$$\begin{cases} \frac{u_2}{u_3} = -\frac{u_3}{u_2} \frac{\sin E_3 T_1}{\sin E_2 T_1}, \\ \frac{u_3}{u_1} = -\frac{u_1}{u_3} \frac{\sin E_1 T_2}{\sin E_3 T_2}, \\ \frac{u_1}{u_2} = -\frac{u_2}{u_1} \frac{\sin E_2 T_3}{\sin E_1 T_3}. \end{cases}$$

$$(20) \begin{cases} \frac{x_2}{u_3} = \frac{u_2}{u_3} \frac{\sin E_2 T_1}{\sin E_3 T_1}, \\ \frac{x_3}{u_1} = \frac{u_3}{u_1} \frac{\sin E_3 T_2}{\sin E_1 T_2}, \\ \frac{x_1}{u_2} = \frac{u_1}{u_3} \frac{\sin E_1 T_3}{\sin E_2 T_3}. \end{cases}$$

Hiernach sind bei gegebenen Strahlen  $t_1, t_2, t_3$  bestimmt. Schon zwei von diesen bestimmen im allgemeinen die Ebene II, die dann nach § 54, (22') auch durch den dritten geht.

Die Verhültnisse der Dreikantskoordinaten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_2$  einer Ebene koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  eines Strahles im Bündel sind die multiplizierten im Bündel sind die multiplizierten Teilungsverhältnisse, nach denen die Teilungsverhältnisse, nach denen die von den Kanten  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_8$  des Drei- | Verbindungsebenen  $\mathsf{T}_1$ ,  $\mathsf{T}_2$ ,  $\mathsf{T}_8$  des flachs nach den Schnittlinien  $t_1, t_2, t_3$  Strahles mit den Kanten  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ die Flächenwinkel des Koordinaten-

(20) 
$$\begin{cases} \frac{x_2}{x_3} = \frac{x_2}{x_3} \frac{\sin E_2 T_1}{\sin E_3 T_1}, \\ \frac{x_3}{x_1} = \frac{x_3}{x_1} \frac{\sin E_3 T_2}{\sin E_1 T_2}, \\ \frac{x_1}{x_2} = \frac{x_1}{x_2} \frac{\sin E_1 T_3}{\sin E_2 T_3}, \end{cases}$$

Hiernach sind bei gegebenen Verhältnissen von  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  die Verhältnissen von  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  die Ebenen T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> und damit die Ebenen T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> bestimmt. Schon zwei von diesen bestimmen im allgemeinen den Strahl p, durch den nach § 54, (16) auch die dritte geht.

8. Einführung von Einheitsstrahl und Einheitsebene im Bündel. Ist  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ,  $t_0$  ein gegebener fester Punkt, so ist die Gleichung des durch ihn gehenden Strahles  $\varepsilon_0$  nach (11'):

$$(21) X_1: X_2: X_3 = X_1^0: X_2^0: X_3^0$$

Der Strahl  $\varepsilon_0$  wird daher durch die Ebenen

$$\frac{X_2}{X_2^0} - \frac{X_3}{X_3^0} = 0, \quad \frac{X_3}{X_3^0} - \frac{X_1}{X_1^0} = 0, \quad \frac{X_1}{X_1^0} - \frac{X_2}{X_2^0} = 0$$

**298** § 56, 8.

mit den Kanten  $E_2 \times E_3$ ,  $E_3 \times E_1$ ,  $E_1 \times E_2$  verbunden. Die vierten harmonischen Ebenen in jeder Kante sind dann nach § 42, 11 bezüglich:

$$\frac{X_{3}}{X_{4}^{0}} + \frac{X_{3}}{X_{4}^{0}} = 0, \quad \frac{X_{3}}{X_{4}^{0}} + \frac{X_{1}}{X_{1}^{0}} = 0, \quad \frac{X_{1}}{X_{1}^{0}} + \frac{X_{2}}{X_{2}^{0}} = 0$$

und schneiden die Gegenebenen  $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$ ,  $X_3 = 0$  in drei Strahlen, die alle der Gleichung:

$$\frac{X_1}{X_1^0} + \frac{X_2}{X_2^0} + \frac{X_3}{X_3^0} = 0$$

genügen. Dies ist also in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, t die Gleichung der in § 54, 9 definierten Harmonikalebene  $E_0$  des Strahles  $\varepsilon_0$ .

Indem wir nun die Parameter  $\mu_i$  und  $\nu_i$  in (11) und (11') durch neue Parameter  $\mu_i'$  und  $\nu_i'$  ersetzen, derart daß:

(23) 
$$\mu_{i} = \frac{\mu_{i}'}{X_{i}^{0}}, \quad \nu_{i} = X_{i}^{0} v_{i}',$$

bleibt die Bedingung (15) der vereinigten Lage ihrer Form nach erhalten:

(24) 
$$\mu_1'\nu_1' + \mu_2'\nu_2' + \mu_3'\nu_3' = 0,$$

während die Gleichungen (11) und (11') des Ebenenbündels und Strahlbündels werden:

(25) 
$$\mu_1' \frac{X_1}{X_0} + \mu_2' \frac{X_2}{X_0} + \mu_3' \frac{X_3}{X_0} = 0,$$

$$(25') \qquad \frac{X_{1}}{X_{1}^{\circ}} : \frac{X_{2}}{X_{3}^{\circ}} : \frac{X_{3}}{X_{3}^{\circ}} = \nu_{1}' : \nu_{2}' : \nu_{3}'$$

(vgl. die Darstellung des Ebenenbüschels in § 47, (23)).

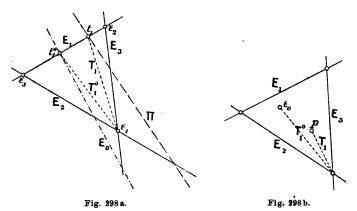

Die "Einheitsebene"  $E_0$  in (22) und der "Einheitsstrahl"  $\varepsilon_0$  in (21) erhalten daher (§ 28, (22)) die Parameter  $\mu_1'$ ,  $\mu_2'$ ,  $\mu_3'=1,1,1$  und  $\nu_1'$ ,  $\nu_2'$ ,  $\nu_3'=1,1,1$ .

299

Nach (18) und (19) wird nun:

(26) 
$$\frac{\mu_2'}{\mu_3'} = \frac{X_2^0}{X_3^0} \frac{\mu_2}{\mu_3} = -\frac{X_2^0}{X_3^0} \frac{\kappa_3}{\kappa_2} \frac{\sin E_3 T_1}{\sin E_2 T_1},$$

(26') 
$$\frac{v_2'}{v_4'} = \frac{X_3^0}{X_2^0} \frac{v_2}{v_2} = \frac{X_3^0}{X_2^0} \frac{u_2}{u_3} \frac{\sin E_2 T_1}{\sin E_3 T_1}.$$

Wendet man diese Formeln auf  $E_0$  und  $\epsilon_0$  an, indem man mit  $T_1^0$  die Ebene bezeichnet, die die Schnittlinie  $t_1^0$  der Ebene  $E_0$  mit  $E_1$  aus  $\epsilon_1$  projiziert (vgl. die Durchschnittsfigur 298a), bezüglich die Verbindungsebene des Strahles  $\epsilon_0$  mit der Kante  $\epsilon_1$  (vgl. die Durchschnittsfigur 298b), so folgt, weil dann  $\mu_i'=1$ ,  $\nu_i'=1$  ist:

$$(27) \quad 1 = -\frac{X_2^0}{X_3^0} \frac{\kappa_3}{\kappa_2} \frac{\sin E_3 T_1^0}{\sin E_3 T_1^0} \qquad (27') \quad 1 = \frac{X_3^0}{X_2^0} \frac{\kappa_3}{\kappa_3} \frac{\sin E_2 T_1^0}{\sin E_3 T_1^0}$$

und durch Division der Formeln (26) und (27), (26') und (27'):

(28) 
$$\frac{\mu_{3}'}{\mu_{3}'} = (\mathsf{E}_{3}\mathsf{E}_{3}\mathsf{T}_{1}\mathsf{T}_{1}^{0})$$
 (28')  $\frac{\nu_{1}'}{\nu_{3}'} = (\mathsf{E}_{2}\mathsf{E}_{3}\mathsf{T}_{1}\mathsf{T}_{1}^{0})$ 

(vgl. § 47, (24)). Für (28) kann man nach § 52, 9 auch setzen (Fig. 298a):

(29) 
$$\frac{\mu_{\mathbf{s}'}}{\mu_{\mathbf{s}'}} = (\epsilon_{\mathbf{s}} \epsilon_{\mathbf{s}} t_1 t_1^{0}).$$

9. Die Dreiflachskoordinaten als Doppelverhältnisse. Führt man jetzt an Stelle von (12) und (12'):

$$(30) \quad u_1: u_2: u_3 = \mu_1': \mu_2': \mu_3' \qquad (30') \quad x_1: x_2: x_3 = \nu_1': \nu_2': \nu_3'$$

als Dreiflachskoordinaten der Ebene und des Strahles im Bündel ein, so folgt (vgl. die Durchschnittsfiguren 299a und 299b):

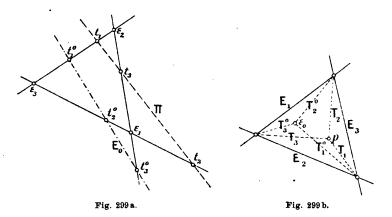

Die Verhältnisse der Dreiflachs- $\mid$  Die Verhältnisse der Dreikantskoordinaten  $u_1, u_2, u_3$  einer Ebene  $\Pi \mid$  koordinaten  $x_1, x_2, x_3$  eines Strahles p im Bündel sind die Doppelverhält- im Bündel sind die Doppelverhältnisse, nach denen die Schnittlinien nisse, nach denen die Verbindungslinien  $t_1^0$ ,  $t_2^0$ ,  $t_3^0$  der Einheitsebene die Verbindungsebenen  $T_1^0$ ,  $T_2^0$ ,  $T_3^0$  des Kantenwinkel teilen:

 $t_1, t_2, t_3$  der Ebene  $\Pi$  und die Schnitt- ebenen  $T_1, T_2, T_3$  des Strahles und E<sub>0</sub> mit den Seitenflächen des Ko-Einheitsstrahles ε<sub>0</sub> mit den Kanten ordinatendreiflachs die bezüglichen des Koordinatendreikants die bezüglichen Flächenwinkel teilen:

(31) 
$$\begin{cases} \frac{u_2}{u_3} = (\varepsilon_2 \varepsilon_3 t_1 t_1^0), \\ \frac{u_3}{u_1} = (\varepsilon_3 \varepsilon_1 t_2 t_2^0), \\ \frac{u_1}{u_3} = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 t_3 t_3^0). \end{cases}$$
(31') 
$$\begin{cases} \frac{x_2}{x_3} = (\mathsf{E}_2 \mathsf{E}_8 \mathsf{T}_1 \mathsf{T}_1^0), \\ \frac{x_3}{x_1} = (\mathsf{E}_3 \mathsf{E}_1 \mathsf{T}_2 \mathsf{T}_2^0), \\ \frac{x_1}{x_2} = (\mathsf{E}_1 \mathsf{E}_2 \mathsf{T}_3 \mathsf{T}_3^0). \end{cases}$$

10. Perspektive Lage von Bündel und Ebene. Wir schneiden das Bündel mit einer nicht durch seinen Scheitel S gehenden Ebene E

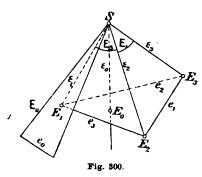

und führen in dieser ein Koordinatendreieck ein, dessen Ecken  $E_1, E_2, E_3$  und Einheitspunkt  $E_0$  (Fig. 300) von den Kanten  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$ ,  $\epsilon_3$  und dem Einheitsstrahl  $\epsilon_0$ , dessen Seiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  und Einheitslinie e<sub>0</sub> folglich von den Seitenflächen E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>s</sub> und der Einheitsebene E<sub>0</sub> ausgeschnitten werden. Aus der Konstruktion der Harmonikalebene  $E_0$  des Strahles  $\varepsilon_0$  in § 56, 8 folgt nämlich mit Rücksicht auf § 52, (23), daß auch  $e_0$  die Harmonikale

(vgl. § 26, 1) von  $E_0$  wird.

Der Ebene  $\Pi$  und dem Strahl p des Bündels entspricht als Spur in der Ebene E bezüglich eine Gerade g und ein Punkt P.

Sind nun  $T_1$ ,  $T_1^0$  die Schnittpunkte der Strahlen  $t_1$ ,  $t_1^0$  (Fig. 299a) mit der Seite  $e_1$  (Fig. 300) und  $t_1$ ,  $t_1^0$  die Schnittlinien der Ebenen  $T_1, T_1^0$  (Fig. 299b) mit der Ebene E (Fig. 300), so folgt nach § 5, (3) und § 52, (23) aus (31) und (31'):

(32) 
$$\frac{u_2}{u_3} = (E_2 E_3 T_1 T_1^0) \qquad (32') \qquad \frac{x_2}{x_3} = (e_2 e_3 t_1 t_1^0)$$

und daraus mit Rücksicht auf § 28, (35'); (35) (Fig. 300):

Liegen eine Ebene und ein Bündel perspektiv und führt man in beiden entsprechende Elemente  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ;  $E_0$  und  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_3$ ;  $\varepsilon_0$ , bezüglich e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub>, e<sub>3</sub>; e<sub>0</sub> und E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>; E<sub>0</sub> als Koordinatensysteme ein, so haben entsprechende Punkte der Ebene und Strahlen des Bündels, sowie

§ 57, 1. 301

entsprechende Strahlen der Ebene und Ebenen des Bündels gleiche und gleich bezeichnete Dreiecks- und Dreiflachskoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , sowie  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ .  $^{26}$ )

Wie in § 28, 11 für die Ebene gilt daher auch für das Bündel der Satz:

Zwischen den Dreiflachskoordinaten eines Strahles und seiner Harmonikalebene in bezug auf das Koordinatendreiflach bestehen stets die Gleichungen:

$$(33) u_1: u_2: u_3 = \frac{1}{x_1}: \frac{1}{x_2}: \frac{1}{x_3}.$$

### § 57. Die Tetraederkoordinaten des Punktes und der Ebene.

1. Analytische Definition der Tetraederkoordinaten eines Punktes. Beim Übergang von einem rechtwinkligen Koordinatensystem Oxyz zu einem beliebigen schiefwinkligen  $\Omega\xi\eta\xi$  (Fig. 301), dem allgemeinsten bisher betrachteten System, werden bei homogener

Schreibweise (§ 47, 1) der Formeln § 37, (16) die neuen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$ ,  $\tau$  bis auf einen Proportionalitätsfaktor  $\varrho$  homogene lineare Funktionen der alten:

$$\begin{split} \varrho \, \xi &= A_1 x + B_1 y + C_1 z + D \xi_0 t, \\ \varrho \, \eta &= A_2 x + B_2 y + C_2 z + D \eta_0 t, \\ \varrho \, \xi &= A_3 x + B_3 y + C_3 z + D \xi_0 t, \\ \varrho \, \tau &= D t. \end{split}$$

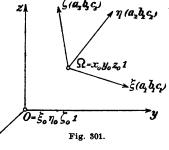

Die drei ersten Ebenen, die  $\eta \xi_{-}$ ,  $\xi_{-}$  und  $\xi \eta_{-}$ Ebene des neuen Koordinatentetraeders (vgl. § 47, 10) sind beliebige Ebenen, die vierte aber ist die unendlich ferne Ebene.

Wir definieren nun allgemeinere homogene Koordinaten, die wir schlechthin Tetraederkoordinaten 89) nennen, in entsprechender Weise:

Unter Tetraederkoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  eines Punktes verstehen wir vier Größen, die proportional sind vier beliebig gegebenen homogenen linearen Funktionen  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  der homogenen gemeinen Koordinaten x, y, z, t, also:

$$\begin{cases} \varrho x_1 = X_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 t, \\ \varrho x_2 = X_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 t, \\ \varrho x_3 = X_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 z + d_3 t, \\ \varrho x_4 = X_4 = a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4 t. \end{cases}$$

Hier sind  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  wie in § 51, (12) als Abkürzungen für die linearen Funktionen gebraucht.

Das durch die vier Ebenen:

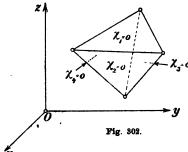

(2)  $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$ ,  $X_3 = 0$ ,  $X_4 = 0$  bestimmte Tetraeder (Fig. 302) nennen wir das *Koordinatentetraeder* des neuen  $X_{2} = 0$  Koordinatensystems.

Die Determinante:

(3) 
$$D = |a_1 \ b_2 \ c_8 \ d_4|$$
  
(vgl. § 51, (13) und § 51, 7) setzen wir  
von Null verschieden voraus, damit die  
vier Ebenen wirklich ein Tetraeder bil-

den (vgl. § 28, 1).

2. Analytische Berechtigung der Tetraederkoordinaten des Punktes. Bezeichnen wir die Unterdeterminanten dritten Grades der Determinante D wie in § 51, 5 mit  $A_1, B_1, \ldots, D_4$ , so folgt durch Auflösung der vier Gleichungen (1) mit einem Proportionalitätsfaktor  $\sigma$  (Anm. 2, III, 2):

(4) 
$$\begin{cases} \sigma x = A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3 + A_4 x_4, \\ \sigma y = B_1 x_1 + B_2 x_2 + B_3 x_3 + B_4 x_4, \\ \sigma z = C_1 x_1 + C_2 x_2 + C_3 x_3 + C_4 x_4, \\ \sigma t = D_1 x_1 + D_2 x_2 + D_3 x_3 + D_4 x_4. \end{cases}$$

Die Verhältnisse x:y:z:t und die Verhältnisse  $x_1:x_2:x_3:x_4$  bestimmen sich nach (1) und (4) wechselseitig eindeutig. Wie jene (vgl. § 31, 3) stehen also auch diese in wechselseitig eindeutiger Beziehung zu dem Punkte P.

Zu jedem gegebenen Punkte P gehören vier ihren Verhältnissen nach bestimmte Tetraederkoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ , und zu vier ihren Verhältnissen nach gegebenen Tetraederkoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  gehört ein bestimmter Punkt P.

3. Abhängigkeit der Tetraederkoordinaten der Ebene von denen des Punktes. Durch Multiplikation der Gleichungen (4) mit den auf das rechtwinklige System Oxyz bezüglichen homogenen Koordinaten u, v, w, s einer Ebene und nachfolgender Addition ergibt sich:

$$\sigma(ux + vy + wz + st) = (A_1u + B_1v + C_1w + D_1s)x_1 + (A_2u + B_2v + \cdots)x_2 + \cdots$$

oder:

(5) 
$$ux + vy + wz + st = u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4,$$

wo wir die Koeffizienten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  definieren durch:

(6) 
$$\begin{cases} \sigma u_1 = U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 w + D_1 s, \\ \sigma u_2 = U_2 = A_2 u + B_2 v + C_2 w + D_2 s, \\ \sigma u_3 = U_3 = A_3 u + B_3 v + C_3 w + D_3 s, \\ \sigma u_4 = U_4 = A_4 u + B_4 v + C_4 w + D_4 s. \end{cases}$$

Infolge von (5) erhält nun die Gleichung der Ebene u, v, w, s, die nach § 47, (4) in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, t lautet:

$$(7) ux + vy + wz + st = 0,$$

in laufenden Tetraederkoordinaten x1, x2, x3, x4 des Punktes die Form:

$$(8) u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 + u_4 x_4 = 0.$$

Die Koeffizienten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  dieser Gleichung nehmen wir als Tetraederkoordinaten der Ebene (vgl. § 47, (3)).

Sie sind nach (6) proportional vier homogenen linearen Funktionen- $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$ ,  $U_4$  der homogenen gemeinen Koordinaten u, v, w, s.

Diese vier Funktionen sind, da ihre Koeffizienten die Unterdeterminanten der Determinante (3) sind, durch die gegebenen Formeln (1) schon mitbestimmt. Gleich Null gesetzt, geben sie nach § 51, 7 in:

$$(9) U_1 = 0, \quad U_2 = 0, \quad U_3 = 0, \quad U_4 = 0$$

die Gleichungen der Ecken des Koordinatentetraeders (Fig. 302).

4. Analytische Berechtigung der Tetraederkoordinaten der Ebene. Durch Auflösen der vier Gleichungen (6) folgt mit einem Proportionalitätsfaktor ρ (Anm. 2, III, 2; 1, III, (8)):

(10) 
$$\begin{cases} \varrho u = a_1 u_1 + a_2 u_2 + a_3 u_3 + a_4 u_4, \\ \varrho v = b_1 u_1 + b_3 u_2 + b_3 u_3 + b_4 u_4, \\ \varrho w = c_1 u_1 + c_3 u_2 + c_3 u_3 + c_4 u_4, \\ \varrho s = d_1 u_1 + d_2 u_2 + d_3 u_3 + d_4 u_4. \end{cases}$$

Daher gilt, wie in § 57, 2:

Zu jeder gegebenen Ebene II gehören vier ihren Verhältnissen nach bestimmte Tetraederkoordinaten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$ , und zu vier ihren Verhältnissen nach gegebenen Tetraederkoordinaten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  gehört eine bestimmte Ebene II.

5. Gegenseitige Abhängigkeit der Tetraederkoordinaten des Punktes und der Ebene. Die Definition (1) enthält, da sie wegen des unbestimmten  $\varrho$  nur von den Verhältnissen der sechszehn Koeffizienten  $a_1, b_1, \ldots, d_4$  abhängt, fünfzehn Konstanten.

Die sechszehn Koeffizienten  $A_1, B_1, \ldots, D_4$  in (6) sind als Unter-

determinanten von D durch die Koeffizienten  $a_1, b_1, \ldots, d_4$  mitbestimmt. Umgekehrt sind aber auch diese ihren Verhältnissen nach durch jene bestimmt als Unterdeterminanten der Determinante der  $A_1 \ldots D_4$  (§ 51, (18')).

Man kann daher ebensogut die sechszehn Koeffizienten von (6), wie die sechszehn Koeffizienten von (1) als die ursprünglich gegebenen betrachten.

In dieser Auffassung folgt durch Multiplikation der Gleichungen (10) mit x, y, z, t und Addition mit Hinblick auf (1) wiederum die Gleichung (5), und damit dual entsprechend wie in § 57, 3, daß die Tetraederkoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  des Punktes zugleich die Koeffizienten seiner Gleichung:

$$(11) x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 + x_4 u_4 = 0$$

in laufenden Linienkoordinaten sind.

Die Tetraederkoordinaten des Punktes und der Ebene sind also wechselseitig derart voneinander abhängig, daβ die Bedingung der vereinigten Lage von Punkt und Ebene in ihnen dieselbe bilineare Form (8) oder (11) behält, wie in homogenen gemeinen Koordinaten (vgl. § 47, (5)).

6. Das Koordinatentetraeder und die Multiplikatoren des neuen Koordinatensystems. Ist das neue Koordinatensystem der  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  und  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  durch die vier Funktionen  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  in (1) mit ihren fünfzehn Konstantenverhältnissen gegeben, so ist das Koordinatentetraeder mit seinen Seitenflächen (2) und seinen Ecken (9) vollkommen bestimmt.

Ist dagegen das Koordinatentetraeder gegeben, so bestimmt es nur die vier Gleichungen (2) und damit zwölf Konstanten, die Verhältnisse  $a_i:b_i:c_i:d_i$  (i=1,2,3,4), läßt aber jede der vier Funktionen  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  noch um einen Faktor unbestimmt.

Will man bei fest angenommenen Koeffizienten  $a_1, b_1, \ldots, d_4$  alle zu demselben Koordinatentetraeder (2) gehörigen Systeme von Tetraederkoordinaten umfassen, kann man die Definition (1) ersetzen durch:

(12) 
$$\varrho x_1 = m_1 X_1$$
,  $\varrho x_2 = m_2 X_2$ ,  $\varrho x_3 = m_3 X_3$ ,  $\varrho x_4 = m_4 X_4$ ,

wo  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$ ,  $m_4$  vier "Multiplikatoren" sind, die ihren Verhältnissen nach drei völlig verfügbare Konstanten darstellen. Die Definition (12) ist nicht allgemeiner als (1); enthält sie doch, wie diese, die Verhältnisse von sechszehn Konstanten, nämlich  $m_i a_i$ ,  $m_i b_i$ ,  $m_i c_i$ ,  $m_i d_i$  (i = 1, 2, 3, 4); aber es ist in der Form (12) der bei festge-

§ 57, 7. 305

haltenem Koordinatentetraeder noch veränderliche Bestandteil des Koordinatensystems in Gestalt der Multiplikatoren  $m_i$  ausdrücklich kenntlich gemacht.

Neben (12) hat man alsdann an Stelle von (6):

(13) 
$$\sigma u_1 = M_1 U_1$$
,  $\sigma u_2 = M_2 U_2$ ,  $\sigma u_3 = M_3 U_3$ ,  $\sigma u_4 = M_4 U_4$ ,

wo die Multiplikatoren  $M_i$  von den Multiplikatoren  $m_i$  in (12) abhängig sind. Da nämlich die früheren, in (1) und (6) definierten Koordinaten  $x_i$  und  $u_i$  durch die jetzigen, in (12) und (13) definierten ausgedrückt, gleich  $x_i:m_i$  und  $u_i:M_i$  werden, so würde die Bedingung (11) der vereinigten Lage jetzt lauten:

$$\frac{u_1}{M_1} \cdot \frac{x_1}{m_1} + \frac{u_2}{M_2} \cdot \frac{x_2}{m_3} + \frac{u_3}{M_3} \cdot \frac{x_3}{m_3} + \frac{u_4}{M_4} \cdot \frac{x_4}{m_4} = 0.$$

Soll diese also auch in den neuen Koordinaten  $x_i$ ,  $u_i$  die Form (11) behalten, so muß sein:

$$M_1 m_1 = M_2 m_2 = M_3 m_3 = M_4 m_4$$

Ersetzt man die Definitionen (1) und (6) durch (12) und (13), indem man bei gleichbleibendem Koordinatentetraeder die Multiplikatoren des Koordinatensystems ändert, so mu $\beta$  zwischen den Multiplikatoren M in (13) und  $m_i$  in (12) die Beziehung bestehen:

(14) 
$$M_1: M_2: M_3: M_4 = \frac{1}{m_1}: \frac{1}{m_2}: \frac{1}{m_3}: \frac{1}{m_4}$$

Dies erkennt man auch daraus, daß, wenn die Elemente  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $c_i$ ,  $d_i$  der Determinante (3) mit  $m_i$  multipliziert werden, die Unterdeterminante

nannten  $A_i$ ,  $B_i$ ,  $C_i$ ,  $D_i$  den Faktor  $m_1 m_2 m_3 m_4 : m_i$  erhalten (Anm. 1, III, (2); IV, 5).

7. Die Bestandteile des Koordinatentetraeders. Wir bezeichnen die Ecken (9) des Koordinatentetraeders (Fig. 303) mit  $E_i$  und die Seitenflächen (2) mit  $E_i$  (i = 1, 2, 3, 4).

Der Ecke E, liegt die Seitenfläche E, gegenüber (Fig. 303). Wir bezeichnen ferner die sechs Kanten als Schnittlinien zweier Seitenflächen mit:

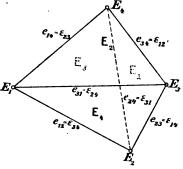

Fig. 303.

$$\varepsilon_{kl} = \mathsf{E}_k \times \mathsf{E}_l$$

und als Verbindungslinien zweier Eckpunkte mit:

$$e_{kl}=E_kE_l,$$

wo kl die Kombinationen durchläuft:

$$(15) kl = 23, 31, 12, 14, 24, 34.$$

Dabei ist:

$$\varepsilon_{kl} = e_{\overline{kl}},$$

wenn  $\overline{kl}$  die zu kl "komplementäre" Kombination der Reihe (15) ist, so daß kl und kl zusammen alle vier Zahlen 1, 2, 3, 4 umfassen (Fig. 303).

Je zwei Kanten  $e_{k1}$  und  $\varepsilon_{k1}$  sind Gegenkanten.

Mit Rücksicht auf die Gleichungen (2) und (9) der Seitenebenen und Eckpunkte in gemeinen Koordinaten folgt aus (1) und (6):

Für alle Punkte der Ebene E. verschwindet die Tetraederkoordi- Ecke E, verschwindet die Tetraedernate  $x_i$ .

koordinate u.. Für alle Punkte der Kante  $\varepsilon_{\mu}$  $e_{kl}$  verschwinden  $u_k$  und  $u_l$ .

verschwinden  $x_k$  und  $x_l$ .

Für die Ecke  $E_1$  ist nur  $x_1 \neq 0$  und kann wegen der Willkür des Faktors  $\varrho$  in (1) kurz  $x_1 = 1$  gesetzt werden. So folgt allgemein:

Die Tetraederkoordinaten der eders sind:

Die Tetraederkoordinaten vier Ecken des Koordinatentetra- vier Seitenflächen des Koordinatentetraeders sind:

Für alle Ebenen durch

Für alle Ebenen durch die Kante

(vgl. § 47, (19) und (20)).

8. Die Tetraederkoordinaten als multiplizierte Abstände. Um die analytisch in (1) und (6) eingeführten Tetraederkoordinaten geometrisch zu deuten, setzen wir zur Abkürzung:

(17) 
$$\kappa_i = \varepsilon_i \sqrt{\overline{a_i^2 + b_i^2 + c_i^2}}, \quad \varepsilon_i = -\operatorname{sign.} d_i, \quad i = 1, 2, 2, 4.$$

Punktes P = x, y, z, t, für den wir Ebene  $\Pi = u, v, w, s$ , für die wir hierbei t=1 nehmen, von der hierbei s=1 nehmen, ist dann Ebene  $X_i = 0$  ist dann nach § 41,(6): | nach § 45, (15):

Der senkrechte Abstand  $p_i$  des | Der senkrechte Abstand  $q_i$  der

$$(18) p_i = \frac{X_i}{x_i},$$

$$(18') \ q_i = \frac{U_i}{-D_i \sqrt{\bar{u}^2 + v^2 + w^2}},$$

§ 57, 9. 307

wobei zur Bestimmung der Vorzeichen von  $p_i$  und  $q_i$  die Ebenen  $E_i$ nach O gerichtet werden (vgl. § 41, 1).

Die Definitionen (1) und (6) können daher folgendermaßen gedeutet werden (vgl. § 28, 8; § 7, 6):

Die Tetraederkoordinaten x. eines den Konstanten n. multiplizierten den Konstanten D. multiplizierten Abstände p, des Punktes von den Abstände q, der Ebene von den Ecken Seitenflächen des Koordinatentetra- des Koordinatentetraeders: eders:

 $(19) \quad x_1:x_2:x_3:x_4=$  $\varkappa_1 p_1 : \varkappa_2 p_2 : \varkappa_3 p_3 : \varkappa_4 p_4$ .

Die Tetraederkoordinaten u, einer Punktes P verhalten sich wie die mit Ebene  $\Pi$  verhalten sich wie die mit

> $(19') \quad u_1:u_2:u_3:u_4=$  $D_1q_1:D_2q_2:D_3q_3:D_4q_4$

Die Verhältnisse der vier Größen  $\varkappa_i$ , welche die Stelle der in § 57, 6 betrachteten "Multiplikatoren" vertreten, können bei gegebenem Koordinatentetraeder mit Rücksicht auf § 57,6 noch beliebig angenommen werden.

9. Einführung von Einheitspunkt und Einheitsebene. geometrische Deutung der Multiplikatoren des Koordinatensystems gewinnt man, indem man neben dem Koordinatentetraeder einen "Einheitspunkt"  $E_0 = x_0, y_0, z_0, t_0$ , bezüglich eine "Einheitsebene"  $E_0 = u_0$ ,  $v_0, w_0, s_0$  als gegeben annimmt.

Legt man hierbei die zweite Definition (12) und (13) der Tetraederkoordinaten zugrunde und nimmt dabei:

(20) 
$$m_i = \frac{1}{X_i^0}, \qquad M_i = \frac{1}{U_i^0},$$

wo  $X_i^0$  und  $U_i^0$  durch Substitution der Koordinaten von  $E_0$  und  $E_0$ aus  $X_i$  und  $U_i$  entstehen, so stellen sich die Tetraederkoordinaten durch die rechtwinkligen in der Form dar (vgl. § 28, (21); § 7, (17)):

Der Punkt  $E_0=x_0,\,y_0,\,z_0,\,t_0$  und die Ebene  $\mathsf{E}_0=u_0,\,v_0,\,w_0,\,s_0$  selbst erhalten hiernach die Tetraederkoordinaten (vgl. § 57, (16); (16')):

(22) 
$$\frac{\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{E_0 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}} \qquad (22') \quad \frac{\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ E_0 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{E_0 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}$$

worin auch die Erklärung der Namen Einheitspunkt und Einheitsebene liegt.

Da aber nach § 57, 6 die Multiplikatoren  $m_i$  und  $M_i$  der Beziehung (14) genügen müssen, so wird nach (20):

$$(23) U_1^0: U_2^0: U_3^0: U_4^0 = \frac{1}{X_1^0}: \frac{1}{X_2^0}: \frac{1}{X_3^0}: \frac{1}{X_4^0}$$

und folgt mit Hinblick auf § 55, (27):

Einheitspunkt und Einheitsebene müssen als Harmonikalpunkt und Harmonikalebene zusammengehören.

Im Gegensatz zu den Gleichungen (1), die von den fünfzehn Verhältnissen der sechszehn Konstanten  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $c_i$ ,  $d_i$  (i=1, 2, 3, 4)

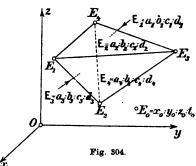

abhängen, enthalten die Gleichungen  $a_i b_i c_i d_i$  (21) nur die zwölf Verhältnisse  $a_i : b_i : c_i : d_i$  (die Koordinaten der vier Ebenen (2)), daneben aber die drei Verhältnisse  $x_0 : y_0 : z_0 : t_0$  (die Koordinaten des Punktes  $E_0$ ), zusammen wieder fünf- $x_0 : y_0 : z_0 : t_0$  konstanten.

Das Koordinatensystem der Tetraederkoordinaten ist daher vollkommen bestimmt, wenn das Koordinatentetraeder

und der Einheitspunkt gegeben ist (Fig. 304)

Die Beziehung zwischen Harmonikalebene u, v, w, s und Harmonikalpunkt x, y, z, t überhaupt ist nach § 55, (27):

$$U_1:U_2:U_3:U_4=\frac{1}{X_1}:\frac{1}{X_2}:\frac{1}{X_3}:\frac{1}{X_4}$$

Drückt man diese nach (1) und (6) in Tetraederkoordinaten aus, so folgt:

Zwischen den Tetraederkoordinaten eines Punktes und seiner Harmonikalebene in bezug auf das Koordinatentetraeder bestehen stets die Gleichungen: <sup>90</sup>)

(24) 
$$u_1: u_2: u_3: u_4 = \frac{1}{x_1}: \frac{1}{x_2}: \frac{1}{x_3}: \frac{1}{x_4}$$

oder

$$u_1 x_1 = u_2 x_2 = u_3 x_3 = u_4 x_4;$$

und zwar nach (14) unabhängig davon, ob man die Definition (1), (6) oder (12), (13) der Tetraederkoordinaten gelten läßt (vgl. § 28, 11).

10. Die Tetraederkoordinaten als Abstandsverhältnisse. Die Gleichungen (21) können mit Rücksicht auf (18) auch geschrieben werden:

$$\varrho x_i = \frac{p_i}{p_i^{\,0}}, \quad \sigma u_i = \frac{q_i}{q_i^{\,0}},$$

wo  $p_i^0$  und  $q_i^0$  die Abstände des Punktes  $E_0$  von den Ebenen und der Ebene  $E_0$  von den Ecken des Tetraeders sind und wie in § 57, 8

§ 57, 11. 309

 $t_0 = 1$  und  $s_0 = 1$  genommen ist. Der Faktor:

$$\sqrt{u_0^2 + v_0^2 + w_0^2} : \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$$

aus (18') geht dabei in  $\sigma$  ein. Es folgt daher unabhängig von der Lage von O (vgl. § 57, 8):

Die Tetraederkoordinaten eines Punktes P verhalten sich wie die Abstände p, des Punktes von den Seitenflächen des Tetraeders, dividiert durch die entsprechenden Abstände p<sub>i</sub><sup>0</sup> des Einheitspunktes von diesen:

Die Tetraederkoordinaten einer Ebene  $\Pi$  verhalten sich wie die Abstände  $q_i$  der Ebene von den Ecken des Tetraeders, dividiert durch die entsprechenden Abstände qi<sup>0</sup> der Einheitsehene von diesen:

$$(25) x_1: x_2: x_3: x_4 = \frac{p_1}{p_1^0}: \frac{p_2}{p_2^0}: \frac{p_3}{p_3^0}: \frac{p_4}{p_3^0},$$

$$(25') u_1: u_2: u_3: u_4 = \frac{q_1}{q_1^0}: \frac{q_2}{q_2^0}: \frac{q_3}{q_3^0}: \frac{q_4}{q_4^0}.$$

## 11. Die Tetraederkoordinaten als multiplizierte Teilungsverhältnisse.

Legt man durch die Kante  $\varepsilon_{23}$ , in der sich die Seitenflächen E, und E<sub>3</sub> des Koordinatentetraeders schneiden, eine Ebene E<sub>23</sub>, die den Winkel der beiden Seitenflächen in dem multiplizierten Sinusverhältnis:

(26) 
$$\mu_{28} = \frac{\kappa_2}{\kappa_0} \lambda_{28} = \frac{\kappa_2}{\kappa_0} \frac{\sin E_2 E_{28}}{\sin E_3 E_{28}}$$

teilt, so ist die Gleichung dieser teilt, so ist die Gleichung dieses Ebene nach § 42, (15) in laufenden Koordinaten x, y, z, t:

$$(27) X_2 - \mu_{23} X_3 = 0.$$

Geht die Ebene E2s durch einen gegebenen Punkt P = x, y, z, t, so ist durch diesen das Teilungsverhältnis bestimmt, nämlich:

(28) 
$$\mu_{28} = \frac{X_2}{X_2}$$
,

wo number in  $X_2$  and  $X_3$  anter wo number in  $U_2$  and  $U_3$  anter x, y, z, t nicht wie in (27) die lau- |u, v, w, s| nicht wie in (27) die

Nimmt man auf der Kante  $e_{28}$ , die die Eckpunkte  $E_2$  und  $E_3$  des verbindet, Koordinatentetraeders einen Punkt  $E_{23}$  an, der die Strecke der beiden Punkte in dem multiplizierten Streckenverhältnis:

$$(26') \ \mu_{23} = \frac{D_2}{D_3} \ \lambda_{23} = \frac{D_2}{D_3} \cdot \frac{E_2 E_{23}}{E_3 E_{23}}$$

Punktes nach § 46 (3) in laufenden Koordinaten u, v, w, s:

$$(27') U_2 - \mu_{23} U_3 = 0.$$

Liegt der Punkt  $E_{23}$  auf einer gegebenen Ebene  $\Pi = u, v, w, s$ so ist durch diese das Teilungsverhältnis bestimmt, nämlich:

(28') 
$$\mu_{23} = \frac{U_2}{U_3}$$
,

fenden, sondern die Koordinaten laufenden, sondern die Koordinaten

des gegebenen Punktes P verstanden | der gegebenen Ebene  $\Pi$  verstanden sind (Fig. 305a).

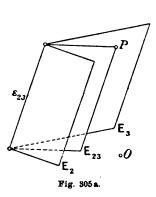

sind (Fig. 305b).

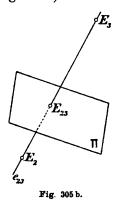

Dann folgt aber aus (28) und (28') mit Rücksicht auf (1) und (6):

(29) 
$$\mu_{23} = \frac{x_2}{x_3}.$$

Die sechs Verhältnisse der Tetraederkoordinaten des Punktes P sind multiplizierten Sinusverhältnisse, nach denen die Verbindungsebenen E, des Punktes mit den sechs Kanten  $\varepsilon_{hi}$  des Koordinatentetraeders die bezüglichen Kantenwinkel teilen:

$$(30) \quad \frac{x_h}{x_i} = \frac{x_h}{x_i} \frac{\sin \mathsf{E}_h \mathsf{E}_{hi}}{\sin \mathsf{E}_i \mathsf{E}_{hi}}.$$

$$(29') \mu_{23} = \frac{u_2}{u_2}.$$

Die sechs Verhältnisse der Tetraederkoordinaten der Ebene II sind die multiplizierten Teilungsverhältnisse, nach denen die Schnittpunkte  $E_{ki}$  der Ebene mit den sechs Kanten e<sub>hi</sub> des Koordinatentetraeders die bezüglichen Kantenlängen teilen (vgl. § 28, **13**):

$$(30') \qquad \frac{u_h}{u_i} = \frac{D_h}{D_i} \cdot \frac{E_h E_{hi}}{E_i E_{hi}}.$$

Die Lage des Punktes O (Fig. 305a) muß zur eindeutigen Bestimmung des Teilungsverhältnisses (28) angegeben sein, wie in § 57, 8.

Bei gegebenen Tetraederkoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  sind nach (30) die sechs Verhältnisse sin E, E, E, E, i und damit die sechs Ebenen E, i bestimmt. Schon solche drei von diesen sechs Ebenen, die durch drei in einer Seitenfläche des Tetraeders liegende Kanten gehen, bestimmen im allgemeinen als ihren Schnittpunkt den Punkt P. Daß die drei anderen Ebenen auch durch P gehen, folgt aus dem Transversalensatz § 55, (14), indem für die dortigen Konstanten  $p_i$  hier  $x_i : x_i$  genommen wird (i = 1, 2, 3, 4).

 ${f 12.}$  Die Tetraederkoordinaten als Doppelverhältnisse. multiplizierten Teilungsverhältnisse von § 57, 11 können als Doppel§ 57, 12. 311

verhältnisse gedeutet werden, wenn man Einheitspunkt und Einheitsebene (vgl. § 57, 9) benutzt.

Legt man durch die Kante ε<sub>23</sub> neben den Ebenen Ε<sub>2</sub> und Ε<sub>3</sub> eine dritte Ebene  $\mathsf{E}_{23}^{\ 0}$ , die die Kante  $\varepsilon_{23}$  mit dem Einheitspunkt  $E_0$  verbindet und dann eine vierte Ebene E23, die mit den drei anderen das Doppelverhältnis (Fig. 306a)

(31) 
$$\mu_{23} = (\mathsf{E}_2 \mathsf{E}_8 \mathsf{E}_{23} E_{23}^0) = \frac{\sin \mathsf{E}_2 \mathsf{E}_{23}}{\sin \mathsf{E}_5 \mathsf{E}_{23}} : \frac{\sin \mathsf{E}_2 \mathsf{E}_{23}}{\sin \mathsf{E}_5 \mathsf{E}_{23}}$$

bildet, so ist die Gleichung dieser vierten Ebene nach § 47, (23) in laufenden Koordinaten x, y, z, t:

$$\frac{X_2}{X_2^{\circ}} - \mu_{23} \frac{X_3}{X_2^{\circ}} = 0.$$

Geht die Ebene durch einen gegebenen Punkt P = x, y, z, t, so ist durch diesen das Doppelverhältnis bestimmt, und zwar:

(33) 
$$\mu_{23} = \frac{X_2}{X_4^0} : \frac{X_3}{X_4^0},$$

wo nunmehr in  $X_2$  und  $X_3$  unter x, y, z, t die Koordinaten des gegebenen Punktes P verstanden werden. Dann folgt aber aus (33)mit Hinblick auf (21):

$$\mu_{23} = \frac{x_2}{x_3} \,.$$

Es ergibt sich daher unter Zufügung des dualen Satzes (Fig. 306b):

Die sechs Verhältnisse der Tetraederkoordinaten des Punktes P sind ederkoordinaten der Ebene  $\Pi$  sind

Die sechs Verhältnisse der Tetra-

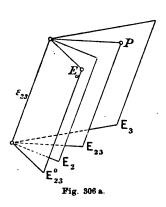

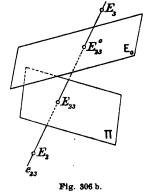

die Doppelverhältnisse, nach denen die Doppelverhältnisse, nach denen die Verbindungsebenen  $\mathsf{E}_{hi}$  und  $\mathsf{E}_{hi}^{\ 0}$  die Schnittpunkte  $E_{hi}$  und  $E_{hi}^{\ 0}$  der des Punktes P und des Einheits- Ebene  $\Pi$  und der Einheitsebene  $\mathsf{E}_0$ 

punktes  $E_0$  mit den Kanten  $E_h \times E_i$  mit den Kanten  $E_h E_i$  des Koordilichen Flächenwinkel teilen:

des Koordinatentetraeders die bezüg- natentetraeders die bezüglichen Kantenlängen teilen:

$$\begin{vmatrix} (35') & \{ u_h : u_i = \frac{E_h E_{hi}}{E_i E_{hi}} : \frac{E_h E_{hi}}{E_i E_{hi}} \\ & = (E_h E_i E_{hi} E_{hi}). \end{vmatrix}$$

Diese Definition der Tetraederkoordinaten setzt nur das Koordinatentetraeder mit Einheitspunkt und Einheitsebene voraus und ist vollkommen dual für Punkt und Ebene (vgl. § 28, 14).

### 13. Projektionen des laufenden Punktes aus einer Kante auf die Gegenkante.

Die vier durch die Kante  $\epsilon_{28}$  Die vier auf der Kante  $e_{28}$  liegehenden Ebenen (Fig. 306a)  $E_2$ , genden Punkte (Fig. 306b)  $E_2$ ,

 $E_3$ ,  $E_{28}$ ,  $E_{23}^{\ 0}$  schneiden die gegen- $E_8$ ,  $E_{28}$ ,  $E_{28}^{\ 0}$  seien mit der gegenüber-

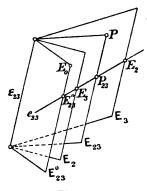

Fig. 307 a.

überliegende Kante  $e_{23}$  (Fig. 307a) liegenden Kante  $\epsilon_{23}$  (Fig. 307b) in den Punkten  $E_3$ ,  $E_2$ ,  $P_{23}$ ,  $E_{23}^0$  durch die Ebenen  $\mathsf{E}_3$ ,  $\mathsf{E}_2$ ,  $\mathsf{\Pi}_{23}$ ,  $\mathsf{E}_{23}^0$ Nach § 52, 4 und § 3, (19) ist verbunden. Nach § 52, 4 ist daher: daher:

$$(36) \begin{cases} \frac{x_2}{x_3} = (\mathsf{E}_2 \mathsf{E}_3 \mathsf{E}_{23} \mathsf{E}_{23}^{\ 0}) = \\ (E_3 E_2 P_{23} E_{23}^{\ 0}) = (E_2 E_3 E_{23}^{\ 0} P_{23}). \end{cases}$$

ederkoordinaten eines beliebigen Punk- ederkoordinaten einer beliebigen Ebene tes P, und bedeuten  $P_{23}$  und  $E_{23}^{\ 0}$  die  $|\Pi$ , und bedeuten  $\Pi_{23}$  und  $E_{23}^{\ 0}$  die Punkte, in denen die Verbindungs- Ebenen, die die Schnittpunkte E33

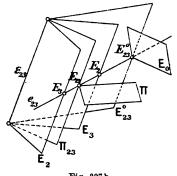

$$(36) \begin{cases} \frac{x_2}{x_3} = (\mathsf{E_2} \mathsf{E_3} \mathsf{E_{23}} \mathsf{E_{23}}) = \\ (E_3 E_2 P_{23} E_{23}^0) = (E_2 E_3 E_{23}^0 P_{23}). \end{cases} (36') \begin{cases} \frac{u_2}{u_3} = (E_2 E_3 E_{23} E_{23}^0) = \\ (\mathsf{E_3} \mathsf{E_2} \mathsf{\Pi_{23}} \mathsf{E_{23}}^0) = (\mathsf{E_2} \mathsf{E_3} \mathsf{E_{23}}^0 \mathsf{\Pi_{23}}). \end{cases}$$

Sind  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  die Tetra- Sind  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  die Tetraebenen  $E_{23}$  und  $E_{23}^{0}$  von P und  $E_{0}$  und  $E_{23}^{0}$  von  $\Pi$  und  $E_{0}$  auf der Kante mit der Kante  $\varepsilon_{28}$  die Gegenkante  $e_{28}$  |  $e_{28}$  mit der Gegenkante  $\varepsilon_{28}$  verbinden, schneiden, so sind  $x_2$ ,  $x_3$  zugleich so sind  $u_2$ ,  $u_3$  zugleich die Zweidie Zweieckskoordinaten des Punktes flachskoordinaten der Ebene Tigg an  $P_{23}$  auf der Kante  $e_{23}$  in bezug auf der Kante  $\epsilon_{23}$  in bezug auf das Kodas Koordinatenzweieck  $E_2E_8$  und ordinatenzweiflach  $E_2E_8$  und die Einden Einheitspunkt  $E_{23}^{0}$  (vgl. § 8, (4)). heitsebene  $E_{23}^{0}$  (vgl. § 56, (3)).

Für alle Punkte  $x_1, x_2, x_3, x_4$ auf einer durch die Kante  $\epsilon_{28}$  gehen- durch einen auf der Kante  $e_{28}$  liegenden Ebene ( $E_{23}$  in Fig. 307a) hat den Punkt ( $E_{23}$  in Fig. 307b) hat daher das Verhältnis der Koordinaten  $x_2$ ,  $x_3$  denselben Wert.

naten  $u_3$ ,  $u_3$  denselben Wert. 14. Punkte auf einer Kante und Ebenen durch eine Kante. Insbesondere gibt die Annahme  $P = P_{23}$  und  $\Pi = \Pi_{23}$  aus § 57, 13 die Sätze (vgl. § 28, 16):

Für einen Punkt  $0, x_2, x_3, 0$  auf der Kante  $e_{28}$  (vgl. § 57, 7) sind die beiden Tetraederkoordinaten  $x_2, x_3$ zugleich Zweieckskoordinaten in be-zugleich Zweiflachskoordinaten in zug auf das System  $E_2 E_3$ ,  $E_{23}^0$ . | bezug auf das System  $E_2 E_3$ ,  $E_{23}^0$ .

Für eine Ebene  $0, u_2, u_3, 0$  durch die Kante  $\varepsilon_{23}$  (vgl. § 57, 7) sind die beiden Tetraederkoordinaten u2, u3

Für alle Ebenen  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$ 

daher das Verhältnis der Koordi-

15. Projektion des laufenden Punktes aus einer Ecke auf die Gegenfläche.

Die vier durch die Kante  $\varepsilon_{98}$ gehenden Ebenen  $E_2$ ,  $E_8$ ,  $E_{23}$ ,  $E_{23}^0$ 

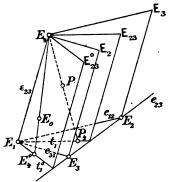

Fig. 308a.

schneiden die Ebene  $E_4 = E_1 E_2 E_3 | E_2, E_3, E_{23}, E_{23}$  mit der Ecke in einem perspektiven Strahlbüschel  $E_4 = E_1 \times E_2 \times E_3$  bilden einen zu  $e_{31}$ ,  $e_{12}$ ,  $t_1$ ,  $t_1^0$  (Fig. 308a.) Daher den vier Punkten perspektiven Stahlist nach § 52, 9:

Die Verbindungslinien der vier auf der Kante  $e_{23}$  liegenden Punkte

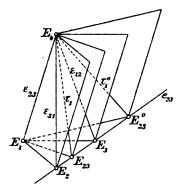

Fig. 308 b.

büschel  $\varepsilon_{31}$ ,  $\varepsilon_{12}$ ,  $\tau_1$ ,  $\tau_1^0$  (Fig. 308b).

$$(37) \begin{cases} x_2 \\ x_3 \end{cases} = (\mathsf{E}_2 \mathsf{E}_3 \mathsf{E}_{23} \mathsf{E}_{23}^{\ 0}) = \\ (e_{31} e_{12} t_1 t_1^{\ 0}).$$

und E4, also auch durch die Ver- und E4, also auch auf der Schnittbindungslinie  $E_4P$  geht, so geht linie  $E_4 \times \Pi$  liegt, so liegt er auch sie auch durch den Schnittpunkt auf der Verbindungsebene II. dieser  $P_4$  dieser Verbindungslinie mit der Schnittlinie mit der Ecke  $E_4$ . Die Ebene  $E_4$ . Der Punkt  $P_4$  liegt Ebene  $\Pi_4$  geht also auch durch also such auf  $t_1 = E_{23} \times E_4$ , so daß  $\tau_1 = E_{23}E_4$ , so daß  $\tau_1$  die Schnitt $t_1$  die Verbindungslinie von  $E_1$  mit

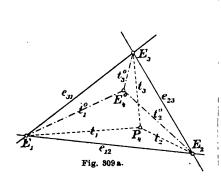

 $P_4$  ist. Ebenso ist  $t_1^0$  die Ver-'linie von  $E_1$  und  $\Pi_4$  ist. Ebenso mit E4.

Analoges wie für die Kante  $\varepsilon_{23}$  Fig. 307 b; 309 b). 1 gilt für die Kanten  $\epsilon_{s1}$  und  $\epsilon_{12}$ .

§ 28, 14:

Sind  $x_1, x_2, x_3, x_4$  die Tetra- § 56, 9: ederkoordinaten eines beliebigen Punktes P, und bedeuten P4 und E40 ederkoordinaten einer beliebigen Ebene (Fig. 309a) die Punkte, in denen II, und bedeuten II, und E, (Fig. die Verbindungslinien von P und E<sub>0</sub> 309b) die Ebenen, welche die Schnittmit der Ecke E, die Gegenebene E, linien von  $\Pi$  und E, in der Ebene schneiden, so sind  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  zu- $E_4$  mit der Gegenecke  $E_4$  verbinden,

Daher ist nach § 5, 3:

$$(37) \begin{cases} x_2 \\ x_3 \end{cases} = (\mathsf{E_2} \mathsf{E_3} \mathsf{E_{23}} \mathsf{E_{23}^0}) = \\ (e_{31} e_{12} t_1 t_1^0). \end{cases}$$
 
$$(37') \begin{cases} \frac{u_3}{u_3} = (E_2 E_3 E_{23} E_{23}^0) = \\ (\varepsilon_{31} \varepsilon_{12} \tau_1 \tau_1^0). \end{cases}$$

Da nun die Ebene  $E_{23}$  durch P Da nun der Punkt  $E_{23}$  auf  $\Pi$ 

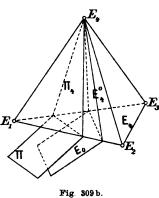

bindungslinie von  $E_1$  mit  $E_4^0$ , dem ist  $\tau_1^0$  die Schnittlinie von  $E_1$  mit Schnittpunkt der Geraden  $E_4E_0$   $\mid$   $E_4^0$ , der Verbindungsebene der Geraden  $E_4 \times E_0$  mit  $E_4$  (vgl. auch

Analoges wie für die Kante  $e_{23}$ Daher folgt mit Rücksicht auf gilt für die Kanten  $e_{31}$  und  $e_{12}$ . Daher folgt mit Rücksicht auf

Sind  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  die Tetragleich die Dreieckskoordinaten des so sind u1, u2, u3 zugleich die DreiPunktes  $P_4$  in bezug auf das Ko-|flachskoordinaten der Ebene  $\Pi_4$  in ordinatendreieck  $E_1 E_2 E_3$  und den bezug auf das Koordinatendreiflach Einheitspunkt  $E_4^0$ ; und nach § 56,  $\mathbf{10} \mid \mathsf{E_1} \mathsf{E_2} \mathsf{E_3}$  und die Einheitsebene  $\mathsf{E_4^0}$ ; die Dreiflachskoordinaten der Ver- und nach § 56, 10 die Dreiecksbindungslinie des Punktes P mit koordinaten der Schnittlinie der der Ecke  $E_4$  in bezug auf das Drei- Ebene  $\Pi$  mit der Ebene  $E_4$  in bekant  $e_{14}e_{24}e_{84}$  und den Einheitsstrahl  $E_4 E_0$ .

Für alle Punkte  $x_1, x_2, x_3, x_4$ nisse  $x_1: x_2: x_3$  dieselben Werte. nisse  $u_1: u_3: u_3$  dieselben Werte.

zug auf das Dreieck  $\varepsilon_{14} \varepsilon_{24} \varepsilon_{34}$  und den Einheitsstrahl  $E_4 \times E_0$ .

Für alle Ebenen  $u_1, u_2, u_3, u_4$ einer durch die Ecke E, gehenden durch eine in der Ebene E, liegende Geraden haben daher die Verhält-Gerade haben daher die Verhält-

16. Punkte in einer Seitenfläche und Ebenen durch eine **Ecke.** Mit den besonderen Annahmen  $P = P_4$  und  $\Pi = \Pi_4$  folgt aus § 57, **15**:

Für einen Punkt  $x_1, x_2, x_3, 0$ die drei Tetraederkoordinaten  $u_1, u_2, drei$  Tetraederkoordinaten  $u_1, u_2, u_3$ x<sub>3</sub> zugleich Dreieckskoordinaten im zugleich Dreiflachskoordinaten im System  $E_1 E_2 E_3$ ,  $E_4^0$ .

Für eine Ebene  $u_1, u_2, u_3, 0$  durch in der Ebene E4 (vgl. § 57, 7) sind die Ecke E4 (vgl. § 57, 7) sind die  $|System E_1E_2E_3, E_4^0|$ 

 Übergang von der Harmonikalebene auf die Harmonikale. Bringt man die Sätze von § 57, 15 und 16 mit der Gleichung (24), sowie mit § 28, (24) in Verbindung, so ergibt sich:

Durchläuft ein Punkt P die Verbindungslinie der Ecke  $E_{\star}$  mit einem beliebigen Punkt P, der Gegenfläche E, (Fig. 308a), so dreht sich die Harmonikalebene T des Punktes P um eine Gerade, die in der Ebene  $\mathsf{E_4}$  liegt und die Harmonikale des Punktes  $P_\mathtt{4}$  in bezug auf das Dreieck  $E_1 E_2 E_3$  ist.

# § 58. Gleichungen von Punkten und Ebenen in Tetraederkoordinaten.

1. Bedingung der vereinigten Lage. Beim Ubergang von den homogenen gemeinen Koordinaten x, y, z, t und u, v, w, s zu den Tetraederkoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  und  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  findet nach § 57 (5) die Beziehung statt:

(1) 
$$ux + vy + wz + s\dot{t} = u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4.$$

Mit Rücksicht auf § 47, 4 folgt daher die für den Zusammenhang zwischen Punkt- und Ebenenkoordinaten wesentliche Eigenschaft:

Ein Punkt und eine Ebene mit den Tetraederkoordinaten  $x_1, x_2,$ 

 $x_8$ ,  $x_4$  und  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  liegen immer dann und nur dann vereinigt, wenn:

$$(2) u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 + u_4 x_4 = 0.$$

2. Die Gleichungen der Ebene und des Punktes. Je nachdem man daher  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  als fest und  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  als veränderlich ansieht oder umgekehrt, ergeben sich die beiden Hauptsätze (§ 47, 3):

Sind  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  die Koordinaten einer Ebene, so ist:61)

 $(3) u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 + u_4 x_4 = 0$ die Gleichung der Ebene in laufenden Punktkoordinaten  $x_1, x_2, x_3, x_4$ .

Umgekehrt sind die Koeffizienten der Gleichung (3) einer Ebene stets zugleich deren Koordinaten.

Sind  $x_1, x_2, x_3, x_4$  die Koordinaten eines Punktes, so ist:71)

 $(3') x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 + x_4 u_4 = 0$ die Gleichung des Punktes in laufen-

den Ebenenkoordinaten  $u_1, u_2, u_3, u_4$ . Umgekehrt sind die Koeffizienten der Gleichung (3') eines Punktes stets zugleich dessen Koordinaten.

3. Verkürzte Gleichungen von Ebenen und Punkten. Koordinaten  $x_1, x_2, x_3, x_4 = 0, 0, 0, 1$  der Ecke  $E_4$  (vgl. § 57, (16)) genügen immer dann und nur dann der Gleichung (3), wenn  $u_4 = 0$ ist, also mit Zufügung des dualen Satzes (§ 40, (14); (15); § 47, (8)):

Eine Ebene geht immer dann Gleichung die Form hat:

$$(4) \quad u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0.$$

Ebenso folgt:

Eine Ebene geht immer dann und nur dann durch die Kante und nur dann auf der Kante ε14 =  $e_{14} = E_1 E_4$  des Koordinatentetra- $|E_1 \times E_4|$  des Koordinatentetraeders, eders, wenn ihre Gleichung die wenn seine Gleichung die Form hat: Form hat:

$$(5) u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0.$$

Ein Punkt liegt immer dann und nur dann durch die Ecke E4 und nur dann in der Ebene E4 dcs des Koordinatentetraeders, wenn ihre Koordinatentetraeders, wenn seine Gleichung die Form hat:

$$(4') \quad x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 = 0.$$

Ein Punkt liegt immer dann

(5) 
$$u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0.$$
  $(5')$   $x_2 u_2 + x_3 u_3 = 0.$ 

Hieran schließen sich unmittelbar in Übereinstimmung mit § 57, 13 die Bemerkungen:

Die Verbindungsebene eines beden Punktkoordinaten die Gleichung: koordinaten die Gleichung:

$$(6) x_2: x_3 = x_2^0: x_3^0.$$

Der Schnittpunkt einer beliebigen liebigen Punktes  $x_1^0$ ,  $x_2^0$ ,  $x_3^0$ ,  $x_4^0$  Ebene  $u_1^0$ ,  $u_2^0$ ,  $u_3^0$ ,  $u_4^0$  mit der Kante mit der Kante  $e_{14} = \varepsilon_{23}$  hat in laufen-  $|\varepsilon_{14}| = e_{23}$  hat in laufenden Ebenen-

$$(6') u_2: u_3 = u_2^0: u_3^0.$$

Die Gleichung der Seitenfläche Die Gleichung der Ecke  $E_{\nu}$ (k = 1, 2, 3, 4) ist: (7)

4. Identität zwischen den Gleichungen von zwei Ebenen oder Der Umstand, daß die Verhältnisse der vier Tetrazwei Punkten. ederkoordinaten einer Ebene oder eines Punktes in umkehrbar eindeutiger Beziehung mit der Ebene oder dem Punkte stehen (vgl. § 57, 2; 4) findet wiederum seinen Ausdruck in dem Satze (vgl. § 51, 1):

Die beiden Ebenen:

(8) 
$$\begin{cases} X = u_1 x_1 + u_2 x_2 \\ + u_3 x_3 + u_4 x_4 = 0, \\ X_1 = u_1^{(1)} x_1 + u_2^{(1)} x_2 \\ + u_3^{(1)} x_3 + u_4^{(1)} x_4 = 0 \end{cases}$$

$$(8') \begin{cases} U = x_1 u_1 + x_2 u_2 \\ + x_3 u_3 + x_4 u_4 = 0, \\ U_1 = x_1^{(1)} u_1 + x_2^{(1)} u_2 \\ + x_3^{(1)} u_3 + x_4^{(1)} u_4 = 0 \end{cases}$$

fallen immer dann und nur dann zusammen, wenn eine Identität von der Form:

(9) 
$$\lambda X + \lambda_1 X_1 = 0$$
 besteht.

Die beiden Punkte:

(8') 
$$\begin{cases} U = x_1 u_1 + x_2 u_2 \\ + x_3 u_3 + x_4 u_4 = 0, \\ U_1 = x_1^{(1)} u_1 + x_2^{(1)} u_2 \\ + x_2^{(1)} u_2 + x_2^{(1)} u_4 = 0 \end{cases}$$

fallen immer dann und nur dann zusammen, wenn eine Identität von der Form:

(9') 
$$\lambda U + \lambda_1 U_1 = 0$$
 besteht.

5. Unterdeterminanten aus den Koeffizienten der Gleichungen zweier Ebenen oder zweier Punkte. Dieselben Sätze können auch so ausgesprochen werden (§ 51, 2):

Die beiden Ebenen (8) fallen zusammen, wenn die Matrix der Koeffi-zusammen, wenn die Matrix der zienten verschwindet, also:

$$(10) \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ u_1^{(1)} & u_2^{(1)} & u_3^{(1)} & u_4^{(1)} \end{vmatrix} = 0.$$

Man könnte die Bedingungen (10) als die Gleichungen der Ebene  $u_{\lambda}^{(1)}$  in Ebenenkoordinaten  $u_{\lambda}$  bezeichnen, da sie mit (vgl. (14)):

(11) 
$$\varrho u_k = u_k^{(1)}, \quad k = 1, 2, 3, 4$$
 gleichbedeutend sind.

Ist die Bedingung (10) nicht erfüllt, so haben die beiden Ebenen (8) eine Gerade gemein und die Unterdeterminanten:

Die beiden Punkte (8') fallen Koeffizienten verschwindet, also:

(10') 
$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} \end{vmatrix} = 0.$$

Man könnte die Bedingungen (10') als die Gleichungen des Punktes  $x_k^{(1)}$  in Punktkoordinaten  $x_k$  bezeichnen, da sie mit:

(11') 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)}, k = 1, 2, 3, 4.$$
 gleichbedeutend sind.

Ist die Bedingung (10') nicht erfüllt, so haben die beiden Punkte (8') eine Verbindungslinie und die Unterdeterminanten:

$$q_{kl} = \begin{vmatrix} u_k & u_l \\ u_k^{(1)} & u_l^{(1)} \end{vmatrix} \qquad p_{kl} = \begin{vmatrix} x_k & x_l \\ x_k^{(1)} & x_l^{(1)} \end{vmatrix}$$

sind die Achsenkoordinaten der Ge-sind die Strahlenkoordinaten raden,

Linie,

auf die wir in § 59, 1 zurückkommen.

6. Identität zwischen den Gleichungen von drei Ebenen und drei Punkten. In derselben Weise wie in § 51, 3 gelten die Sätze:

Die drei Ebenen:

Die drei Punkte:

$$(12) \begin{cases} X = u_{1}x_{1} + u_{2}x_{2} \\ + u_{3}x_{3} + u_{4}x_{4} = 0, \\ X_{1} = u_{1}^{(1)}x_{1} + u_{2}^{(1)}x_{2} \\ + u_{3}^{(1)}x_{3} + u_{4}^{(1)}x_{4} = 0, \\ X_{2} = u_{1}^{(2)}x_{1} + u_{2}^{(2)}x_{3} \\ + u_{3}^{(2)}x_{3} + u_{4}^{(2)}x_{4} = 0 \end{cases}$$

$$(12') \begin{cases} U = x_{1}u_{1} + x_{2}u_{2} \\ + x_{3}u_{3} + x_{4}u_{4} = 0, \\ U_{1} = x_{1}^{(1)}u_{1} + x_{2}^{(1)}u_{2} \\ + x_{3}^{(1)}u_{3} + x_{4}^{(1)}u_{4} = 0, \\ U_{2} = x_{1}^{(2)}u_{1} + x_{2}^{(2)}u_{2} \\ + x_{3}^{(2)}u_{3} + x_{4}^{(2)}u_{4} = 0 \end{cases}$$

$$(12') \begin{cases} U = x_1 u_1 + x_2 u_2 \\ + x_3 u_3 + x_4 u_4 = 0, \\ U_1 = x_1^{(1)} u_1 + x_2^{(1)} u_2 \\ + x_3^{(1)} u_3 + x_4^{(1)} u_4 = 0, \\ U_2 = x_1^{(2)} u_1 + x_2^{(2)} u_2 \\ + x_3^{(3)} u_3 + x_4^{(2)} u_4 = 0 \end{cases}$$

gehen durch eine Gerade, wenn eine liegen auf einer Geraden, wenn eine Identität von der Form:

Identität von der Form:

(13) 
$$\lambda X + \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 = 0$$
 besteht.

(13')  $\lambda U + \lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 = 0$ besteht.

7. Unterdeterminanten aus den Koeffizienten der Gleichungen dreier Ebenen oder dreier Punkte. Dieselbe notwendige und hinreichende Bedingung kann wie in § 51, 4 in die Form gekleidet werden:

Die drei Ebenen (12) gehen durch eine Gerade, wenn die Matrix einer Geraden, wenn die Matrix der Koeffizienten verschwindet, also: der Koeffizienten verschwindet, also:

Die drei Punkte (12') liegen in

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ u_1^{(1)} & u_2^{(1)} & u_3^{(1)} & u_4^{(1)} \\ u_1^{(2)} & u_3^{(2)} & u_3^{(2)} & u_4^{(2)} \end{vmatrix} = 0. \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & x_4^{(3)} \end{vmatrix} = 0.$$

Bei gegebenen  $u_{\nu}^{(1)}$  und  $u_{\nu}^{(2)}$  ist (14) die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die veränderliche Ebene u durch die Schnittlinie der gegebenen geht oder:

Die Bedingungen (14) sind zugleich die Gleichungen der Schnitt-gleich die Gleichungen der Verbinlinie der beiden Ebenen  $u_k^{(1)}$  und  $u_k^{(2)}$  dungslinie der beiden Punkte  $x_k^{(1)}$ in laufenden Ebenenkoordinaten  $u_k$  und  $x_k$  in laufenden Punktkoordi-(vgl. § 59, (12)).

Ist die Bedingung (14) nicht

Die Bedingungen (14') sind zunaten  $x_{k}$  (vgl. § 59, (10)).

Ist die Bedingung (14') nicht

erfüllt, so haben die drei Ebenen erfüllt, so haben die drei Punkte (12) einen Punkt gemein, und die (12') eine Ebene gemein, und die dreireihigen Unterdeterminanten der | dreireihigen Unterdeterminanten der Matrix sind dessen Koordinaten.

Matrix sind deren Koordinaten.

8. Gleichung des Ebenenbüschels oder der Punktreihe. die Identität (13) knüpft sich wiederum die Darstellung des Ebenenbüschels. Die grundlegende Beziehung (1) gibt auf zwei Ebenen mit den beiderseitigen Koordinaten  $u_1$ ,  $v_1$ ,  $w_1$ ,  $s_1$ ;  $u_1^{(1)}$ ,  $u_2^{(1)}$ ,  $u_3^{(1)}$ ,  $u_4^{(1)}$  und  $u_2$ ,  $v_2$ ,  $w_2$ ,  $s_2$ ;  $u_1^{(2)}$ ,  $u_2^{(2)}$ ,  $u_3^{(2)}$ ,  $u_4^{(3)}$  angewendet:

$$(15) \begin{cases} u_1x + v_1y + w_1z + s_1t = u_1^{(1)}x_1 + u_2^{(1)}x_2 + u_3^{(1)}x_3 + u_4^{(1)}x_4 \\ u_2x + v_2y + w_2z + s_2t = u_1^{(2)}x_1 + u_2^{(2)}x_2 + u_3^{(2)}x_3 + u_4^{(2)}x_4; \end{cases}$$

damit aber folgt auch die Übertragung der Sätze § 47, 11 auf Tetraederkoordinaten:

$$Sind: ^{69}$$
)

$$(16) X_1 = 0, X_2 = 0$$

laufenden Ebene  $\Pi$  des Büschels: den Punktes P der Punktreihe:

(17) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0;$$

hier ist  $x_1^0, x_2^0, x_3^0, x_4^0$  ein zur Be- hier ist  $u_1^0, u_2^0, u_3^0, u_4^0$  eine zur

(18) 
$$\mu = (\Gamma_1 \Gamma_2 \Pi \Gamma_0).$$

Sind: 74)

$$(16') U_1 = 0, U_2 = 0$$

in (12) die Gleichungen der beiden $\,|\,$  in  $(12')\,$  die Gleichungen der beiden Grundebenen  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$  eines Ebenen- Grundpunkte  $G_1$ ,  $G_2$  einer Punktbüschels, so ist die Gleichung der reihe, so ist die Gleichung des laufen-

(17') 
$$\frac{U_1}{U_1^0} - \mu \frac{U_2}{U_2^0} = 0;$$

stimmung der Einheitsebene  $arGamma_{f 0}$  ge-ertBestimmung des Einheistpunktes  $G_{f 0}$ gebener Punkt, sind  $X_1^0$ ,  $X_2^0$  die gegebene Ebene, sind  $U_1^0$ ,  $U_2^0$  die für ihn gebildeten Ausdrücke  $X_{ exttt{i}},\,X_{ exttt{2}},|$  für ihn gebildeten Ausdrücke  $U_{ exttt{i}},\,U_{ exttt{2}},$ und bedeutet μ das Doppelverhältnis: und bedeutet μ das Doppelverhältnis:

$$(18') \mu = (G_1 G_2 P G_0).$$

Die Gleichung (17) enthält entsprechend § 47, 11 von den in ihr vorkommenden Tetraederkoordinaten je nur die Verhältnisse.

Schreibt man (17) und (17') in der kürzeren Form:

(19) 
$$X_1 - \mu X_2 = 0,$$
  $|(19') U_1 - \mu U_2 = 0,$ 

so ist  $\mu$  schlechthin das multiplizierte Teilungsverhältnis, nach dem die Ebene  $\Pi$  den Winkel von  $\Gamma_1$  und  $\Gamma_2$  und der Punkt P die Strecke  $G_1G_2$  teilt:

9. Parameterdarstellung des Ebenenbüschels und der Punktreihe. Im Anschluß an (19) und (19') ergibt sich dann nach § 58, 2: Sind  $u_k^{(1)}$  und  $u_k^{(2)}$  (k=1,2,3,4) | Sind  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  (k=1,2,3,4) die Koordinaten der beiden Grund- die Koordinaten der beiden Grundebenen eines Ebenenbüschels, so sind punkte einer Punktreihe, so sind die Koordinaten der laufenden Fbene die Koordinaten des laufenden Punkdes Büschels mit einem Proportio- tes der Reihe mit einem Proportionalitätsfaktor o in der Form dar- nalitätsfaktor o in der Form darstellbar:80)

(20) 
$$\varrho u_k = u_k^{(1)} - \mu u_k^{(2)}.$$

stellbar:

$$(20') \quad \varrho x_{k} = x_{k}^{(1)} - \mu x_{k}^{(2)}.$$

Durch Elimination von  $\varrho$  und  $\mu$  ergeben sich wieder die Bedingungen (14) und (14').

10. Identität swischen den Gleichungen von vier Ebenen oder vier Punkten. Wie in § 51, 6 folgt wiederum:

Die vier Ebenen:

$$(21) \begin{cases} X = u_{1}x_{1} + u_{2}x_{2} + u_{3}x_{3} \\ + u_{4}x_{4} = 0, \\ X_{1} = u_{1}^{(1)}x_{1} + u_{2}^{(1)}x_{2} + u_{3}^{(1)}x_{3} \\ + u_{4}^{(1)}x_{4} = 0, \\ X_{2} = u_{1}^{(2)}x_{1} + u_{2}^{(2)}x_{2} + u_{3}^{(2)}x_{2} \\ + u_{4}^{(2)}x_{4} = 0, \\ X_{3} = u_{1}^{(3)}x_{1} + u_{2}^{(3)}x_{2} + u_{3}^{(3)}x_{3} \\ + u_{4}^{(3)}x_{4} = 0 \end{cases}$$

$$(21') \begin{cases} U = x_{1}u_{1} + x_{2}u_{2} + x_{3}u_{3} \\ + x_{4}u_{4} = 0, \\ U_{1} = x_{1}^{(1)}u_{1} + x_{2}^{(1)}u_{2} + x_{3}^{(1)}u_{3} \\ + x_{4}^{(1)}u_{4} = 0, \\ U_{2} = x_{1}^{(2)}u_{1} + x_{2}^{(2)}u_{2} + x_{3}^{(2)}u_{3} \\ + x_{4}^{(2)}u_{4} = 0, \\ U_{3} = x_{1}^{(3)}u_{1} + x_{2}^{(3)}u_{2} + x_{3}^{(3)}u_{3} \\ + x_{4}^{(2)}u_{4} = 0 \end{cases}$$

gehen durch einen Punkt, wenn eine liegen in einer Ebene, wenn eine Identität von der Form:

(22) 
$$\begin{cases} \lambda X + \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 \\ + \lambda_3 X_3 = 0 \end{cases}$$
besteht.

Die vier Punkte:

$$(21') \begin{cases} U = x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 \\ + x_4 u_4 = 0, \\ U_1 = x_1^{(1)} u_1 + x_2^{(1)} u_2 + x_3^{(1)} u_3 \\ + x_4^{(1)} u_4 = 0, \\ U_2 = x_1^{(2)} u_1 + x_2^{(2)} u_2 + x_3^{(2)} u_3 \\ + x_4^{(2)} u_4 = 0, \\ U_3 = x_1^{(3)} u_1 + x_2^{(8)} u_2 + x_3^{(8)} u_3 \\ + x_4^{(3)} u_4 = 0 \end{cases}$$

Identität von der Form:

$$\begin{vmatrix} (22') & \begin{cases} \lambda U + \lambda_1 U_1 + \lambda_2 U_2 \\ + \lambda_3 U_3 = 0 \end{cases}$$
 besteht.

11. Die Determinante der Koeffizienten der Gleichungen von vier Ebenen oder vier Punkten. Dieselbe notwendige und hin reichende Bedingung kann auch in die Form gekleidet werden (§ 51, 5):

Die vier Ebenen (21) gehen durch

Die vier Punkte (21') liegen in einen Punkt, wenn die Determinante einer Ebene, wenn die Determinante der Koeffizienten verschwindet, also: der Koeffizienten verschwindet also:

$$(23) \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ u_1^{(1)} & u_2^{(1)} & u_3^{(1)} & u_4^{(1)} \\ u_1^{(2)} & u_2^{(2)} & u_3^{(3)} & u_4^{(2)} \\ u_1^{(3)} & u_2^{(3)} & u_3^{(3)} & u_4^{(3)} \end{vmatrix} = 0. \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & x_4^{(2)} \\ x_1^{(3)} & x_2^{(3)} & x_3^{(5)} & x_4^{(5)} \end{vmatrix} = 0.$$

Dies ist zugleich die Gleichung Dies ist zugleich die Gleichung des Schnittpunktes der drei Ebenen der Verbindungsebene der drei Punkte  $u_k^{(1)}, u_k^{(2)}, u_k^{(8)}$  in laufenden Ebenen- $|x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, x_k^{(8)}|$  in laufenden Punktkoordinaten u<sub>r</sub>.  $||koordinaten||x_{k}$ 

12. Gleichungen des Bündels und Feldes. Aus den Identitäten (15) folgt ferner nach § 56, (25); (25') unter Hinzufügung der dualen Sätze (vgl. § 53, 1; 2):

Sind:

Sind:
$$(24) \ X_1 = 0, \ X_2 = 0, \ X_3 = 0$$

$$(24) \ U_1 = 0, \ U_2 = 0, \ U_3 = 0$$
in (21) die Gleichungen der drei in (21') die Gleichungen der drei Grundebenen  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$  eines Ebenenbündels, so ist die Gleichung der laufenden Ebene  $\Pi$  des Bündels:
$$(24) \ U_1 = 0, \ U_2 = 0, \ U_3 = 0$$
in (21') die Gleichungen der drei Grundpunkte eines Punktfeldes, so ist die Gleichung des laufenden Punktes des Feldes:

(25) 
$$\mu_1 \frac{X_1}{X_1^0} + \mu_2 \frac{X_2}{X_2^0} + \mu_3 \frac{X_3}{X_3^0} = 0$$
, (25')  $\mu_1 \frac{U_1}{U_1^0} + \mu_2 \frac{U_2}{U_3^0} + \mu_3 \frac{U_3}{U_3^0} = 0$ ,

und sind die Gleichungen des laufen- und sind die Gleichungen des laufenden Strahles p des Bündels:

$$(26) \ \frac{X_1}{X_1^0} : \frac{X_2}{X_2^0} : \frac{X_3}{X_3^0} = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3.$$

Hier ist  $x_1^0$ ,  $x_2^0$ ,  $x_3^0$ ,  $x_4^0$  ein (vgl. (17) und (18)).

$$(24') U_1 = 0, U_2 = 0, U_3 = 0$$

Punktes des Feldes:

$$(25') \ \mu_1 \frac{U_1}{U_1^0} + \mu_2 \frac{U_2}{U_2^0} + \mu_3 \frac{U_3}{U_3^0} = 0,$$

den Strahles p im Felde:

$$(26) \ \frac{X_1}{X_{\bullet}^{0}} : \frac{X_2}{X_{\bullet}^{0}} : \frac{X_3}{X_{\bullet}^{0}} = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3. \ \ (26') \ \frac{U_1}{U_{\bullet}^{0}} : \frac{U_3}{U_{\bullet}^{0}} : \frac{U_3}{U_{\bullet}^{0}} = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3.$$

Hierbei ist  $u_1^0, u_2^0, u_3^0, u_4^0$  eine zur Bestimmung des Einheitsstrahles | zur Bestimmung des Einheitsstrahles  $g_0$  im Bündel gegebener Punkt, und  $g_0$  gegebene Ebene, und haben die haben die Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  und Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  und  $\nu_1$ ,  $\nu_2$ ,  $\nu_3$  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  die Bedeutung der in die Bedeutung der in § 28, 14 als § 56, 9 als Doppelverhältnisse defi- Doppelverhältnisse definierten Dreinierten Dreiflachskoordinaten  $u_1$ , eckskoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  und  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  und  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  im Bündel  $u_2$ ,  $u_3$  in der Ebene (vgl. (17') und

Kommt es auf einen konstanten Faktor der Parameter nicht an, so kann man die Gleichungen (25) und (26) in der einfacheren Form schreiben:

(27) 
$$\mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 = 0$$
,  
(28)  $X_1 : X_2 : X_3 = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3$ .  $|(27') \mu_1 U_1 + \mu_2 U_2 + \mu_3 U_3 = 0$ ,  
(28)  $U_1 : U_2 : U_3 = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3$ .

13. Parameterdarstellung des Bündels und Feldes. Aus (27) und (27') folgt dann wie in § 58, 9:107)

Sind  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$ ,  $u_k^{(3)}$  die Ko- Sind  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  (k=1, 1, 1)ordinaten der drei Grundebenen eines 2, 3, 4) die Koordinaten der drei Ebenenbündels, so sind die Koordi- Grundpunkte eines ebenen Feldes,

naten der laufenden Ebene des Bün- so sind die Koordinaten des laufen-

dels von der Form:

den Punktes des Feldes von der Form:

Ist eine Gerade als Verbindungs-

 $p_{i} = -p_{i} = x_{i}^{(1)} x_{i}^{(2)} - x_{i}^{(1)} x_{i}^{(2)}$ 

(29) 
$$\begin{cases} \varrho u_k = \mu_1 u_k^{(1)} + \mu_2 u_k^{(2)} \\ + \mu_3 u_k^{(3)}. \end{cases} (29') \begin{cases} \varrho x_k = \mu_1 x_k^{(1)} + \mu_2 x_k^{(2)} \\ + \mu_3 x_k^{(3)}. \end{cases}$$

### § 59. Die Tetraederkoordinaten der geraden Linie.

1. Definition der Achsen- und Strahlenkoordinaten. Mit derselben Begründung, die in § 48, 1; 2 gegeben wurde, sprechen wir auch mit bezug auf ein Koordinatentetraeder die schon § 58, 5 erwähnte Definition aus: 108)

Ist eine Gerade als Schnittlinie zweier Ebenen  $u_1^{(1)}$ ,  $u_2^{(1)}$ ,  $u_3^{(1)}$ ,  $u_4^{(1)}$  linie zweier Punkte  $x_1^{(1)}$ ,  $x_2^{(1)}$ ,  $x_3^{(1)}$ und  $u_1^{(2)}, u_2^{(2)}, u_3^{(2)}, u_4^{(2)}$  gegeben, so  $x_4^{(1)}$  und  $x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)}, x_4^{(2)}$  gegeben, verstehen wir unter den Achsen- so verstehen wir unter den Strahlenkoordinaten der Geraden die sechs koordinaten der Geraden die sechs Größen:

Größen:  $\begin{cases} q_{23} = u_2^{(1)}u_3^{(2)} - u_3^{(1)}u_2^{(2)}, \\ q_{31} = u_5^{(1)}u_1^{(2)} - u_1^{(1)}u_3^{(2)}, \\ q_{12} = u_1^{(1)}u_2^{(2)} - u_2^{(1)}u_1^{(2)}, \\ q_{14} = u_1^{(1)}u_4^{(2)} - u_4^{(1)}u_2^{(2)}, \\ q_{24} = u_2^{(1)}u_4^{(2)} - u_4^{(1)}u_2^{(2)}, \\ q_{34} = u_3^{(1)}u_4^{(2)} - u_4^{(1)}u_3^{(2)}, \\ q_{kl} = -q_{lk} = u_k^{(1)}u_l^{(2)} - u_l^{(1)}u_k^{(2)}. \end{cases}$   $(1') \begin{cases} p_{23} = x_2^{(1)}x_3^{(2)} - x_5^{(1)}x_2^{(2)}, \\ p_{31} = x_3^{(1)}x_1^{(2)} - x_2^{(1)}x_3^{(2)}, \\ p_{12} = x_1^{(1)}x_2^{(2)} - x_2^{(1)}x_1^{(2)}, \\ p_{14} = x_1^{(1)}x_4^{(2)} - x_4^{(1)}x_1^{(2)}, \\ p_{24} = x_2^{(1)}x_4^{(2)} - x_4^{(1)}x_2^{(2)}, \\ p_{34} = x_3^{(1)}x_4^{(2)} - x_4^{(1)}x_3^{(2)}, \\ p_{4l} = -p_{lk} = x_k^{(1)}x_l^{(2)} - x_l^{(1)}x_l^{(2)}, \end{cases}$ 

Wir wenden neben der Bezeichnung mit zwei Indizes  $q_{kl}$  und  $p_{kl}$ die Bezeichnung mit einem Index in dem Sinne an, daß wir die sechs Variationen ohne Wiederholung:

$$(2)$$
  $23$   $31$   $12$   $14$   $24$   $34$ 

mit laufenden Nummern:

bezeichnen, also z. B.  $q_{31}=q_2$ ,  $p_{14}=p_4$ . Mit k und  $\bar{k}$  bezeichnen wir die Nummern komplementärer Variationen, die zusammen alle vier Zahlen 1, 2, 3, 4 enthalten; z. B. für k = 3,  $\bar{k} = 6$  (§ 57, 7).

2. Die Identität zwischen den sechs Koordinaten der Linie. Wie in § 48, 3 folgt auch jetzt:

Zwischen den sechs Achsen-Zwischen den sechs Strahlenkoordinaten einer Geraden besteht koordinaten einer Geraden besteht die Identität:

(4) 
$$\begin{cases} Q = q_{23}q_{14} + q_{31}q_{24} \\ + q_{12}q_{34} = 0 \end{cases}$$
 oder

are Identitat:
$$(4) \begin{cases} Q = q_{23}q_{14} + q_{81}q_{24} \\ + q_{12}q_{34} = 0 \end{cases}$$

$$(4') \begin{cases} P = p_{23}p_{14} + p_{81}p_{24} \\ + p_{12}p_{34} = 0 \end{cases}$$
oder

(5) 
$$Q = q_1 q_4 + q_2 q_5 + q_3 q_6 = 0.$$

$$(5') P = p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_3 p_6 = 0.$$

Umgekehrt sind sechs Größen, die durch solche Relation verbunden sind, die Koordinaten einer Geraden.

- 3. Beziehung zwischen den Achsen- und Strahlenkoordinaten derselben Geraden. Zwischen Achsen- und Strahlenkoordinaten derselben Geraden besteht wie in § 48, (10) die Proportion: 104)
- (6) $q_{28}:q_{31}:q_{12}:q_{14}:q_{24}:q_{84}=p_{14}:p_{24}:p_{34}:p_{23}:p_{31}:p_{12}$ oder

$$(7) q_1:q_2:q_3:q_4:q_5:q_6=p_4:p_5:p_6:p_1:p_2:p_3.$$

Mit der in § 59, 1 eingeführten Bezeichnung können wir statt (7) mit einem Proportionalitätsfaktor o schreiben:

(8) 
$$\varrho \cdot q_k = p_{\bar{k}}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

4. Die Hauptgleichungen einer durch ihre Koordinaten gegegebenen Geraden in Punkt- und Ebenenkoordinaten. Wie in § 48, 8 ergibt sich:

Hat eine Gerade die Strahlenkoordinaten  $p_k$  und  $q_k$ , so sind die Gleichungen der Geraden in Punktkoordinaten (die Gleichungen ihrer Verbindungsebenen mit den vier Ecken E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>, E<sub>4</sub> des Koordinatentetraeders):

$$(9) \left\{ \begin{array}{l} q_{3}x_{2}-q_{2}x_{3}+q_{4}x_{4}=0, \\ q_{1}x_{3}-q_{5}x_{1}+q_{5}x_{4}=0, \\ q_{2}x_{1}-q_{1}x_{2}+q_{6}x_{4}=0, \\ -q_{4}x_{1}-q_{5}x_{2}-q_{6}x_{3}=0, \end{array} \right. \text{ oder } (10) \left\{ \begin{array}{l} p_{6}x_{2}-p_{5}x_{3}+p_{1}x_{4}=0, \\ p_{4}x_{3}-p_{6}x_{1}+p_{2}x_{4}=0, \\ p_{5}x_{1}-p_{4}x_{2}+p_{3}x_{4}=0, \\ -p_{1}x_{1}-p_{2}x_{2}-p_{3}x_{3}=0, \end{array} \right.$$

und die Gleichungen der Geraden in Ebenenkoordinaten (die Gleichungen ihrer Schnittpunkte mit den vier Ebenen  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$  des Koordinatentetraeders):

$$(11) \left\{ \begin{array}{l} p_3 u_2 - p_2 u_3 + p_4 u_4 = 0, \\ p_1 u_3 - p_3 u_1 + p_5 u_4 = 0, \\ p_2 u_1 - p_1 u_2 + p_6 u_4 = 0, \\ - p_4 u_1 - p_5 u_2 - p_6 u_3 = 0, \end{array} \right. \quad \text{oder} \quad (12) \left\{ \begin{array}{l} q_6 u_2 - q_5 u_3 + q_1 u_4 = 0, \\ q_4 u_3 - q_6 u_1 + q_2 u_4 = 0, \\ q_5 u_1 - q_4 u_2 + q_3 u_4 = 0, \\ - q_1 u_1 - q_2 u_2 - q_2 u_3 = 0. \end{array} \right.$$

Die Gleichungen (10) und (12) sind die entwickelte Form der Gleichungen § 58, (14') und (14).

Die Koordinaten  $u_1, u_2, u_3, u_4$ der Verbindungsebenen der Geraden | der Schnittpunkte der Geraden mit mit den vier Ecken sind daher:

Die Koordinaten  $x_1, x_2, x_3, x_4$ den vier Seitenflächen sind daher:

$$(13) \begin{cases} 0: q_{3}:-q_{2}:q_{4}, \\ -q_{5}: 0: q_{1}:q_{5}, \\ q_{2}:-q_{1}: 0:q_{6}, \\ -q_{4}:-q_{5}:-q_{6}:0. \end{cases} (13') \begin{cases} 0: p_{5}:-p_{2}:p_{4}, \\ -p_{8}: 0: p_{1}:p_{5}, \\ p_{2}:-p_{1}: 0:p_{6}, \\ -p_{4}:-p_{5}:-p_{6}:0. \end{cases}$$

5. Abhängigkeit der vier Gleichungen (9) oder (11). Die Determinanten der vier Ebenen (9) oder (13), bezüglich der vier Punkte (11) oder (13') sind mit Rücksicht auf (5) und (5'):

$$\begin{vmatrix} 0 & q_3 - q_2 & q_4 \\ -q_3 & 0 & q_1 & q_5 \\ q_2 - q_1 & 0 & q_6 \\ -q_4 - q_5 - q_6 & 0 \end{vmatrix} = (q_1 q_4 + q_2 q_5 + q_3 q_6)^2 = 0.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & p_3 - p_2 & p_4 \\ -p_3 & 0 & p_1 & p_5 \\ p_2 - p_1 & 0 & p_6 \\ -p_4 - p_5 - p_6 & 0 \end{vmatrix} = (p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_3 p_6)^2 = 0$$

Bei einer schiefen Determinante vierten Grades, die verschwindet, sind aber stets auch alle Unterdeterminanten dritten Grades Null. (Anm. 1, IV, 7.) Daher folgt (§ 48, 4):

Jedes der vier Systeme von vier Gleichungen (9) bis (12) zählt, wenn die pk und qk gegebene Linienkoordinaten sind, nur für zwei unabhängige Gleichungen.

6. Vereinigte Lage einer Geraden mit einer Ebene oder einem Punkt (vgl. § 58, (2)).

Die Gleichungen (9) und (10) Die Gleichungen (11) und (12) sind zugleich die Bedingungen der sind zugleich die Bedingungen der vereinigten Lage des Punktes x, und vereinigten Lage der Ebene u, mit der Geraden  $p_k$ ,  $q_k$ .

der Geraden  $p_{i}$ ,  $q_{i}$ .

7. Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene, Verbindungsebene mit einem Punkt. Wie in § 48, 11 folgt:

Der Schnittpunkt der Ebene u. | Die Verbindungsebene des Punkmit der Geraden  $q_k$  hat die Koordi- tes  $x_k$  mit der Geraden  $p_k$  hat die naten: Koordinaten:

$$(14) \begin{cases} \varrho x_1 = q_6 u_2 - q_5 u_3 + q_1 u_4, \\ \varrho x_2 = q_4 u_3 - q_6 u_1 + q_2 u_4, \\ \varrho x_3 = q_5 u_1 - q_4 u_2 + q_3 u_4, \\ \varrho x_4 = -q_1 u_1 - q_2 u_2 - q_3 u_3. \end{cases} (14') \begin{cases} \varrho u_1 = p_6 x_2 - p_5 x_3 + p_1 x_4, \\ \varrho u_2 = p_4 x_3 - p_6 x_1 + p_2 x_4, \\ \varrho u_3 = p_5 x_1 - p_4 x_2 + p_3 x_4, \\ \varrho u_4 = -p_1 x_1 - p_2 x_2 - p_3 x_3. \end{cases}$$

Der Schnittpunkt wird unbebestimmt, wenn mit (12) Gerade bestimmt, wenn mit (10) Gerade und Ebene vereinigt liegen.

Die Verbindungsebene wird unund Punkt vereinigt liegen.

8. Vereinigte Lage zweier Geraden. Wie in § 48, 12 gilt der Satz (vgl. § 59, (8)):

Die Bedingung der vereinigten Lage zweier Geraden mit den Koordinaten  $p_k$ ,  $q_k$  und  $p'_k$ ,  $q'_k$  (die Bedingung, da $\beta$  sie sich schneiden), lautet:

(15) 
$$\begin{cases} \sum_{1}^{6} p_{k} q_{k}' = 0 & oder & \sum_{1}^{6} q_{k} p_{k}' = 0 & oder \\ \sum_{1}^{6} p_{k} p_{\overline{k}}' = 0 & oder & \sum_{1}^{6} q_{k} q_{\overline{k}}' = 0. \end{cases}$$

9. Projektion einer Geraden aus einer Ecke des Koordinatentetraeders auf die Gegenfläche.

Eine Gerade sei durch zwei Punkte  $P_1 = x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, x_3^{(1)}, x_4^{(1)}$  Ebenen  $\Pi_1 = u_1^{(1)}, u_3^{(1)}, u_3^{(1)}, u_4^{(1)}$ 

Eine Gerade sei durch zwei und  $P_2 = x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)}, x_4^{(2)}$  ge- und  $\Pi_2 = u_1^{(2)}, u_2^{(2)}, u_3^{(2)}, u_4^{(2)}$  ge-

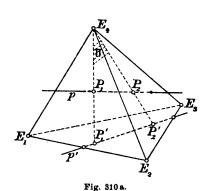

geben, so daß ihre Strahlenkoordi- geben, so daß ihre Achsenkoordinaten  $p_k$  die Unterdeterminanten der Matrix:

$$\begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & x_4^{(2)} \end{vmatrix}$$

sind. Die Schnittlinie p' der Ebene sind. Die Verbindungslinie q' des  $\Pi = E_4 P_1 P_2$  mit der Ebene  $E_4$  Punktes  $P = E_4 \times \Pi_1 \times \Pi_2$  (vgl.

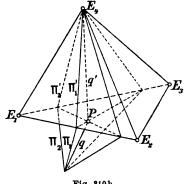

Fig. 310b.

naten  $q_k$  die Unterdeterminanten der Matrix:

$$\begin{vmatrix} u_1^{(1)} & u_2^{(1)} & u_3^{(1)} & u_4^{(1)} \\ u_1^{(2)} & u_3^{(2)} & u_3^{(2)} & u_4^{(2)} \end{vmatrix}$$

(die Projektion der Geraden p aus Fig. 310b) ist dann die Schnitt-

 $E_4$ auf  $E_4$ , Fig. 310a) ist dann die Ver- | linie der Ebenen  $\Pi_1' = u_1^{(1)}, u_2^{(1)}$ koordinaten sind die Unterdeterminanten der Matrix:

$$(16) \quad \begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & 0 \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & 0 \end{vmatrix}.$$

Es folgt daher mit Rücksicht auf § 29, (10'):

Von den sechs Strahlenkoordinaten p, einer beliebigen Geraden p in bezug auf das Tetraeder  $E_1E_2E_3E_4$ sind  $p_1, p_2, p_3$  zugleich die Dreieckskoordinaten  $u_1, u_2, u_3$  derjenigen Geaus  $E_{4}$  auf  $E_{4}$ ).

Für alle Strahlen p einer durch die Ecke  $E_{\star}$  gehenden Ebene  $\Pi$  haben in der Ebene  $E_{\star}$  liegenden Punkt daher die Verhältnisse  $p_1:p_2:p_3\,|\,P$  haben daher die Verhältnisse dieselben Werte.

10. Gerade in einer Ebene oder durch eine Ecke des Koordinatentetraeders. Mit der besonderen Annahme p = p' und q = q'folgt aus § 59, 9 mit Berücksichtigung von (16) und (16'):

Für eine Gerade p, in der Ebene sind  $(\S 49, 3; 4)$ .

Die Gleichungen der Geraden sind dann nach (10) in Punktkoordinaten des Raumes:

(17) 
$$\begin{cases} x_4 = 0, \\ p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 = 0 \end{cases}$$
 und nach (11) in Ebenenkoordinaten: und nach (9) in Punktkoordinaten: naten:

(18) 
$$\left\{ \begin{array}{c} u_1: u_2: u_8 = p_1: p_2: p_3 = \\ p_{28}: p_{81}: p_{12}. \end{array} \right.$$

bindungslinie der Punkte  $P_1' = x_1^{(1)}, |u_3^{(1)}, 0|$  und  $\Pi_2' = u_1^{(2)}, u_2^{(2)}, u_3^{(2)}, 0$  $x_2^{(1)}$ ,  $x_3^{(1)}$ , 0 und  $P_2' = x_1^{(2)}$ ,  $x_2^{(2)}$ , (vgl. § 57, 16); ihre Achsenkoordi $x_3^{(2)}$ , 0 (vgl. § 57, 16); ihre Strahlen- naten sind die Unterdeterminanten der Matrix:

$$(16') \quad \begin{vmatrix} u_1^{(1)} & u_2^{(1)} & u_3^{(1)} & 0 \\ u_1^{(2)} & u_2^{(2)} & u_3^{(2)} & 0 \end{vmatrix}.$$

Es folgt daher mit Rücksicht auf § 56, (16):

Von den sechs Achsenkoordinaten  $q_k$  einer beliebigen Geraden q in bezug auf das Tetraeder E, E, E, E, sind  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$  zugleich die Dreiflachskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  derjenigen raden p', in der die Ebene  $E_4p$  die Geraden q', welche den Schnittpunkt Ebene  $\mathsf{E}_{lacklet}$  schneidet (der Projektion  $|\mathsf{E}_{lacklet} \times q|$  mit der Ecke  $E_{lacklet}$  verbindet.

> Für alle Strahlen  $q_k$  durch einen  $q_1:q_2:q_3$  dieselben Werte.

Für eine Gerade  $q_k$  durch die  $\mathsf{E_4}$  verschwinden  $p_4, p_5, p_6,$  während Ecke  $E_4$  verschwinden  $q_4, q_5,$   $q_6,$  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  zugleich die Dreiecks- während  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$  zugleich die Dreikoordinaten der Geraden in der Ebene flachskoordinaten des Strahles im Bündel sind (§ 49, 6; 11).

> Die Gleichungen der Geraden sind dann nach (12) in Ebenenkoordinaten:

$$(17') \left\{ \begin{array}{c} u_4 = 0, \\ q_1 u_1 + q_2 u_2 + q_3 u_3 = 0 \end{array} \right.$$
 und nach (9) in Punktkoordinaten

$$\begin{vmatrix} u_1: u_2: u_3 = p_1: p_2: p_3 = \\ p_{23}: p_{31}: p_{12}. \end{vmatrix} (18') \begin{cases} x_1: x_2: x_3 = q_1: q_2: q_3 = \\ q_{23}: q_{31}: q_{12}. \end{cases}$$

Liegt die Gerade in der Ebene  $E_1$ ,  $E_2$  oder  $E_3$ , so tritt für (18) ein:

$$(19) \begin{cases} u_2:u_3:u_4=p_6:-p_5:p_1\\ &=p_{34}:p_{42}:p_{23},\\ u_3:u_1:u_4=p_4:-p_6:p_2\\ &=p_{14}:p_{43}:p_{31},\\ u_1:u_2:u_4=p_5:-p_4:p_3\\ &=p_{24}:p_{41}:p_{13}. \end{cases} \\ (19') \begin{cases} x_2:x_3:x_4=q_6:-q_5:q_1\\ &=q_{34}:q_{42}:q_{23},\\ x_3:x_1:x_4=q_4:-q_6:q_2\\ &=q_{14}:q_{43}:q_{31},\\ x_1:x_2:x_4=q_5:-q_4:q_3\\ &=q_{24}:q_{41}:q_{12}. \end{cases}$$

Geht die Gerade durch die Ecke  $E_1$ ,  $E_2$  oder  $E_3$ , so tritt für (18')

$$(19') \begin{cases} x_2: x_3: x_4 = q_6: -q_5: q_1 \\ = q_{34}: q_{42}: q_{23}, \\ x_3: x_1: x_4 = q_4: -q_6: q_2 \\ = q_{14}: q_{43}: q_{31}, \\ x_1: x_2: x_4 = q_5: -q_4: q_3 \\ = q_{24}: q_{41}: q_{12}. \end{cases}$$

An Stelle von (18) und (18') kann man auch sagen (Fig. 311a; b):

Ist  $u_1^0$ ,  $u_2^0$ ,  $u_3^0$ ,  $u_4^0$  irgend eine Ist  $x_1^0$ ,  $x_2^0$ ,  $x_3^0$ ,  $x_4^0$  irgend ein Ebene, die durch die in  $\mathsf{E}_4$  enthaltene Punkt, der auf der durch  $E_4$  gehen-

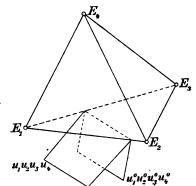

Gerade geht, so sind die Gleichungen den Geraden liegt, so sind die Gleider letzteren:

Fig. 311 a

(20) 
$$u_1: u_2: u_3 = u_1^0: u_2^0: u_3^0$$
, (vgl. § 58, (6')).

11. Strahlen- und Achsenkoordinaten der Kanten des Koordinatentetraeders. Für die Linienkoordinaten der Kanten  $e_k = \varepsilon_{\bar{k}}$  (vgl. § 59, 1) des Koordinatentetraeders ergibt sich aus (1) und (1'), indem man die Kanten als Verbindungslinien zweier Ecken oder Schnittlinien zweier Seitenflächen auffaßt und die Koordinatenwerte § 57. (16), (16') benutzt (Fig. 312).

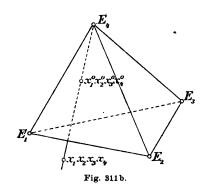

chungen der letzteren:

$$\begin{array}{ll} (20') & x_1: x_2: x_3 = x_1^0: x_2^0: x_3^0, \\ (\text{vgl. } \S \ 58 \ (6); \ \S \ 43, \ (4)). \end{array}$$

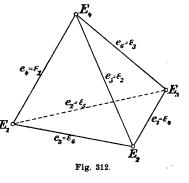

12. Bedingungen für drei Gerade durch einen Punkt oder in einer Ebene. Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen, daß drei gegebene Gerade  $p_{kl}^{(1)}$ ,  $p_{kl}^{(2)}$ ,  $p_{kl}^{(3)}$  sich paarweise schneiden, sind nach § 59, 8:

$$(22) \left\{ \begin{array}{l} p_1^{(h)}p_4^{(i)} + p_2^{(h)}p_5^{(i)} + p_3^{(h)}p_6^{(i)} + p_4^{(h)}p_1^{(i)} + p_5^{(h)}p_2^{(i)} + p_6^{(h)}p_3^{(i)} = 0, \\ hi = 23, 31, 12. \end{array} \right.$$

Die Geraden liegen dann entweder alle drei in einer Ebene oder gehen alle drei durch einen Punkt.

Gehen die drei Geraden durch einen Punkt  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ , so bestehen nach (10) die zwölf Gleichungen:

(23) 
$$\begin{cases} p_6^{(i)}x_2 - p_5^{(i)}x_3 + p_1^{(i)}x_4 = 0, \\ p_4^{(i)}x_3 - p_6^{(i)}x_1 + p_2^{(i)}x_4 = 0, \\ p_5^{(i)}x_1 - p_4^{(i)}x_2 + p_3^{(i)}x_4 = 0, \\ -p_1^{(i)}x_1 - p_2^{(i)}x_2 - p_3^{(i)}x_3 = 0, \end{cases} i = 1, 2, 3.$$

Je drei mit i=1,2,3 in einer dieser vier Zeilen enthaltene Gleichungen sind aber nur verträglich, wenn die Determinante der Koeffizienten verschwindet. Setzen wir zur Abkürzung allgemein die Determinante:

(24) 
$$\begin{vmatrix} p_k^{(1)} p_l^{(1)} p_m^{(1)} \\ p_k^{(2)} p_l^{(2)} p_m^{(2)} \\ p_k^{(3)} p_l^{(3)} p_m^{(3)} \end{vmatrix} = (k l m),$$

so ergibt sich unter Hinzufügung des dualen Satzes (vgl. (11)):109)

Wenn die drei Geraden  $p^{(1)}$ ,  $p^{(2)}$ , Wenn die drei Geraden  $p^{(1)}$ ,  $p^{(2)}$ ,  $p^{(3)}$  einem Strahlbündel angehören,  $p^{(3)}$  einem Strahlfeld angehören, so so bestehen neben (22) noch die Bedingungen: dingungen:

$$(25) \begin{cases} (561) = 0, & (642) = 0, \\ (453) = 0, & (123) = 0. \end{cases} (25') \begin{cases} (234) = 0, & (315) = 0, \\ (126) = 0, & (456) = 0. \end{cases}$$

§ 60, 1. 329

Diese Bedingungen sind notwendig. Hinreichend ist schon eine geringere Zahl. Ist etwa  $p_6^{(i)} \neq 0$  (i = 1, 2, 3), sind von den vier Gleichungen (23) schon die zwei ersten hinreichend, damit der Punkt  $x_1, x_2, x_3, x_4$  auf der Geraden  $p^{(i)}$  liege (§ 59, 5). Dafür also, daß alle drei Gerade einen Punkt gemein haben, ist notwendig und hinreichend, daß dieser den sechs Gleichungen genüge:

$$(26) \left\{ \begin{array}{l} p_{6}^{(1)}x_{2} - p_{5}^{(1)}x_{3} + p_{1}^{(1)}x_{4} = 0, \quad p_{6}^{(2)}x_{2} - p_{5}^{(3)}x_{3} + p_{1}^{(2)}x_{4} = 0, \\ p_{6}^{(3)}x_{2} - p_{5}^{(8)}x_{3} + p_{1}^{(8)}x_{4} = 0, \\ p_{4}^{(1)}x_{3} - p_{6}^{(1)}x_{1} + p_{2}^{(1)}x_{4} = 0, \quad p_{4}^{(2)}x_{3} - p_{6}^{(2)}x_{1} + p_{2}^{(3)}x_{4} = 0, \\ p_{4}^{(3)}x_{3} - p_{6}^{(8)}x_{1} + p_{2}^{(8)}x_{4} = 0. \end{array} \right.$$

Die drei ersten Gleichungen (26) sind verträglich, wenn (561) = 0; die drei letzten, wenn (642) = 0; jene geben dann (Anm. 2, 1I, (10)):

$$(27) x_2: x_3: x_4 = \begin{vmatrix} p_5^{(2)} & p_1^{(2)} \\ p_5^{(8)} & p_1^{(3)} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} p_6^{(2)} & p_1^{(2)} \\ p_6^{(3)} & p_1^{(8)} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} p_6^{(2)} & p_5^{(2)} \\ p_6^{(8)} & p_5^{(8)} \end{vmatrix}$$

(oder mit 31 oder 12 für 23), diese aber ebenso:

$$(28) x_{\mathbf{3}} : x_{\mathbf{i}} : x_{\mathbf{4}} = \begin{vmatrix} p_{\mathbf{6}^{(2)}} & p_{\mathbf{2}^{(3)}} \\ p_{\mathbf{6}^{(3)}} & p_{\mathbf{9}^{(8)}} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} p_{\mathbf{4}^{(2)}} & p_{\mathbf{2}^{(2)}} \\ p_{\mathbf{4}^{(8)}} & p_{\mathbf{9}^{(8)}} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} p_{\mathbf{4}^{(2)}} & p_{\mathbf{6}^{(2)}} \\ p_{\mathbf{4}^{(8)}} & p_{\mathbf{6}^{(8)}} \end{vmatrix}.$$

Die Entwickelung der weiteren Bedingung, daß die beiden Werte  $x_3:x_4$  in (27) und (28) gleich sind, liefert die Gleichung (22) mit hi = 23. Es sind dann die drei Bedingungen: (561) = 0, (642) = 0und (22) mit hi = 23 hinreichend dafür, daß die drei Geraden einem Bündel angehören.

Wenn die drei Geraden einem Strahlenbüschel angehören, sind die Bedingungen (22), (25), (25') sämtlich erfüllt.

### Gleichungen in laufenden Linienkoordinaten.

## 1. Gleichungen eines Punktes oder einer Ebene in laufenden Linienkoordinaten.

Sind  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  die Koordi- Sind  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  die Koordichungen zu erfüllen:

$$(1) \begin{cases} Q_1 = x_2 q_3 - x_3 q_2 + x_4 q_4 = 0, \\ Q_2 = x_3 q_1 - x_1 q_3 + x_4 q_5 = 0, \\ Q_3 = x_1 q_2 - x_2 q_1 + x_4 q_6 = 0, \\ Q_4 = -x_1 q_4 - x_2 q_5 - x_3 q_6 = 0. \end{cases} (1') \begin{cases} P_1 = u_2 p_3 - u_3 p_2 + u_4 p_4 = 0, \\ P_2 = u_3 p_1 - u_1 p_3 + u_4 p_5 = 0, \\ P_3 = u_1 p_2 - u_2 p_1 + u_4 p_6 = 0, \\ P_4 = -u_1 p_4 - u_2 p_5 - u_3 p_6 = 0. \end{cases}$$

naten eines gegebenen Punktes, so naten einer gegebenen Ebene, so haben alle durch ihn gehenden haben alle in ihr liegenden Linien Linien nach § 59 (9) die Glei- nach § 59 (11) die Gleichungen zu

$$(1') \begin{cases} P_1 = u_2 p_3 - u_3 p_2 + u_4 p_4 = 0 \\ P_2 = u_3 p_1 - u_1 p_3 + u_4 p_5 = 0 \\ P_3 = u_1 p_2 - u_2 p_1 + u_4 p_6 = 0 \\ P_4 = -u_1 p_4 - u_2 p_5 - u_3 p_6 = 0 \end{cases}$$

Dies sind daher die (überzähligen) | Dies sind daher die Gleichungen Gleichungen des Punktes (des Strahlbundels) in Linienkoordinaten  $q_k$  (vgl. koordinaten  $p_k$  (vgl. § 58, (3)). § 58, (3').

Die Gleichungen zählen für drei unabhängige, da identisch in den  $q_k$ , bezüglich  $p_k$ :

(2)  $x_1Q_1 + x_2Q_2 + x_3Q_8 + x_4Q_4 = 0$  | (2')  $u_1P_1 + u_2P_2 + u_3P_3 + u_4P_4 = 0$ , dagegen z. B. für  $x_4 + 0$  die drei ersten Gleichungen (1) nach  $q_4$ ,  $q_5$ ,  $q_6$  auflösbar und daher unabhängig sind.

Da nun auch (vgl. § 59, 2):

(3)  $q_1Q_1 + q_2Q_3 + q_3Q_3 = x_4Q$  |(3')  $p_1P_1 + p_2P_2 + p_3P_3 = u_4P$ , so folgt alsdann aus den drei unabhängigen auch Q = 0, bezüglich P = 0.

Die vier Gleichungen (1) oder (1') zählen bei gegebenen  $x_k$  oder  $u_k$  für drei unabhängige (im Gegensatz zu § 59, 5, wo die  $p_k$ ,  $q_k$  gegeben sind). Alle  $\infty^2$  Werte der fünf Verhältnisse der  $q_k$  oder  $p_k$ , die drei unabhängigen Gleichungen (1) oder (1') genügen, genügen sowohl der vierten als auch der Bedingung Q = 0 oder P = 0.

Daß die quadratische Relation Q=0 oder P=0 zwischen den  $q_k$  oder  $p_k$  hier in Fortfall kommt, entspricht dem Umstande, daß Strahlbündel und Strahlfeld lineare Liniengebilde sind im Gegensatz zum Linienraum, der eben wegen dieser Relation ein quadratisches Liniengebilde vorstellt (§ 60, 6).

- 2. Determinantenform der Gleichungen eines Punktes oder einer Ebene. Ist der Punkt  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  durch zwei-Gerade  $q^{(1)}$  und  $q^{(2)}$  gegeben, die sich schneiden, so daß (§ 59, 8):
- (4)  $q_1^{(1)}q_4^{(2)} + q_2^{(1)}q_5^{(2)} + q_3^{(1)}q_6^{(2)} + q_4^{(1)}q_1^{(2)} + q_5^{(1)}q_2^{(2)} + q_6^{(1)}q_3^{(2)} = 0$ , so müssen diese selbst den Gleichungen (1):
- (5)  $x_2q_3 x_3q_2 + x_4q_4 = 0$ ,  $x_3q_1 x_1q_3 + x_4q_5 = 0$ , ..., genügen also:

(6) 
$$\begin{cases} x_2 q_3^{(1)} - x_3 q_2^{(1)} + x_4 q_4^{(1)} = 0, & x_3 q_1^{(1)} - x_1 q_3^{(1)} + x_4 q_5^{(1)} = 0, & \dots, \dots \\ x_2 q_3^{(2)} - x_3 q_2^{(2)} + x_4 q_4^{(2)} = 0, & x_3 q_1^{(2)} - x_1 q_3^{(2)} + x_4 q_5^{(3)} = 0, & \dots, \dots \end{cases}$$

Durch Elimination der x aus (5) und (6) führt man aber die  $q_{i}^{(1)}$ ,  $q_{i}^{(2)}$  in (5) ein und findet:

Die Gleichungen eines Punktes (eines Strahlbündels), der durch zwei sich schneidende Strahlen  $q_i^{(1)}$  und  $q_i^{(2)}$  gegeben ist, sind in laufenden Linienkoordinaten:

(7) 
$$\begin{vmatrix} q_k & q_l & q_m \\ q_k^{(1)} & q_l^{(1)} & q_m^{(1)} \\ q_k^{(2)} & q_l^{(2)} & q_m^{(2)} \end{vmatrix} = 0, \quad klm = 234, 315, 126, 456.$$

Ebenso folgt dual:

Die Gleichungen einer Ebene (eines Strahlfeldes), die durch zwei sich schneidende Strahlen  $p_i^{(1)}$  und  $p_i^{(2)}$  gegeben ist, sind in laufenden Linienkoordinaten:

(7') 
$$\begin{vmatrix} p_k & p_l & p_m \\ p_k^{(1)} & p_l^{(1)} & p_m^{(1)} \\ p_k^{(2)} & p_l^{(2)} & p_m^{(2)} \end{vmatrix} = 0, \quad klm = 234, 315, 126, 456,$$

(vgl. § 59, (24); (25')).

3. Gleichung der Geraden in Linienkoordinaten. Die Gleichung:

(8) 
$$q_1^{(1)}p_1 + q_2^{(1)}p_2 + q_3^{(1)}p_3 + q_4^{(1)}p_4 + q_5^{(1)}p_5 + q_6^{(1)}p_6 = 0$$
oder 
$$\sum_{1}^{6} q_k^{(1)}p_k = 0 \quad \text{oder} \quad \sum_{1}^{6} q_k^{(1)}q_k = 0$$

wird nach § 59, 8 bei festen, der Bedingung:

(9) 
$$q_1^{(1)}q_4^{(1)} + q_2^{(1)}q_5^{(1)} + q_3^{(1)}q_6^{(1)} = 0$$

genügenden Werten der Koeffizienten von allen Geraden  $p_k$  erfüllt, die die Gerade  $q_k^{(1)}$  schneiden. Sie ist daher die Gleichung der Geraden  $q_k^{(1)}$  in laufenden Strahlenkoordinaten  $p_k$ . 110)

Die Koeffizienten der Gleichung sind die Koordinaten der Geraden (vgl. § 58, 2).

Da die laufenden Koordinaten  $p_k$  neben (8) der Bedingung:

$$(10) p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_3 p_6 = 0$$

genügen müssen, so gibt es  $\infty^3$  Gerade, die eine Gerade  $q_k^{(1)}$  schneiden.

Durch zwei Gleichungen von der Form (8) sind die  $\infty^2$  Geraden dargestellt, die zwei feste Gerade schneiden, durch drei Gleichungen von der Form (8) sind die  $\infty^1$  Geraden dargestellt, die drei feste Gerade schneiden.

4. Die Gleichungen der Kanten des Koordinatentetraeders. Da nach § 59, 11 die Koordinaten der Kanten des Koordinatentetraeders bekannt sind, so folgen die Gleichungen der Kanten:

5. Der lineare Komplex. Der Inbegriff aller  $\infty^3$  Geraden  $p_i$ , die neben der Gleichung (10) einer linearen Gleichung von der Form:

$$(12) a_1p_1 + a_2p_2 + a_3p_3 + a_4p_4 + a_5p_5 + a_6p_6 = 0$$

genügen, heißt ein linearer Komplex.<sup>111</sup>)

Er ist ein allgemeiner linearer Komplex, wenn die Koeffizientenverbindung:

$$(13) A = a_1 a_4 + a_2 a_5 + a_3 a_6$$

nicht 0 ist, dagegen ein spezieller linearer Komplex, wenn A=0 ist. Im letzteren Falle können die Koeffizienten als Achsenkoordinaten einer geraden Linie betrachtet werden, und der Komplex besteht aus allen Geraden, die diese schneiden. Die Gleichung (12) kommt dann auf die Form (8) zurück.

Die Koeffizienten der Gleichung (12) heißen die Koordinaten des linearen Komplexes (Komplexkoordinaten). Ihre fünf Verhältnisse sind im Gegensatz zu den Koordinaten der Geraden ganz unabhängige Größen. 112)

6. Transversalen von vier Geraden. Eine Gerade  $p_k$ , die vier teste Geraden  $q_k^{(1)}$ ,  $q_k^{(3)}$ ,  $q_k^{(3)}$ ,  $q_k^{(4)}$  schneidet, hat nach § 60, 3 den fünf Gleichungen zu genügen:

$$(14) \quad \begin{cases} q_1{}^{(1)}p_1 + q_2{}^{(1)}p_2 + q_3{}^{(1)}p_3 + q_4{}^{(1)}p_4 + q_5{}^{(1)}p_5 + q_6{}^{(1)}p_6 = 0, \\ q_1{}^{(2)}p_1 + q_2{}^{(2)}p_2 + q_3{}^{(2)}p_3 + q_4{}^{(1)}p_4 + q_5{}^{(2)}p_5 + q_6{}^{(2)}p_6 = 0, \\ q_1{}^{(3)}p_1 + q_2{}^{(3)}p_2 + q_3{}^{(3)}p_3 + q_4{}^{(3)}p_4 + q_5{}^{(3)}p_5 + q_6{}^{(3)}p_6 = 0, \\ q_1{}^{(4)}p_1 + q_2{}^{(4)}p_2 + q_3{}^{(4)}p_3 + q_4{}^{(4)}p_4 + q_5{}^{(4)}p_5 + q_6{}^{(4)}p_6 = 0, \end{cases}$$

Da dies vier lineare und eine quadratische Gleichung für die fünf Verhältnisse  $p_1: p_3: p_3: p_4: p_5: p_6$  sind, so ergibt sich: 118)

Es gibt im allgemeinen zwei Gerade, die mit vier gegebenen Geraden vereinigt liegen (die beiden gemeinsamen Transversalen der vier Geraden).

Dieser Satz steht im Gegensatz zu den analogen Sätzen (§ 58, 11):

Es gibt im allgemeinen einen
Punkt, der mit drei Ebenen vereinigt liegt (den Schnittpunkt).

Es gibt im allgemeinen eine
Ebene, die mit drei Punkten vereinigt
liegt (die Verbindungsebene).

Daher gehört die Liniengeometrie im allgemeinen nicht in die Geometrie der linearen Gebilde.

7. Hyperboloidische Lage von vier Geraden. Wenn vier Gerade im Raume so gelegen sind, daß jede der  $\infty^1$  Geraden, die drei von

den vier Geraden schneidet, auch die vierte schneidet, so sagt man, daß sie hyperboloidische Lage haben. Es muß dann jede Gerade  $p_k$ , die dreien von den Gleichungen (14) genügt, auch der vierten genügen.

Die Bedingung für die hyperboloidische Lage von vier Geraden  $q_k^{(1)}$ ,  $q_k^{(2)}$ ,  $q_k^{(3)}$ ,  $q_k^{(4)}$  ist:

$$\begin{vmatrix}
q_1^{(1)} & q_2^{(1)} & q_3^{(1)} & q_4^{(1)} & q_5^{(1)} & q_6^{(1)} \\
q_1^{(2)} & q_2^{(2)} & q_3^{(2)} & q_4^{(2)} & q_5^{(2)} & q_6^{(2)} \\
q_1^{(3)} & q_2^{(3)} & q_3^{(3)} & q_4^{(3)} & q_5^{(3)} & q_6^{(3)} \\
q_1^{(4)} & q_2^{(4)} & q_3^{(4)} & q_4^{(4)} & q_5^{(4)} & q_6^{(4)}
\end{vmatrix} = 0.$$

Sie entspricht den Bedingungen § 58, (14') und (14) dafür, daß drei Punkte in gerader Linie liegen oder drei Ebenen durch eine Achse gehen.

#### § 61. Vier Ebenen und ihre Determinante.

1. Die Gleichungen und die Determinante von vier Ebenen. Vier Ebenen  $E_i$ , l=1,2,3,4, seien durch ihre Gleichungen in Tetra-ederkoordinaten:

(1) 
$$\begin{cases} X_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{18}x_3 + a_{14}x_4 = 0, \\ X_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{28}x_3 + a_{24}x_4 = 0, \\ X_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{38}x_3 + a_{34}x_4 = 0, \\ X_4 = a_{41}x_1 + a_{43}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = 0, \end{cases}$$

oder:

$$X_k = \sum_{1}^{4} a_{kl} x_l = 0$$

gegeben. Ihre Determinante:

$$(2) \qquad A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{18} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{38} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

hat 16 Unterdeterminanten dritten Grades, die wir nach Anmerkung 1,



2. Die Ebenen bilden ein Tetraeder. Wenn die Determinante A vom Range 4 ist, d. h. wenn sie nicht verschwindet, so bilden die vier Ebenen nach § 51, 7 ein Tetraeder (Fig. 313). Die Koordinaten der

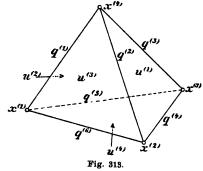

vier Eckpunkte  $E_k$  des Tetraeders, der Schnittpunkte je dreier Ebenen (1), sind:

$$\begin{cases} x_1^{(1)} : x_2^{(1)} : x_3^{(1)} : x_4^{(1)} = A_{11} : A_{12} : A_{13} : A_{14}, \\ x_1^{(2)} : x_2^{(2)} : x_3^{(2)} : x_4^{(2)} = A_{21} : A_{22} : A_{23} : A_{24}, \\ x_1^{(3)} : x_2^{(3)} : x_3^{(3)} : x_4^{(3)} = A_{31} : A_{32} : A_{33} : A_{34}, \\ x_1^{(4)} : x_2^{(4)} : x_3^{(4)} : x_4^{(4)} = A_{41} : A_{42} : A_{45} : A_{44}, \end{cases}$$

oder:

$$\varrho \, x_l^{(k)} = A_{kl}.$$

Die Achsenkoordinaten der sechs Kanten  $\varepsilon_k = \mathsf{E}_l \times \mathsf{E}_m$  des Tetraeders (wo lm die kte Kombination der Reihe 23, 31, 12, 14, 24, 34 ist), der Schnittlinien je zweier Ebenen  $X_l = 0$ ,  $X_m = 0$ , sind nach § 59, 1:

$$(4) \begin{cases} q_1^{(1)}: q_2^{(1)}: q_3^{(1)}: q_4^{(1)}: q_5^{(1)}: q_6^{(1)} = \alpha_{11}: \alpha_{12}: \alpha_{13}: \alpha_{14}: \alpha_{15}: \alpha_{16}, \\ q_1^{(2)}: q_2^{(2)}: q_3^{(2)}: q_4^{(2)}: q_5^{(2)}: q_6^{(2)} = \alpha_{21}: \alpha_{22}: \alpha_{23}: \alpha_{24}: \alpha_{25}: \alpha_{26}, \\ q_1^{(3)}: q_2^{(3)}: q_3^{(3)}: q_4^{(5)}: q_5^{(3)}: q_6^{(3)} = \alpha_{31}: \alpha_{32}: \alpha_{33}: \alpha_{34}: \alpha_{35}: \alpha_{36}, \\ q_1^{(4)}: q_2^{(4)}: q_3^{(4)}: q_4^{(4)}: q_5^{(4)}: q_6^{(4)} = \alpha_{41}: \alpha_{42}: \alpha_{43}: \alpha_{44}: \alpha_{45}: \alpha_{46}, \\ q_1^{(5)}: q_2^{(5)}: q_3^{(5)}: q_4^{(5)}: q_5^{(5)}: q_6^{(5)} = \alpha_{51}: \alpha_{52}: \alpha_{53}: \alpha_{54}: \alpha_{55}: \alpha_{56}, \\ q_1^{(6)}: q_2^{(6)}: q_3^{(6)}: q_4^{(6)}: q_5^{(6)}: q_6^{(6)} = \alpha_{61}: \alpha_{62}: \alpha_{68}: \alpha_{64}: \alpha_{65}: \alpha_{66}, \end{cases}$$

oder:

$$\varrho\,q_{l}^{(k)}=\alpha_{kl}.$$

Die Koordinaten der vier Ebenen E, des Tetraeders selbst sind nach (1):

$$\begin{cases} u_1^{(1)}:u_2^{(1)}:u_3^{(1)}:u_4^{(1)}=a_{11}:a_{12}:a_{13}:a_{14},\\ u_1^{(2)}:u_2^{(2)}:u_3^{(2)}:u_4^{(2)}=a_{21}:a_{22}:a_{23}:a_{24},\\ u_1^{(3)}:u_2^{(3)}:u_3^{(3)}:u_4^{(5)}=a_{31}:a_{32}:a_{33}:a_{34},\\ u_1^{(4)}:u_2^{(4)}:u_3^{(4)}:u_4^{(4)}=a_{41}:a_{42}:a_{43}:a_{44}, \end{cases}$$

oder:

$$\varrho u_{l}^{(k)} = a_{kl}.$$

Die Relationen (Anm. 1, III, (17)):

(6) 
$$\sum_{l=1}^{4} a_{km} A_{lm} = \begin{cases} A & \text{für } l=k \\ 0 & \text{für } l \neq k \end{cases}$$

drücken daher aus, daß die Ebene  $E_k$  und die Ecke  $E_l$  getrennt oder vereinigt liegen, je nachdem l = k oder l + k (vgl. § 58, (2)). Die Relationen (Anm. 1, III, (19)):

(7) 
$$\sum_{1}^{6} \alpha_{km} \alpha_{l\bar{m}} = \begin{cases} A & \text{für } l = \bar{k} \\ 0 & \text{für } l + \bar{k} \end{cases}$$

bedeuten, daß die Achsen  $\varepsilon_k$  und  $\varepsilon_l$  windschief oder vereinigt liegen, je nachdem  $l = \bar{k}$  oder  $l + \bar{k}$  (vgl. § 59, (15)). Endlich die Relationen (Anm. 1, III, (20)):

$$\sum_{1}^{3} \alpha_{km} \alpha_{km}^{-} = 0$$

geben für die Achsenkoordinaten  $q_m^{(k)}$  der Kante  $\varepsilon_k$  die identische Gleichung § 59, (5).

3. Die vier Ebenen gehen durch einen Punkt. Wenn die Determinante A vom Range 3 ist, d. h. wenn A = 0 ist, ohne daß alle

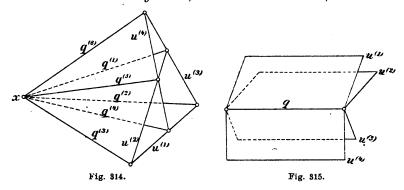

16 Unterdeterminanten  $A_{kl}$  verschwinden, so gehen die vier Ebenen nach § 58, 11 durch einen Punkt (Fig. 314), dessen Koordinaten sind:

$$(9) x_1: x_2: x_3: x_4 = A_{k1}: A_{k2}: A_{k3}: A_{k4},$$

mit k = 1, 2, 3 oder 4.

Zwischen den linken Seiten der Gleichungen (1) besteht die Identität (vgl. § 58, 10):

(10) 
$$\lambda_{1} X_{1} + \lambda_{2} X_{2} + \lambda_{3} X_{3} + \lambda_{4} X_{4} = 0,$$

in der die konstanten Faktoren die Werte haben:

(11) 
$$\lambda_1: \lambda_2: \lambda_3: \lambda_4 = A_{1i}: A_{3i}: A_{3i}: A_{4i},$$

mit l = 1, 2, 3 oder 4.

Die sechs Kanten  $\varepsilon_k$  gehen ebenfalls durch den Punkt (9), sind aber im allgemeinen noch getrennt (Fig. 314).

Die vierfache Darstellung der Werte  $x_1:x_2:x_3:x_4$  oder  $\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3:\lambda_4$  in (9) und (11) beruht auf dem Satze (Anm. 1, III, (21)), daß alle Unterdeterminanten zweiten Grades aus den  $A_{kl}$  verschwinden, also:

$$\begin{vmatrix} A_{km} & A_{kn} \\ A_{lm} & A_{ln} \end{vmatrix} = 0.$$

4. Die vier Ebenen gehen durch eine Achse. Wenn die Determinante vom Range 2 ist, d. h. wenn alle 16 Unterdeterminanten  $A_{kl} = 0$  sind, ohne daß alle 36 Unterdeterminanten  $\alpha_{kl}$  verschwinden, so gehen die vier Ebenen nach § 58, 7 durch eine Achse (Fig. 315), deren Koordinaten sind:

$$(13) q_1:q_2:q_3:q_4:q_5:q_6=\alpha_{k1}:\alpha_{k2}:\alpha_{k3}:\alpha_{k4}:\alpha_{k5}:\alpha_{k6}$$

mit k = 1, 2, 3, 4, 5 oder 6.

Zwischen den linken Seiten von je drei Gleichungen (1) besteht eine Identität (§ 58, 6):

$$(14) \quad \begin{cases} \lambda_6 X_2 - \lambda_5 X_3 + \lambda_1 X_4 = 0, & \lambda_4 X_3 - \lambda_6 X_1 + \lambda_2 X_4 = 0, \\ \lambda_5 X_1 - \lambda_4 X_2 + \lambda_3 X_4 = 0, & \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \lambda_3 X_3 = 0, \end{cases}$$

wo die konstanten Faktoren die Werte haben:

$$(15) \qquad \lambda_1: \lambda_2: \lambda_3: \lambda_4: \lambda_5: \lambda_6 = \alpha_{1i}: \alpha_{2i}: \alpha_{2i}: \alpha_{3i}: \alpha_{4i}: \alpha_{5i}: \alpha_{6i},$$

mit l = 1, 2, 3, 4, 5 oder 6.

Die sechsfache Darstellung der Verhältnisse der  $q_k$  und  $\lambda_k$  in (13) und (14) beruht auf dem Satze (Anm. 1, III, (22)), daß alle Unterdeterminanten zweiten Grades aus den  $\alpha_{kl}$  verschwinden, also:

$$\begin{vmatrix} \alpha_{km} & \alpha_{kn} \\ \alpha_{lm} & \alpha_{ln} \end{vmatrix} = 0.$$

5. Die vier Ebenen fallen zusammen. Wenn die Determinante A vom Range 1 ist, d. h. wenn alle 36 Unterdeterminanten  $\alpha_{kl} = 0$  sind (§ 58, 5), ohne daß alle Elemente  $a_{kl}$  verschwinden, so fallen die vier Ebenen (1) in eine Ebene zusammen, deren Koordinaten sind:

$$(17) u_1: u_2: u_3: u_4 = a_{k1}: a_{k2}: a_{k3}: a_{k4}.$$

mit k = 1, 2, 3 oder 4.

Zwischen den linken Seiten von je zwei der Gleichungen (1) besteht eine Identität von der Form (§ 58, 4):

$$(18) \begin{cases} \lambda_2 X_3 - \lambda_3 X_2 = 0, & \lambda_3 X_1 - \lambda_1 X_3 = 0, & \lambda_1 X_2 - \lambda_2 X_1 = 0, \\ \lambda_1 X_4 - \lambda_4 X_1 = 0, & \lambda_3 X_4 - \lambda_4 X_2 = 0, & \lambda_3 X_4 - \lambda_4 X_3 = 0, \end{cases}$$

wo die konstanten Faktoren die Werte haben:

(19) 
$$\lambda_1: \lambda_2: \lambda_3: \lambda_4 = a_{11}: a_{21}: a_{31}: a_{41},$$

mit l = 1, 2, 3 oder 4. Es ist (Anm. 1, III, (23)):

$$\begin{vmatrix} a_{km} & a_{kn} \\ a_{lm} & a_{ln} \end{vmatrix} = 0.$$

#### Transversalen des Tetraeders in hyperboloidischer Lage.

## 1. Strahlen durch die Ecken und in den Seitenflächen des Tetraeders.

Vier durch die Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ , (18'); (19') in laufenden Punktkoordinaten die Gleichungen:

$$(1) \begin{cases} x_2: x_3: x_4 = a_{12}: a_{13}: a_{14}, \\ x_3: x_1: x_4 = a_{23}: a_{21}: a_{24}, \\ x_1: x_2: x_4 = a_{31}: a_{32}: a_{34}, \\ x_1: x_2: x_3 = a_{41}: a_{42}: a_{43}, \end{cases}$$

Vier in den Seitenflächen E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>,  $E_3$ ,  $E_4$  des Koordinatentetraeders  $E_3$ ,  $E_4$  des Koordinatentetraeders gehende Strahlen haben nach § 59, liegende Strahlen haben nach § 59, (18); (19) in laufenden Ebenenkoordinaten die Gleichungen:

$$(1) \begin{cases} x_2: x_3: x_4 = a_{12}: a_{13}: a_{14}, \\ x_3: x_1: x_4 = a_{23}: a_{21}: a_{24}, \\ x_1: x_2: x_4 = a_{31}: a_{32}: a_{34}, \\ x_1: x_2: x_3 = a_{41}: a_{42}: a_{43}, \end{cases}$$

$$(1') \begin{cases} u_2: u_3: u_4 = b_{12}: b_{13}: b_{14}, \\ u_3: u_1: u_4 = b_{23}: b_{21}: b_{24}, \\ u_1: u_2: u_4 = b_{31}: b_{32}: b_{34}, \\ u_1: u_2: u_3 = b_{41}: b_{42}: b_{43}, \end{cases}$$

wenn ihre Achsen-, bezüglich Strahlenkoordinaten in folgender Weise bezeichnet werden:

# 2. Bedingung für die hyperboloidische Lage der vier Geraden.

Die vier Geraden (1) liegen nach § 60, 7 hyperboloidisch, wenn jede nach § 60, 7 hyperboloidisch, wenn

(3) 
$$\begin{cases} a_{14}p_1 - a_{13}p_5 + a_{12}p_6 = 0, \\ a_{24}p_2 - a_{21}p_6 + a_{23}p_4 = 0, \\ a_{34}p_3 - a_{32}p_4 + a_{31}p_5 = 0 \end{cases}$$
 (3') 
$$\begin{cases} b_{14}q_1 - b_{13}q_5 + b_{12}q_6 = 0, \\ b_{24}q_2 - b_{21}q_6 + b_{23}q_4 = 0, \\ b_{34}q_3 - b_{32}q_4 + b_{31}q_5 = 0 \end{cases}$$

genügt, auch der Gleichung:

(4) 
$$a_{41}p_1 + a_{43}p_2 + a_{43}p_3 = 0$$
 genügt.

Die vier Geraden (1') liegen Gerade p, die den drei Gleichungen: jede Gerade q, die den drei Glei-

$$(3') \begin{cases} b_{14}q_1 - b_{13}q_5 + b_{12}q_6 = 0, \\ b_{24}q_2 - b_{21}q_6 + b_{23}q_4 = 0, \\ b_{34}q_3 - b_{32}q_4 + b_{31}q_5 = 0 \end{cases}$$

genügt, auch der Gleichung:

Setzt man die aus (3) berechneten Werte  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  in (4) ein, so folgt:

$$a_{41} \frac{a_{13} p_5 - a_{12} p_6}{a_{14}} + a_{42} \frac{a_{21} p_6 - a_{23} p_4}{a_{24}} + a_{43} \frac{a_{32} p_4 - a_{31} p_6}{a_{34}} = 0,$$

und damit diese Gleichung in  $p_4$ ,  $p_5$ ,  $p_6$  identisch sei:

Staude, analyt. Geometrie.

$$\frac{a_{43}}{a_{84}} a_{82} - \frac{a_{42}}{a_{24}} a_{28} = 0 , \quad \frac{a_{41}}{a_{14}} a_{18} - \frac{a_{43}}{a_{34}} a_{81} = 0 , \quad \frac{a_{42}}{a_{24}} a_{21} - \frac{a_{41}}{a_{14}} a_{12} = 0$$
 oder

(5) 
$$\frac{a_{42}}{a_{43}} = \frac{a_{32}}{a_{34}} \cdot \frac{a_{24}}{a_{23}}, \quad \frac{a_{43}}{a_{41}} = \frac{a_{13}}{a_{14}} \cdot \frac{a_{34}}{a_{31}}, \quad \frac{a_{41}}{a_{42}} = \frac{a_{21}}{a_{24}} \cdot \frac{a_{14}}{a_{12}}$$

Danach ist zuerst:

$$(6) \qquad \frac{a_{32}}{a_{34}} \cdot \frac{a_{24}}{a_{23}} \cdot \frac{a_{14}}{a_{14}} \cdot \frac{a_{84}}{a_{81}} \cdot \frac{a_{24}}{a_{12}} \cdot \frac{a_{14}}{a_{12}} = \frac{a_{83}}{a_{23}} \cdot \frac{a_{13}}{a_{31}} \cdot \frac{a_{21}}{a_{12}} = 1.$$

Wir können nun in (1), da es in jeder einzelnen Zeile nur auf die Verhältnisse der drei Konstanten ankommt, ohne Beschränkung:  $a_{12} = a_{21}$ ,  $a_{23} = a_{32}$  setzen und haben damit nach (6) auch  $a_{13} = a_{31}$ . Dann wird nach (5):

$$\frac{a_{42}}{a_{43}} = \frac{a_{24}}{a_{34}}, \quad \frac{a_{43}}{a_{41}} = \frac{a_{34}}{a_{14}}, \quad \frac{a_{41}}{a_{42}} = \frac{a_{14}}{a_{24}}.$$

Wir können wieder ohne Beschränkung  $a_{42} = a_{24}$  nehmen. folgt:

$$a_{43} = a_{34}, \quad a_{14} = a_{41}.$$

Damit die vier Geraden (1) hyperboloidisch liegen, ist notwendig hyperboloidisch liegen, ist notwendig und hinreichend, daß:

$$(7) a_{kl} = a_{lk}. (7') b_{kl} = b_{lk}.$$

Man kann den Satz mit sechs unabhängigen Konstanten  $\mu_k$  und  $\nu_k$  (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6) auch so aussprechen:

Vier durch die Ecken des Tetraeders gehende Strahlen sind in hyper-| Tetraeders liegende Strahlen sind in boloidischer Lage, wenn ihre Glei-hyperboloidischer Lage, wenn ihre chungen (1) die Form haben:

(8) 
$$\begin{cases} x_2 : x_3 : x_4 = \mu_3 : \mu_2 : \mu_4, \\ x_3 : x_1 : x_4 = \mu_1 : \mu_3 : \mu_5, \\ x_1 : x_2 : x_4 = \mu_2 : \mu_1 : \mu_6, \\ x_1 : x_2 : x_3 = \mu_4 : \mu_5 : \mu_6. \end{cases}$$

$$(8')$$

$$\begin{cases} u_2 : u_3 : u_4 = v_3 : v_2 : v_4, \\ u_8 : u_1 : u_4 = v_1 : v_3 : v_5, \\ u_1 : u_2 : u_4 = v_2 : v_1 : v_6, \\ u_1 : u_2 : u_3 = v_4 : v_5 : v_6. \end{cases}$$

Vier in den Seitenflächen des Gleichungen (1') die Form haben:

Damit die vier Geraden (1')

und hinreichend, daß:

(8') 
$$\begin{cases} u_2 : u_3 : u_4 = v_3 : v_2 : v_4, \\ u_8 : u_1 : u_4 = v_1 : v_3 : v_5, \\ u_1 : u_2 : u_4 = v_2 : v_1 : v_6, \\ u_1 : u_2 : u_3 = v_4 : v_5 : v_6. \end{cases}$$

3. Harmonikalbeziehungen der hyperboloidischen Strahlen. Der Schnittpunkt des vierten durch die Ecke  $E_4$  gehenden Strahles (8) mit der Gegenebene E4 hat nach § 57, 15 in bezug auf das Dreieck  $E_1 E_2 E_3$  dieser Ebene die Dreieckskoordinaten:

$$x_1:x_2:x_8=\mu_4:\mu_5:\mu_6.$$

Die Harmonikale dieses Punktes in bezug auf dasselbe Dreieck

339

hat nach § 28, 11 die Linienkoordinaten:

$$u_1:u_2:u_8=\frac{1}{\mu_4}:\frac{1}{\mu_5}:\frac{1}{\mu_6}$$

8 62, 3.

Dies sind aber nach § 57, 15 und § 59 (20) zugleich die Gleichungen der Harmonikale in Ebenenkoordinaten.

Die Verbindungsebene der vierten, in der Ebene E, des Koordinatentetraeders liegenden Geraden (8') mit der Gegenecke  $E_4$  hat nach § 57, 15 in bezug auf das Dreiflach E, E, E, die Dreiflachskoordinaten  $u_1:u_2:u_3=v_4:v_5:v_6$ . Der Harmonikalstrahl dieser Verbindungsebene in bezug auf dasselbe Dreiflach hat daher nach. § 56, (33) die Strahlenkoordinaten:

$$x_1:x_2:x_3=\frac{1}{\mu_4}:\frac{1}{\mu_5}:\frac{1}{\mu_6}$$

Dies sind wiederum (§ 57, 15) zugleich die Gleichungen dieses Harmonikalstrahles in Punktkoordinaten. So folgt allgemein:

Die Schnittpunkte der vier durch die Ecken des Tetraeders gehenden Strahlen (8) mit den Gegenebenen haben in bezug auf das Dreieck der in diesen liegenden Ecken des Tetraeders die Harmonikallinien:

$$(9) \begin{cases} u_{2}: u_{3}: u_{4} = \frac{1}{\mu_{8}}: \frac{1}{\mu_{2}}: \frac{1}{\mu_{4}}, \\ u_{3}: u_{1}: u_{4} = \frac{1}{\mu_{1}}: \frac{1}{\mu_{3}}: \frac{1}{\mu_{5}}, \\ u_{1}: u_{2}: u_{4} = \frac{1}{\mu_{2}}: \frac{1}{\mu_{1}}: \frac{1}{\mu_{6}}, \\ u_{1}: u_{2}: u_{8} = \frac{1}{\mu_{4}}: \frac{1}{\mu_{5}}: \frac{1}{\mu_{6}}. \end{cases}$$

$$(9') \begin{cases} x_{2}: x_{3}: x_{4} = \frac{1}{\nu_{5}}: \frac{1}{\nu_{5}}: \frac{1}{\nu_{4}}, \\ x_{3}: x_{1}: x_{4} = \frac{1}{\nu_{1}}: \frac{1}{\nu_{5}}: \frac{1}{\nu_{5}}, \\ x_{1}: x_{2}: x_{4} = \frac{1}{\nu_{2}}: \frac{1}{\nu_{1}}: \frac{1}{\nu_{6}}, \\ x_{1}: x_{2}: x_{3} = \frac{1}{\nu_{4}}: \frac{1}{\nu_{5}}: \frac{1}{\nu_{6}}. \end{cases}$$

Diese Gleichungen haben aber  $\operatorname{mit} \frac{1}{\mu_k} = \nu_k \operatorname{die} \operatorname{Form} (8')$ . Es folgt also: 86)

Liegen vier durch die Ecken des Tetraeders gehende Strahlen hyperboloidisch, so liegen auch die Harmonikallinien ihrer Schnittpunkte mit den Gegenebenen hyperboloidisch.

Die Verbindungsebenen der vier in den Seitenebenen des Tetraeders liegenden Strahlen (8') mit den Gegenecken haben in bezug auf das Dreiflach der durch diese gehenden Seitenebenen des Tetraeders die Harmonikalstrahlen:

$$(9') \begin{cases} x_2 : x_3 : x_4 = \frac{1}{\nu_s} : \frac{1}{\nu_2} : \frac{1}{\nu_4}, \\ x_3 : x_1 : x_4 = \frac{1}{\nu_1} : \frac{1}{\nu_3} : \frac{1}{\nu_5}, \\ x_1 : x_2 : x_4 = \frac{1}{\nu_2} : \frac{1}{\nu_1} : \frac{1}{\nu_6}, \\ x_1 : x_2 : x_3 = \frac{1}{\nu_4} : \frac{1}{\nu_4} : \frac{1}{\nu_6}. \end{cases}$$

Diese Gleichungen haben aber mit  $\frac{1}{\nu_k} = \mu_k$  die Form (8). Es folgt also:

Liegen vier in den Ebenen des Tetraeders verlaufende Strahlen hyperboloidisch, so liegen auch die Harmonikalstrahlen ihrer Verbindungsebenen mit den Gegenecken hypoboloidisch.

Die Beziehung zwischen den vier Strahlen durch die Ecken und den vier Strahlen in den Seitenebenen des Tetraeders ist nach der Form der Gleichungen (8), (9) und (8'), (9') reziprok (vgl. § 55, 9).

4. Hyperboloidische Lage der Höhen eines Tetraeders. Sind die Seitenflächen eines Tetraeders  $E_1E_2E_3E_4$  in bezug auf das Koordinatensystem Oxyz in doppelter Bezeichnung durch die vier Gleichungen gegeben:

$$(10) \left\{ \begin{array}{l} X_1 = a_{11}x + a_{12}y + a_{18}z + a_{14} = a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \\ X_2 = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24} = a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0, \\ X_3 = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34} = a_3x + b_3y + c_3z + d_3 = 0, \\ X_4 = a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44} = a_4x + b_4y + c_4z + d_4 = 0, \end{array} \right.$$

so sind die Gleichungen einer beliebigen durch die Ecke  $E_1$  gehenden Geraden nach § 53, (6):

$$(11) X_2: X_3: X_4 = v_2: v_3: v_4$$

oder:

$$(12) \quad \mathbf{v_4} X_3 - \mathbf{v_3} X_4 = 0, \quad \mathbf{v_2} X_4 - \mathbf{v_4} X_2 = 0, \quad \mathbf{v_3} X_2 - \mathbf{v_2} X_3 = 0.$$

Die Richtungskosinus dieser Geraden verhalten sich nach § 48, (19) wie ihre drei ersten Achsenkoordinaten  $q_{28}$ ,  $q_{81}$ ,  $q_{12}$ ; diese aber sind nach § 48, (3) proportional den Unterdeterminanten der Matrix:

$$\begin{vmatrix} v_2 a_{41} - v_4 a_{21} & v_2 a_{42} - v_4 a_{22} & v_2 a_{48} - v_4 a_{23} \\ v_3 a_{21} - v_2 a_{31} & v_3 a_{22} - v_2 a_{32} & v_3 a_{28} - v_2 a_{33} \end{vmatrix},$$

also mit Benutzung der Bezeichnung § 61, 1:

$$q_{23}: q_{31}: q_{12} = \alpha_{61}\nu_2 - \alpha_{51}\nu_3 + \alpha_{11}\nu_4: \alpha_{62}\nu_2 - \alpha_{52}\nu_3 + \alpha_{12}\nu_4 \\ : \alpha_{63}\nu_2 - \alpha_{53}\nu_3 + \alpha_{13}\nu_4.$$

Soll diese Gerade auf der Seite  $X_1 = 0$  senkrecht stehen, muß nach § 41, (5) mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$ :

$$\begin{aligned} &\alpha_{61} \nu_2 - \alpha_{51} \nu_3 + \alpha_{11} \nu_4 = \varrho \, a_{11}, \\ &\alpha_{62} \nu_2 - \alpha_{52} \nu_3 + \alpha_{12} \nu_4 = \varrho \, a_{12}, \\ &\alpha_{63} \nu_2 - \alpha_{53} \nu_3 + \alpha_{13} \nu_4 = \varrho \, a_{18}. \end{aligned}$$

Die Auflösung dieser Gleichungen nach den Verhältnissen der  $\nu_2$ ,  $\nu_3$ ,  $\nu_4$  gibt (Anm. 2, II, 2):

$$(13) \quad \boldsymbol{\nu}_{2}:\boldsymbol{\nu}_{3}:\boldsymbol{\nu}_{4} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha_{51} & \alpha_{11} \\ a_{12} & \alpha_{52} & \alpha_{12} \\ a_{13} & \alpha_{58} & \alpha_{13} \end{vmatrix} : - \begin{vmatrix} \alpha_{61} & a_{11} & \alpha_{11} \\ \alpha_{62} & a_{12} & \alpha_{12} \\ \alpha_{63} & a_{18} & \alpha_{18} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} \alpha_{61} & \alpha_{51} & a_{11} \\ \alpha_{62} & \alpha_{52} & a_{12} \\ \alpha_{68} & \alpha_{58} & a_{18} \end{vmatrix}.$$

Nun sind die Elemente der zweiten der beiden folgenden Determinanten:

die Unterdeterminanten der ersten; die Unterdeterminanten der zweiten also proportional den Elementen der ersten (Anm. 1, II, (5)). Daher gibt die Entwicklung von (13):

$$\begin{aligned} \nu_2 : \nu_3 : \nu_4 &= a_{11} a_{21} + a_{12} a_{22} + a_{13} a_{23} : a_{11} a_{31} + a_{12} a_{32} + a_{13} a_{33} : a_{11} a_{41} \\ &+ a_{12} a_{42} + a_{13} a_{43}. \end{aligned}$$

Da Entsprechendes für die drei anderen Höhen gilt, so folgt unter Übergang zu der einfacheren Bezeichnung (10):

Die Gleichungen der Höhen des durch die Gleichungen (10) gegebenen Tetraeders sind (vgl. § 25, (17)):

$$(14) \left\{ \begin{aligned} X_2 &: X_3 \colon X_4 = a_1 \, a_2 + b_1 b_2 + c_1 \, c_2 \colon a_1 \, a_3 + b_1 b_3 + c_1 \, c_3 \colon a_1 \, a_4 + b_1 b_4 + c_1 \, c_4, \\ X_3 &: X_1 \colon X_4 = a_2 \, a_3 + b_2 \, b_3 + c_2 \, c_3 \colon a_2 \, a_1 + b_2 b_1 + c_2 \, c_1 \colon a_2 \, a_4 + b_2 b_4 + c_2 \, c_4, \\ X_1 &: X_2 \colon X_4 = a_3 \, a_1 + b_3 \, b_1 + c_3 \, c_1 \colon a_3 \, a_2 + b_3 \, b_2 + c_3 \, c_2 \colon a_3 \, a_4 + b_3 \, b_4 + c_3 \, c_4, \\ X_1 &: X_2 \colon X_3 = a_4 \, a_1 + b_4 \, b_1 + c_4 \, c_1 \colon a_4 \, a_2 + b_4 \, b_2 + c_4 \, c_2 \colon a_4 \, a_3 + b_4 \, b_3 + c_4 \, c_3. \end{aligned} \right.$$

Da man nun nach § 57, (1)  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  als Tetraeder-koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  in bezug auf das betrachtete Tetraeder (10) auffassen kann, so haben die Gleichungen

(14) die Form (8) und es folgt:

Die vier Höhen eines Tetraeders haben hyperboloidische Lage. 85)

5. Satz über zwei Tetraeder. 115)Die Gleichungen:

$$(15) \begin{cases} x_1: x_2: x_3: x_4 = a_{11}: a_{12}: a_{18}: a_{14}, \\ x_1: x_2: x_3: x_4 = a_{21}: a_{22}: a_{23}: a_{24}, \\ x_1: x_2: x_3: x_4 = a_{31}: a_{32}: a_{38}: a_{34}, \\ x_1: x_2: x_3: x_4 = a_{41}: a_{42}: a_{43}: a_{44}, \end{cases}$$

in denen:

$$(16) a_{kl} = a_{lk}$$

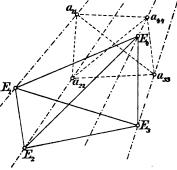

Fig. 816.

sei, geben bei festem  $a_{kl}$  (k + l) nach (1) und (7) eine Parameter-darstellung der vier durch die Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$  des Koordinaten-tetraeders gehenden hyperboloidischen Strahlen (1) mit den Parametern  $a_{11}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{33}$ ,  $a_{44}$  (vgl. § 57, 15). Den wechselnden Werten der Parameter entsprechen die bezüglich auf den einzelnen Strahlen liegenden Punkte. Vier feste Werte dieser Parameter bestimmen daher die Ecken

eines zweiten Tetraeders (Fig. 316), die bezüglich auf den vier Transversalen (15) des ersten Tetraeders liegen.

Die Seitenflächen dieses zweiten Tetraeders haben aber, da seine Eckpunkte die Koordinaten (15) haben, ihrerseits (nach § 61, 2, dual genommen) die Koordinaten:

$$\begin{cases} u_1: u_2: u_8: u_4 = A_{11}: A_{12}: A_{13}: A_{14}, \\ u_1: u_2: u_8: u_4 = A_{21}: A_{22}: A_{23}: A_{24}, \\ u_1: u_2: u_8: u_4 = A_{31}: A_{32}: A_{33}: A_{34}, \\ u_1: u_2: u_3: u_4 = A_{41}: A_{42}: A_{43}: A_{44}, \end{cases}$$

wo die  $A_{kl}$  die Unterdeterminanten dritten Grades der Determinante der  $a_{kl}$  sind. Für diese folgt (Anm. 1, IV, 6) aus (16):

$$(18) A_{kl} = A_{lk}.$$

Nimmt man nun in (1'):

$$(19) b_{kl} = A_{kl} (k+l),$$

so enthalten die Gleichungen (17) bei festen  $A_{kl}$  (k+l) unabhängig für sich betrachtet, eine Parameterdarstellung der vier Strahlen (1') mit den Parametern  $A_{11}$ ,  $A_{22}$ ,  $A_{33}$ ,  $A_{44}$ . Den wechselnden Werten der Parameter entsprechen die bezüglich durch die einzelnen Strahlen gehenden Ebenen.

Zu diesen Ebenen gehören nun die Seitenflächen des zweiten Tetraeders, für die  $A_{11}$ ,  $A_{22}$ ,  $A_{33}$ ,  $A_{44}$  feste Werte haben. Mit anderen Worten: die Strahlen, in denen die Seitenflächen des zweiten Tetraeders die Seitenflächen des ersten schneiden, sind unter der Annahme (19) durch (1') dargestellt und sind, da (7') nach (18) erfüllt ist, hyperboloidisch. Es folgt also unter Hinzufügung des dualen Satzes:

Wenn die Verbindungslinien enteder in hyperboloidischer Lage.

Wenn die Schnittlinien entspresprechender Eckpunkte zweier Tetra-chender Seitenebenen zweier Tetraeder hyperboloidisch liegen, so sind eder hyperboloidisch liegen, so sind auch die Schnittlinien entsprechen- auch die Verbindungslinien entspreder Seitenebenen der beiden Tetra- chender Ecken der beiden Tetraeder in hyperboloidischer Lage.

#### Die Transformation der Tetraederkoordinaten.

1. Allgemeine Form der Transformationsformeln.91) Zwischen den homogenen gemeinen Koordinaten x, y, z, t eines Punktes in bezug auf das Achsensystem Oxyz und seinen Tetraederkoordinaten  $x_1, x_2, x_3, x_4$  in bezug auf das Koordinatentetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  bestehen die Gleichungen § 57, (1) und (4). Zwischen x, y, z, t und den Tetraederkoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  in bezug auf ein anderes Ko-

ordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  bestehen dieselben Gleichungen, nur mit anderen Koeffizienten (Fig. 317). Man hat daher unter anderen die Beziehungen (vgl.  $\S$  30, 1):

$$\begin{cases} \varrho x_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 t, \\ \varrho x_2 = a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 t, \\ \varrho x_3 = a_3 x + b_3 y + c_3 z + d_3 t, \\ \varrho x_4 = a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4 t, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma x = A_1' y_1 + A_2' y_2 + A_3' y_3 + A_4' y_4, \\ \sigma y = B_1' y_1 + B_2' y_2 + B_3' y_3 + B_4' y_4, \\ \sigma z = C_1' y_1 + C_2' y_2 + C_3' y_3 + C_4' y_4, \\ \sigma t = D_1' y_1 + D_2' y_2 + D_3' y_3 + D_4' y_4. \end{cases}$$

Durch Substitution der Werte x, y, z, t in die Ausdrücke für  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  erhält man zwischen den  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  und den  $y_1$ ,  $y_3$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  Gleichungen von der Form:

(1) 
$$\begin{cases} \varrho x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + c_{18}y_3 + c_{14}y_4, \\ \varrho x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + c_{28}y_3 + c_{24}y_4, \\ \varrho x_3 = c_{31}y_1 + c_{32}y_2 + c_{35}y_3 + c_{34}y_4, \\ \varrho x_4 = c_{41}y_1 + c_{42}y_2 + c_{48}y_3 + c_{44}y_4. \end{cases}$$

Zwischen den Tetraederkoordinaten eines Punktes in bezug auf zwei verschiedene Koordinatentetraeder bestehen stets Gleichungen von der Form (1).<sup>42</sup>)

Da sowohl die Verhältnisse der  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  als auch die der  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  nach § 57, 2; 4 in umkehrbar eindeutiger Beziehung zu dem Punkte stehen, müssen die Gleichungen (1) auch nach den  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  bis auf einen Proportionalitätsfaktor  $\sigma$  eindeutig auflösbar sein. Es ist daher die Determinante:

$$(2) C = |c_{k}| + 0.$$

2. Die Elemente des neuen Koordinatensystems bei gegebenen Koeffizienten  $c_{kl}$ . Wir stellen uns die auf das Tetraeder  $E_1E_2E_3E_4$  bezogenen Koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  als die ursprünglichen (alten) Koordinaten vor und denken uns, jetzt ohne Vermittlung der x, y, z, t, die neuen Tetraederkoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  durch die Gleichungen

(1) mit gegebenen und der Bedingung (2) entsprechenden Koeffizienten  $c_{k,l}$  eingeführt.

Die Gleichungen (1) geben dann unmittelbar die alten Koordinaten  $x_1, x_2, x_3, x_4$  eines Punktes an, dessen neue Koordinaten  $y_1, y_2, y_3, y_4$  bekannt sind. Nun haben aber die Ecken  $J_1, J_2, J_3, J_4$  und der Einheitspunkt  $J_0$  des neuen Koordinatensystems die neuen Koordinaten (§ 57, (16); (22)):

$$y_1, y_2, y_3, y_4 = 1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0; 0, 0, 0, 1; 1, 1, 1, 1.$$

Bezeichnen wir daher die alten Koordinaten mit:

$$(3) \quad \left\{ \begin{array}{c} x_1{}^{(1)}, \ x_2{}^{(1)}, \ x_3{}^{(1)}, \ x_4{}^{(1)}; \quad x_1{}^{(2)}, \ x_2{}^{(3)}, \ x_3{}^{(2)}, \ x_3{}^{(2)}, \ x_4{}^{(2)}, \quad x_1{}^{(3)}, \ x_2{}^{(3)}, \ x_3{}^{(3)} \ x_4{}^{(3)}; \\ x_1{}^{(4)}, \ x_2{}^{(4)}, \ x_3{}^{(4)}, \ x_4{}^{(4)}; \quad x_1{}^0, \ x_2{}^0, \ x_3{}^0, \ x_4{}^0, \end{array} \right.$$

so ist nach (1):

(4) 
$$x_1^{(k)} : x_2^{(k)} : x_3^{(k)} : x_4^{(k)} = c_{1k} : c_{2k} : c_{3k} : c_{4k}$$

und:

(5) 
$$\begin{cases} x_1^0 : x_2^0 : x_3^0 : x_4^0 = c_{11} + c_{12} + c_{13} + c_{14} : c_{21} + c_{22} + c_{23} + c_{24} : \\ c_{31} + c_{32} + c_{33} + c_{34} : c_{41} + c_{42} + c_{43} + c_{44}. \end{cases}$$

Bei gegebenen sechszehn Koeffizienten  $c_{kl}$  sind die Eckpunkte und der Einheitspunkt des neuen Koordinatensystems vollkommen bestimmt.

'Infolge der Voraussetzung (2) liegen keine vier dieser fünf Punkte in einer Ebene, da die Determinante der Koordinaten von je vier solchen Punkten nach (4) und (5) immer C ist (Anm. 1, IV, 4).

3. Die Koeffizienten  $c_{kl}$  bei gegebenen Elementen des neuen Koordinatensystems. Ist umgekehrt das neue System durch die Koordinaten (3) der fünf Punkte  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ ,  $J_4$ ,  $J_0$  gegeben, so erhält man zuerst aus (4) mit vier unbestimmten Faktoren  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$ ,  $n_4$ :

(6) 
$$c_{1k} = n_k x_1^{(k)}, \quad c_{2k} = n_k x_2^{(k)}, \quad c_{3k} = n_k x_3^{(k)}, \quad c_{4k} = n_k x_4^{(k)}$$

und danach aus (5) mit einem unbestimmten Faktor  $n_0$  die Gleichungen:

(7) 
$$n_1 x_k^{(1)} + n_2 x_k^{(2)} + n_3 x_k^{(3)} + n_4 x_k^{(4)} = n_0 x_k^0, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Aus diesen ergeben sich  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$ ,  $n_4$  bis auf den Faktor  $n_0$  eindeutig und alle vier von Null verschieden, wenn von den fünf gegebenen Punkten  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ ,  $J_4$ ,  $J_0$  keine vier in einer Ebene liegen. Danach sind aber die sechszehn Koeffizienten  $c_{kl}$  aus (6) ebenfalls bis auf einen gemeinsamen Faktor  $n_0$  bestimmt.<sup>41</sup>)

Bei gegebenen Eckpunkten und Einheitspunkt des neuen Koordinatensystems sind, falls von diesen fünf Punkten keine vier in einer Ebene liegen, die sechszehn Koeffizienten  $c_{k1}$  ihren fünfzehn Verhältnissen nach bestimmt.

Die Determinante (2) wird dabei nach (6):

$$C = n_1 n_2 n_3 n_4 | x_k^{(i)} | + 0.$$

4. Umkehr der Transformationsformeln (1). Indem wir in den Gleichungen (1) den Faktor  $\varrho$  nicht ausdrücklich schreiben, haben wir statt ihrer (vgl. § 30, 4):

(8) 
$$x_k = \sum_{i=1}^{4} c_{ki} y_i, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Durch Auflösung nach  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  ergibt sich hieraus (Anm. 2, III, (2)):

(9) 
$$Cy_{l} = \sum_{1}^{4} C_{kl} x_{k}, \quad l = 1, 2, 3, 4.$$

Hier sind die Koeffizienten  $C_{kl}$  die Unterdeterminanten dritten Grades von C (Anm. 1, III, (2)):

Die Gleichungen (9) führen auch umgekehrt durch Auflösung nach  $x_1, x_2, x_3, x_4$  zu (8) zurück (Anm. 1, III, (8)), so daß ebensogut die sechszehn Koeffizienten  $C_{kl}$  in (9) statt der  $c_{kl}$  in (1) als die gegebenen Größen gelten können.

5. Transformation der Ebenenkoordinaten. Sind  $u_1, u_2, u_3, u_4$  die Koordinaten einer Ebene im alten Koordinatensystem  $E_1E_2E_3E_4, E_0$ , so ist die Gleichung der Ebene nach § 58, 2:

$$u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 + u_4 x_4 = 0.$$

Durch die Substitution (8) wird aber:

$$(10) \sum_{1}^{4} u_{k} x_{k} = \sum_{1}^{4} u_{k} \sum_{1}^{4} c_{kl} y_{l} = \sum_{1}^{4} \left\{ \sum_{1}^{4} c_{kl} u_{k} \right\} y_{l} = \sum_{1}^{4} v_{l} y_{l},$$

wo die Koeffizienten  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$ ,  $v_4$  die Werte haben:

$$v_l = \sum_{1}^{k} c_{kl} u_k.$$

Die Gleichung der Ebene wird daher im neuen System

$$v_1 y_1 + v_2 y_2 + v_3 y_3 + v_4 y_4 = 0,$$

und  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$ ,  $v_4$  werden ihre neuen Koordinaten. Die Auflösung der Gleichungen (11) aber:

$$(12) Cu_k = \sum_{i}^{4} C_{ki} v_i$$

gibt umgekehrt die alten Koordinaten der Ebene dargestellt durch die neuen.

6. Transformation der Linienkoordinaten. Sind  $x_k$  (k = 1, 2, 3, 4) und  $x_i'$  (l = 1, 2, 3, 4) irgend zwei Punkte und  $u_k$  und  $u_i'$  irgend

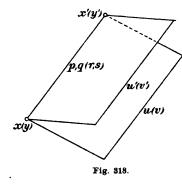

(13) 
$$p_{kl} = x_k x_l' - x_l x_k' q_{kl} = u_k u_l' - u_l u_k'.$$

Sind ferner  $y_k$ ,  $y_l'$  und  $v_k$ ,  $v_l'$  die neuen Koordinaten derselben beiden Punkte und beiden Ebenen, so sind die neuen Koordinaten der Geraden:

(14) 
$$r_{mn} = y_m y_n' - y_n y_m' s_{mn} = v_m v_n' - v_n v_m'.$$

Aus (13) wird nach (8) und (12):

$$\begin{split} p_{kl} &= \sum_{1}^{4} {}^{m} c_{km} y_{m} \cdot \sum_{1}^{4} {}^{n} c_{ln} \, y_{n'} - \sum_{1}^{4} {}^{m} c_{lm} y_{m} \cdot \sum_{1}^{4} {}^{n} c_{kn} y_{n'} \\ &= \sum_{1}^{4} {}^{m} \sum_{1}^{4} {}^{n} \left( c_{km} c_{ln} - c_{lm} c_{kn} \right) y_{m} y_{n'}. \\ C^{2} \cdot q_{kl} &= \sum_{1}^{4} {}^{m} C_{km} v_{m} \cdot \sum_{1}^{4} {}^{n} C_{ln} v_{n'} - \sum_{1}^{4} {}^{m} C_{lm} v_{m} \cdot \sum_{1}^{4} {}^{n} C_{kn} v_{n'} \\ &= \sum_{1}^{4} {}^{m} \sum_{1}^{4} \left( C_{km} C_{ln} - C_{lm} C_{kn} \right) v_{m} v_{n'}. \end{split}$$

Von den sechszehn Koeffizienten jeder der beiden Doppelsummen sind die vier, für die m = n ist, Null; von den zwölf anderen aber sind zwei solche entgegengesetzt gleich, die einer Vertauschung von m und n entsprechen. Daher ist:

$$(15) \begin{cases} p_{kl} = \sum_{1}^{6} {}^{mn} (c_{km} c_{ln} - c_{lm} c_{kn}) (y_m y_n' - y_n y_m') \\ C^2 \cdot q_{kl} = \sum_{1}^{6} {}^{mn} (C_{km} C_{ln} - C_{lm} C_{kn}) (v_m v_n' - v_n v_m'), \end{cases}$$

wo das Indizespaar mn nur die sechs Kombinationen:

$$mn = 23, 31, 12, 14, 24, 34$$

zu durchlaufen braucht.

Ebenso ergibt sich aus (14) durch die Substitution (9) und (11):

(15') 
$$\begin{cases} C^{2} \cdot r_{mn} = \sum_{1}^{6} i \left( C_{km} C_{ln} - C_{lm} C_{kn} \right) \left( x_{k} x_{l}' - x_{l} x_{k}' \right) \\ s_{mn} = \sum_{1}^{6} i \left( c_{km} c_{ln} - c_{lm} c_{kn} \right) \left( u_{k} u_{l}' - u_{l} u_{k}' \right). \end{cases}$$

Setzen wir nun (Anm. 1, III, (4); (12)):

so wird aus (15) und (15'):

i

(17) 
$$p_{kl} = \sum_{1}^{6} {}^{m_n} \gamma_{kl, mn} r_{mn}, \qquad C^2 q_{kl} = \sum_{1}^{6} {}^{m_n} \Gamma_{kl, mn} s_{mn}.$$

(18) 
$$C^2 r_{mn} = \sum_{1}^{6} {}^{k_l} \Gamma_{kl, mn} p_{kl}, \qquad s_{mn} = \sum_{1}^{6} {}^{k_l} \gamma_{kl, mn} q_{kl}$$

oder mit der in § 59, (2), (3) eingeführten Bezeichnung:

(19) 
$$p_{k} = \sum_{1}^{6} \gamma_{kl} r_{l}$$
 (19')  $C^{2}q_{k} = \sum_{1}^{6} \Gamma_{kl} s_{l}$ 

(20) 
$$C^2 r_i = \sum_{1}^{6} \Gamma_{kl} p_k$$
 (20')  $s_i = \sum_{1}^{6} \gamma_{kl} q_k$ 

Dies sind die Relationen zwischen den alten Koordinaten  $p_k$ ,  $q_k$  und den neuen Koordinaten  $r_i$ ,  $s_i$  der Geraden. 116)

Die Gleichungen (20) und (19') sind die genauen Auflösungen der Gleichungen (19) und (20'); denn da (Anm. 1, III, (18)):

(21) 
$$\sum_{1}^{6} \gamma_{kl} \Gamma_{km} = \begin{cases} C^{2} & \text{für } l = m, \\ 0 & \text{für } l + m, \end{cases} \sum_{1}^{6} \gamma_{kl} \Gamma_{ml} = \begin{cases} C^{2} & \text{für } k = m, \\ 0 & \text{für } k + m, \end{cases}$$

so folgt aus der Gleichung (19) durch Multiplikation mit  $\Gamma_{km}$  und Summation über k:

$$\sum_{1}^{6} \Gamma_{km} p_{k} = \sum_{1}^{6} \left\{ \sum_{1}^{6} \gamma_{kl} \Gamma_{km} \right\} r_{l} = C^{2} \cdot r_{m}$$

und aus der Gleichung (20') durch Multiplikation mit  $\Gamma_{ml}$  und Summation über l:

$$\sum_{i=1}^{6} \Gamma_{ml} \, s_{i} = \sum_{i=1}^{6} \left\{ \sum_{i=1}^{6} \gamma_{kl} \, \, \Gamma_{ml} \right\} \, q_{k} = C^{2} \cdot q_{m}.$$

7. Die Bedeutung der Koeffizienten der Transformationsformeln für die Koordinatentetraeder. Ebenso wie aus (1) die Darstellung (4) der Koordinaten der Ecken, so folgen aus (12) die Koordinaten der Seitenflächen und aus (19) die Koordinaten der Kanten des neuen Tetraeders. Umgekehrt dienen die Formeln (9), (11), (20) zur Bestimmung der neuen Koordinaten der Elemente des alten Tetraeders (§ 57, (16); § 59, (21)). Man findet auf diese Weise (Fig. 319):

Die alten Koordinaten der Bestandteile des neuen Tetraeders sind:

$$(22) \begin{cases} x_k^{(l)} = c_{kl} \ (k = 1, 2, 3, 4) \ \text{die Punktkoordinaten der Ecke} \ J_i; \\ u_k^{(l)} = C_{kl} \ (k = 1, 2, 3, 4) \ \text{die Ebenenkoordinaten der Seitenfläche} \ l_i; \\ p_k^{(l)} = \gamma_{kl} \ (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6) \ \text{die Strahlenkoordinaten der Kante} \ i_i : \\ q_k^{(l)} = \Gamma_{kl} \ (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6) \ \text{die Achsenkoordinaten der Kante} \ \iota_l. \end{cases}$$

In der Tat ist in Übereinstimmung mit § 59, (8) und 11 (Aum. 1, III, (11)):

$$\Gamma_{\overline{k}\overline{l}} = C \cdot \gamma_{kl}.$$

 $(24) \begin{cases} y_l^{(k)} = C_{kl} \ (l=1,2,3,4) \ \text{die Punktkoordinaten der Ecke} \ E_k; \\ v_l^{(k)} = c_{kl} \ (l=1,2,3,4) \ \text{die Ebenenkoordinaten der Seitenfläche} \ E_k; \\ r_l^{(k)} = r_{kl} \ (l=1,2,3,4,5,6) \ \text{die Strahlenkoordinaten der Kante} \ e_k; \\ s_l^{(k)} = \gamma_{kl} \ (l=1,2,3,4,5,6) \ \text{die Achsenkoordinaten der Kante} \ \epsilon_k. \end{cases}$ 

8. Einführung der Koordinaten der Ecken, Seitenflächen und Kanten des neuen Tetraeders in die Transformationsformeln. Indem

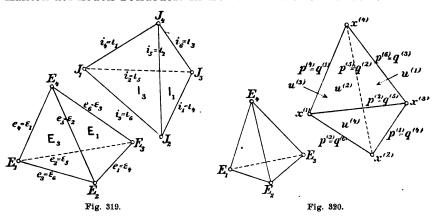

wir den Proportionalitätsfaktor  $n_k$  in den Formeln (6) in  $x_i^{(k)}$  aufnehmen, geben wir dem erhaltenen Resultate zur Vereinfachung folgende Gestalt (Fig. 320):

Haben die Ecken  $J_i$  des neuen Systems die Punktkoordinaten  $x_k^{(i)}$ , die Seitenflächen  $I_i$  die Ebenenkoordinaten  $u_k^{(i)}$ , die Kanten  $i_i$  die Strahlenkoordinaten  $p_k^{(i)}$ , die Kanten  $i_i$  die Achsenkoordinaten  $q_k^{(i)}$ , so bestehen zwischen den alten Koordinaten  $x_k$ ,  $u_k$ ,  $p_k$ ,  $q_k$  und neuen Koordinaten  $y_i$ ,  $v_i$ ,  $r_i$ ,  $s_i$  der laufenden Elemente: Punkt, Ebene und gerade Linie die Relationen (vgl. § 30, 8):

(25) 
$$x_k = \sum_{i=1}^{4} x_k^{(i)} y_i$$
 (25')  $Sy_i = \sum_{i=1}^{4} u_k^{(i)} x_k,$ 

(26) 
$$Su_k = \sum_{i=1}^{4} u_k^{(i)} v_i$$
 (26')  $v_i = \sum_{i=1}^{4} x_k^{(i)} u_k$ 

(27) 
$$p_k = \sum_{i}^{6} p_k^{(i)} r_i$$
 (27')  $S^2 r_i = \sum_{i}^{6} q_k^{(i)} p_i,$ 

(28) 
$$S^2q_k = \sum_{i=1}^{6} q_k^{(i)} s_i$$
 (28')  $s_i = \sum_{i=1}^{6} p_k^{(i)} q_k;$ 

In (25), (26) geht k, in (25'), (26') l über 1, 2, 3, 4; in (27), (28) geht k, in (27'), (28') l über 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Hier sind etwa die sechszehn Größen  $x_k^{(l)}$  (k, l = 1, 2, 3, 4) beliebig, mit nicht verschwindender Determinante:

(29) 
$$S = \begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & x_1^{(3)} & x_1^{(4)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & x_2^{(3)} & x_2^{(4)} \\ x_3^{(1)} & x_3^{(3)} & x_3^{(3)} & x_3^{(4)} \\ x_4^{(1)} & x_4^{(2)} & x_4^{(3)} & x_4^{(4)} \end{vmatrix}$$

gegeben. Alsdann ist (Anm. 1, III, (2)):

(30) 
$$u_{k}^{(l)} = \begin{vmatrix} x_{k_{1}}^{(l_{1})} & x_{k_{1}}^{(l_{2})} & x_{k_{1}}^{(l_{2})} \\ x_{k_{2}}^{(l_{1})} & x_{k_{2}}^{(l_{2})} & x_{k_{2}}^{(l_{2})} \\ x_{k_{3}}^{(l_{1})} & x_{k_{3}}^{(l_{2})} & x_{k_{3}}^{(l_{2})} \end{vmatrix},$$

wo 
$$\left. egin{array}{c} k \cdot k_1 k_2 k_3 \ l \cdot l_1 \ l_2 \ l_3 \end{array} \right\} = 1.234, \ 2.314, \ 3.124, \ 4.321;$$

ferner:

$$p_{k}^{(i)} = \begin{vmatrix} x_{k_{1}}^{(i_{1})} & x_{k_{1}}^{(i_{2})} \\ x_{k_{2}}^{(i_{1})} & x_{k_{2}}^{(i_{2})} \end{vmatrix}, \quad q_{k}^{(i)} = \begin{vmatrix} u_{k_{1}}^{(i_{1})} & u_{k_{1}}^{(i_{2})} \\ u_{k_{2}}^{(i_{1})} & u_{k_{2}}^{(i_{2})} \end{vmatrix},$$

wo  $k_1 k_2$  die  $k^{\text{te}}$ ,  $l_1 l_2$  die  $l^{\text{te}}$  Kombination der Reihe 23, 31, 12, 14, 24, 34; und hierbei (Anm. 1, III, (11)):

$$q_{k}^{(l)} = S \cdot p_{\bar{k}}^{(\bar{l})},$$

wenn  $\bar{k}$  und  $\bar{l}$  die zu k und l komplementären Kombinationen sind (vgl. § 59, 1). Es sind überdies die Determinanten vierten und sechsten Grades (Anm. 1, III, (7); (13); (8)):

(33) 
$$u_k^{(i)} = S^3,$$
 (34)  $p_k^{(i)} = S^5;$ 

$$S^{2} \cdot x_{k}^{(l)} = \begin{vmatrix} u_{k_{1}}^{(l_{1})} & u_{k_{1}}^{(l_{2})} & u_{k_{1}}^{(l_{2})} \\ u_{k_{2}}^{(l_{1})} & u_{k_{2}}^{(l_{2})} & u_{k_{2}}^{(l_{2})} \\ u_{k_{3}}^{(l_{1})} & u_{k_{3}}^{(l_{2})} & u_{k_{3}}^{(l_{3})} \end{vmatrix}$$

Die nebeneinanderstehenden Gleichungen in (25)—(28') sind jedesmal Auflösungen voneinander. Aus diesem Grunde sind die Faktoren S und  $S^2$  beibehalten, obwohl sie für das einzelne Formelsystem belanglos sind, insofern von den jeweiligen Koordinaten nur die Verhältnisse in Frage kommen.

9. Die Invarianten der vereinigten Lage von Punkt und Ebene oder von zwei Geraden. Schon in (10) wurde die für jeden Punkt  $x_k = y_l$  und jede Ebene  $u_k = v_l$  geltende Gleichung:

$$(36) \qquad \sum_{i=1}^{4} u_i x_i = \sum_{i=1}^{4} v_i y_i$$

abgeleitet.

Der Ausdruck:

$$u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 + u_4 x_4$$

ist daher eine identische Invariante (Kovariante) der Transformation. Entsprechend folgt aus (19), (19') für zwei beliebige Gerade p, r und q', s' mit Hinblick auf (21):

(37) 
$$C^{2} \cdot \sum_{1}^{6} p_{k} q_{k}' = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \gamma_{kl} r_{l} \cdot \sum_{1}^{6} \Gamma_{km} s_{m}' = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \gamma_{kl} \Gamma_{km} r_{l} r$$

Der Ausdruck:

$$p_1q_1' + p_2q_2' + p_3q_3' + p_4q_4' + p_5q_5' + p_6q_6'$$

ist eine identische Invariante der Transformation (Moment zweier Geraden, § 48, (25)).

10. Die Invariante von vier Punkten. Nach dem Multipli-

kationssatz der Determinanten (Anm. 1, V, 3) folgt aus (8) für irgend vier Punkte  $P_l = x_k^{(l)}, y_k^{(l)}, l = 1, 2, 3, 4 \text{ (vgl. § 30, 9)}$ :

$$(38) x_{k}^{(l)} = C \cdot |y_{k}^{(l)}|.$$

Die Determinante der Koordinaten von vier beliebigen Punkten ist eine Invariante. Die Gleichung kommt, wenn die Determinanten  $|x_k^{(l)}|$ und  $|y_{i}^{(l)}|$  nach den Elementen einer Zeile entwickelt werden, im wesentlichen auf (36), und wenn die Determinanten nach den Unterdeterminanten zweiten Grades zweier Zeilen entwickelt werden; ebenso auf (37) zurück (Anm. 1, III, (17); (18)).

## Der Inhalt der Transformationsformeln.

1. Parameterdarstellung des Gesamtraumes. Die Transformationsformeln § 63, (25) bis (28) können auch als Parameterdarstellungen der auf das alte Koordinatensystem  $E_1 E_2 E_3 E_4 E_0$  bezogenen Koordinaten  $x_k$ ,  $u_k$  (k = 1, 2, 3, 4) und  $p_k$ ,  $q_k$  (k = 1, 2, 3, 4, 5, 6) der Punkte, Ebenen und Geraden des Raumes betrachtet werden. Die Parameter  $y_i, v_i \ (l=1,2,3,4)$  und die (nicht unabhängigen, vgl. § 59, 2)  $r_i, s_i$ (l=1, 2, 3, 4, 5, 6) bedeuten dann selbst Tetraederkoordinaten in bezug auf das Tetraeder der vier Punkte  $x_k^{(l)}$  oder der vier Ebenen  $u_k^{(l)}$  (vgl. § 63, Fig. 320).

Als besondere Fälle aber gehen aus diesen allgemeinen Parameterdarstellungen des Gesamtraumes systematisch alle Parameterdarstellungen der Gebilde niederer Mannigfaltigkeiten hervor, die wir früher nach der einen oder anderen Methode abgeleitet haben.

# 2. Parameterdarstellung der Punkte eines Feldes oder der Ebenen eines Bündels.

Für einen Punkt in der Ebene l des neuen Koordinatentetraeders (§ 63, Fig. 319) ist  $y_4 = 0$ , während (§ 63, Fig. 319) ist  $v_4 = 0$ , während  $y_1, y_2, y_3$  nach § 57, 16 Dreiecks- $|v_1, v_2, v_3|$  nach § 57, 16 Dreiflachskoordinaten werden.

Für eine Ebene durch die Ecke  $J_4$  des neuen Koordinatentetraeders koordinaten werden.

Es folgt daher aus § 63, (25) mit  $y_4 = 0$  und (26) mit  $v_4 = 0$ , wenn wir wieder einen allgemeinen Proportionalitätsfaktor o hinzufügen: 107)

Ist eine Ebene durch drei Punkte Ist ein Bündel durch drei Ebenen  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  gegeben (Fig. 321a),  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$ ,  $u_k^{(3)}$  gegeben (Fig. 321b), so stellen sich die Koordinaten  $x_k$  so stellen sich die Koordinaten  $u_k$ des laufenden Punktes der Ebene in der laufenden Ebene des Bündels bezug auf das Tetraeder  $E_1E_2E_3E_4$  in bezug auf das Tetraeder  $E_1E_2E_3E_4$ mittels der Formeln:

(1) 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2 + x_k^{(3)} y_3,$$
  
 $k = 1, 2, 3, 4, durch die Dreiecks-$ 

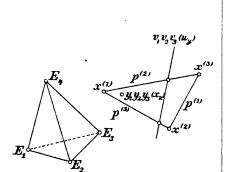

Fig. 321 a.

mittels der Formeln:

(1) 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2 + x_k^{(3)} y_3$$
, (1)  $\varrho u_k = u_k^{(1)} v_1 + u_k^{(2)} v_2 + u_k^{(3)} v_3$ ,  $k = 1, 2, 3, 4$ , durch die Dreieks- $k = 1, 2, 3, 4$ , durch die Dreiflachs-

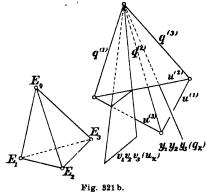

 $x_k^{(3)} dar$ .

koordinaten  $y_1, y_2, y_3$  des Punktes koordinaten  $v_1, v_2, v_3$  der Ebene in in bezug auf das Dreieck  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ , bezug auf das Dreiflach  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$ ,  $u_k^{(8)} dar \text{ (vgl. § 58, 13)}.$ 

#### 3. Parameterdarstellung Geraden eines Feldes der Bündels.

Für eine Gerade in der Ebene  $I_{\star}$  des neuen Koordinatentetraeders  $J_{\star}$  des neuen Koordinatentetraeders ist nach § 59, 10:

$$r_4 = 0$$
,  $r_5 = 0$ ,  $r_6 = 0$ ;  $r_1 = v_1$ ,  $s_4 = 0$ ,  $s_5 = 0$ ,  $s_6 = 0$ ;  $s_1 = x_1$ ,  $s_2 = x_2$ ,  $s_3 = x_3$ ,

wo  $v_1, v_2, v_3$  Dreieckskoordinaten wo  $x_1, x_2, x_3$  Dreikantskoordinaten sind.

Für eine Gerade durch die Ecke ist nach § 59, 10:

$$s_4 = 0$$
,  $s_5 = 0$ ,  $s_6 = 0$ ;  $s_1 = x_1$ ,  $s_2 = x_2$ ,  $s_3 = x_3$ ,

sind.

Daher ergibt sich aus § 63, (27), (28) bei nunmehr unabhängigen  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  oder  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  (vgl. § 59, (5), (5')): 108)

Ist eine Ebene durch drei in ihr  $die Strahlenkoordinaten p_k der laufen$ der Formeln:

Ist ein Bündel durch drei ihm liegende Gerade  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(2)}$ ,  $p_k^{(3)}$  ge-angehörige Geraden  $q_k^{(1)}$ ,  $q_k^{(2)}$ ,  $q_k^{(3)}$ geben (vgl. Fig. 321 a), so stellen sich | gegeben (vgl. Fig. 321 b), so stellen sich die Achsenkoordinaten  $q_k$  der den Geraden der Ebene in bezug laufenden Geraden des Bündels in auf das Tetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  mittels bezug auf das Tetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$ mittels der Formeln:

(2)  $\varrho p_k = p_k^{(1)} v_1 + p_k^{(2)} v_1 + p_k^{(3)} v_3$ ,  $|(2') \varrho q_k = q_k^{(1)} y_1 + q_k^{(2)} y_2 + q_k^{(3)} y_3$ , k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, durch die Dreiecks- k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, durch die Dreikoordinaten  $v_1, v_2, v_3$  der Geraden kantskoordinaten  $y_1, y_2, y_3$  der Gein bezug auf das Dreieck  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(2)}$ , raden in bezug auf das Dreikant  $p_k^{(3)} dar$ .

 $q_k^{(1)}, q_k^{(2)}, q_k^{(3)} dar \text{ (vgl. § 53, 4)}.$ 

Die Werte (2') erfüllen die Gleichungen § 60, (7); denn beispielsweise die erste derselben wird, wenn wir die Determinanten durch ihre drei Diagonalglieder bezeichnen, durch die Substitution (2'):

 $|q_2q_3^{(1)}q_4^{(2)}| = |q_2^{(1)}q_3^{(1)}q_4^{(2)}|y_1 + |q_2^{(2)}q_3^{(1)}q_4^{(2)}|y_2 + |q_2^{(3)}q_3^{(1)}q_4^{(2)}|y_3 = 0.$ Denn es sind hier die Koeffizienten von  $y_1$  und  $y_2$  Null, weil zwei Zeilen der Determinanten gleich sind, und ist der Koeffizient von  $y_s$ Null, weil die Geraden  $q_k^{(1)}$ ,  $q_k^{(2)}$ ,  $q_k^{(3)}$  durch einen Punkt gehen (nach § 59, (25)). Daher geht in der Tat jede durch (2') dargestellte Gerade  $q_k$  durch den Schnittpunkt der beiden Geraden  $q_k^{(1)}$  und  $q_k^{(2)}$ , also durch das Zentrum des Bündels.

# 4. Parameterdarstellung der Punkte einer Reihe und der Ebenen eines Büschels.

Für einen Punkt auf der Kante i<sub>3</sub> des neuen Tetraeders (vgl. § 63, | i<sub>3</sub> des neuen Tetraeders (vgl. § 63,

Für eine Ebene durch die Kante Fig. 319a) ist  $y_3 = 0$  und  $y_4 = 0$ , Fig. 319b) ist  $v_8 = 0$  und  $v_4 = 0$ ,

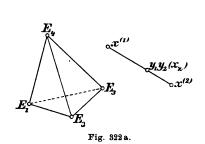

während  $y_1, y_2$  nach § 57, 14 Zweieckskoordinaten sind. Es folgt daher aus  $\S$  63, (25): 80)

Ist eine Gerade durch zwei Punkte  $x_k^{(1)}, x_k^{(2)}$  gegeben (Fig.322a), so stellen sich die Koordinaten  $x_k$  des laufen-

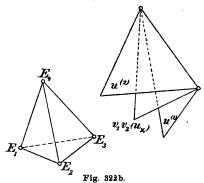

während  $v_1$ ,  $v_2$  nach § 57, 14 Zweiflachskoordinaten sind. Es folgt daher aus  $\S$  63, (26):

Ist eine Gerade durch zwei Ebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  gegeben (Fig. 322b), so stellen sich die Koordinaten u, der den  ${\it Punktes}$  der  ${\it Geraden}$  in  ${\it bezug}\,|\, {\it laufenden}$   ${\it Ebene}$  durch die  ${\it Gerade}$ 

(3')

auf das Tetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  mittels in bezug auf das Tetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$ der Formeln:

(3) 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2,$$

k = 1, 2, 3, 4, durch die Zweieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$  des Punktes in koordinaten  $v_1$ ,  $v_2$  der Ebene in bebezug auf das Zweieck  $x_{i}^{(1)}, x_{i}^{(2)}$  dar.

# 5. Parameterdarstellung der Strahlen eines Strahlbüschels.

Alle Strahlen (2), für die  $v_{\rm g} = 0$ ist, gehen durch die Ecke  $x^{(8)}$  (Fig. 321 a, § 28, 16):

Ist ein Strahlbüschel durch zwei ihm angehörige Strahlen  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(2)}$ 

Alle Strahlen (2'), für die  $y_3 = 0$ ist, liegen in der Ebene  $u^{(8)}$  (Fig. 321b):

 $\rho u_1 = u_1^{(1)} v_1 + u_1^{(2)} v_2$ 

k=1, 2, 3, 4, durch die Zweiflachs-

zug auf das Zweiflach  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  dar

mittels der Formeln:

(vgl. § 58, 9).

Ist ein Strahlbüschel durch zwei ihm angehörige Strahlen  $q_{k}^{(1)}$ ,  $q_{k}^{(2)}$ gegeben (Fig. 323a), so stellen sich gegeben (Fig. 323b), so stellen sich

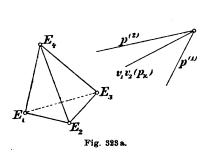

die Strahlenkoordinaten  $p_k$  der laufen- die Achsenkoordinaten  $q_k$  der laufenden Geraden des Büschels in bezug auf das Tetraeder E<sub>1</sub>E<sub>2</sub>E<sub>3</sub>E<sub>4</sub> mittels der Formeln:

$$(4) \quad \varrho \, p_{\mathbf{k}} = p_{\mathbf{k}}^{(1)} v_{1} + p_{\mathbf{k}}^{(2)} v_{2}, \quad \cdot \quad .$$

k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, durch die Zwei- k = 1, 2, 3, 4, 5, 6 durch die Zweiseitskoordinaten  $v_1$ ,  $v_2$  der Geraden seitskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$  der Geraden in bezug auf das Zweiseit  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(2)}$  in bezug auf das Zweiseit  $q_k^{(1)}$ ,  $q_k^{(2)}$ dar.

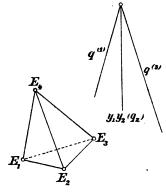

Fig. \$23 b.

den Geraden des Büschels in bezug auf das Tetraeder  $E_1E_2E_3E_4$  mittels der Formeln:

(4') 
$$\varrho q_k = q_k^{(1)} y_1 + q_k^{(2)} y_2,$$

dar (vgl. § 52, 12).

Die Zweiseitskoordinaten  $v_1$ ,  $v_2$  und  $y_1$ ,  $y_2$  des Strahles im Strahlbüschel (vgl. § 7, 2) erscheinen hierbei das eine Mal als ein Sonderfall § 64, 6. 355

der Linienkoordinaten in der Ebene, das andere Mal als ein Sonderfall der Strahlenkoordinaten im Bündel. 36)

6. Übergang von der Parameterdarstellung auf die Koordinatentransformation in Ebene und Bündel. Die Parameterdarstellungen (1) und (2) enthalten als besondere Fälle der Formeln für die Koordinatentransformation in der Ebene und im Bündel. Um beide gleichzeitig zu erhalten, lassen wir die Figur 319 des § 63 in die spe-

zielle Form Figur 324 übergehen, legen also die Ecken  $J_4$  und  $E_4$ , sowie die Seitenebenen I4 und E4 zusammen. Wir haben dann in der Ebene  $\mathsf{E_4} = \mathsf{I_4}$  zwei beliebige Koordinatendreiecke  $E_1 E_2 E_3$ und  $J_1 J_2 J_3$  und an der Ecke  $E_4 = J_4$ zwei beliebige Koordinatendreikante  $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ und 1,1213. Diese befinden sich mit jenen in perspektiver Lage, so daß die Dreieckskoordinaten  $x_1, x_2, x_3$  und  $y_1,$  $y_2$ ,  $y_3$  der Punkte oder die Dreiecks-

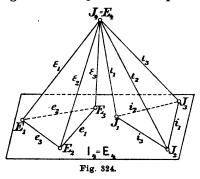

koordinaten  $u_1, u_2, u_3$  und  $v_1, v_2, v_3$  der Linien in bezug auf  $E_1 E_2 E_3$ und  $J_1J_2J_3$  nach § 56, 10 gleichzeitig Dreiflachskoordinaten der Strahlen oder Ebenen in bezug auf  $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$  und  $\iota_1 \iota_2 \iota_3$  sind.

Infolge der Annahme  $E_4 = J_4$  und  $E_4 = I_4$  ist nun (vgl. § 63, Fig. 319 und 320; § 64, Fig. 324):

(5) 
$$x_4^{(1)} = 0$$
,  $x_4^{(2)} = 0$ ,  $x_4^{(8)} = 0$ ; (6)  $u_4^{(1)} = 0$ ,  $u_4^{(2)} = 0$ ,  $u_4^{(8)} = 0$ ,

weil  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $i_3$  in  $E_4$  liegen, wobei  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$ ,  $u_k^{(3)}$  die Linienkoordinaten von  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $i_3$  in bezug auf das Dreieck  $E_1E_2E_3$  sind (vgl. § 59, 10);

(8) 
$$\begin{cases} q_k^{(1)} = 0 & q_k^{(2)} = 0, \quad q_k^{(3)} = 0, \quad k = 4, 5, 6; \\ q_k^{(1)} = x_k^{(1)}, \quad q_k^{(2)} = x_k^{(3)}, \quad q_k^{(3)} = x_k^{(8)}, \quad k = 1, 2, 3; \end{cases}$$

weil  $\iota_1$ ,  $\iota_2$ ,  $\iota_3$  durch  $E_4$  gehen, wobei  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  die Strahlenkoordinaten von  $\iota_1$ ,  $\iota_2$ ,  $\iota_3$  in bezug auf das Dreiflach  $\mathsf{E}_1\mathsf{E}_2\mathsf{E}_3$  sind (vgl. § 59, 10).

Während nun die Formeln (1) und (2) im allgemeinen die Parameterdarstellung der Punkte und Geraden einer beliebigen Ebene I, in bezug auf das Tetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  enthalten, ist diese Ebene jetzt die Ebene  $E_4 = E_1 E_2 E_3$ ; in der Tat gibt nach (5) die letzte Formel (1)

 $x_4 = 0$  und geben nach (7) die drei letzten Formeln (2)  $p_4 = 0$ ,  $p_5 = 0$ ,  $p_6 = 0$ ; die drei ersten Formeln je von (1) und (2) aber geben (die letzteren nach (7) und § 59, 10) in der Form:

(9) 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2 + x_k^{(3)} y_3,$$

(10) 
$$\varrho u_k = u_k^{(1)} v_1 + u_k^{(2)} v_2 + u_k^{(3)} v_3,$$

k=1,2,3, die bereits in § 30, 8 direkt abgeleiteten Formeln für die Transformation der Dreieckskoordinaten des Punktes und der Geraden in der Ebene.

Während ferner die Formeln (1') und (2') im allgemeinen die Parameterdarstellung der Ebenen und Geraden eines Bündels an einem beliebigen Punkte  $J_4$  in bezug auf das Tetraeder  $E_1E_2E_3E_4$  enthalten, ist dieser Punkt jetzt der Punkt  $E_4$ ; in der Tat gibt nach (6) die letzte Formel (1')  $u_4 = 0$  und geben nach (8) die drei letzten Formeln (2')  $q_4 = 0$ ,  $q_5 = 0$ ; die drei ersten Formeln je von (1') und (2') aber liefern (die letzteren nach (8) und § 59, 10) die bisher nicht erwähnte Transformation im Bündel:

Der Übergang von dem auf das Dreiflach  $E_1E_2E_3$  (Fig. 324) bezüglichen Koordinaten  $x_k$  des Strahles und  $u_k$  der Ebene im Bündel zu den auf das Dreiflach  $I_1I_2I_3$  bezüglichen Koordinaten  $y_k$ ,  $v_k$  wird durch die Transformationsformeln vermittelt:

(9') 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2 + x_k^{(3)} y_3,$$

$$\varrho u_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}}^{(1)} v_1 + u_{\mathbf{k}}^{(2)} v_2 + u_{\mathbf{k}}^{(3)} v_3,$$

k=1,2,3, wo  $x_k^{(1)},x_k^{(2)},x_k^{(3)}$  die Koordinaten der neuen Kanten  $\iota_1$ ,  $\iota_2$ ,  $\iota_3$  und  $u_k^{(1)},u_k^{(3)},u_k^{(3)}$  die Koordinaten der neuen Seitenflächen  $\iota_1$ ,  $\iota_2$ ,  $\iota_3$  in bezug auf das alte Dreiflach sind.



Bei der angenommenen perspektiven Lage von Ebene und Bündel (Fig. 324) stimmen die Formeln (9') und (10') formell mit (9) und (10) überein (vgl. § 56, 10).

7. Übergang von der Parameterdarstellung der Punktreihe und des Ebenenbüschels auf die Transformation der Zweiecks und Zweiflachskoordinaten. Die Parameterdarstellungen (3) und (3') enthalten als besondere Fälle die Formeln für die Trans-

formation der Zweiecks- und Zweiflachskoordinaten. Um beide gleichzeitig zu erhalten, lassen wir die Figur 319 in § 63 in die spezielle Form Figur 325 übergehen, legen also die Ecken  $J_3$  und  $E_3$ ,  $J_4$  und  $E_4$ , sowie die Seitenflächen  $I_3$  und  $E_3$ ,  $I_4$  und  $E_4$  zusammen.

Wir haben dann in der Kante  $e_3 = i_3$  zwei beliebige Koordinatenzweiecke  $E_1 E_2$  und  $J_1 J_2$  und an der Kante  $\epsilon_3 = \iota_3$  zwei beliebige Koordinatenzweiflache E, E, und I, I,

Es ist ferner:

$$x_3^{(1)} = 0$$
,  $x_4^{(1)} = 0$ ;  $x_3^{(2)} = 0$ ,  $x_4^{(2)} = 0$ , da  $J_1$  und  $J_2$  in  $E_3$  und  $E_4$  liegen;  $u_3^{(1)} = 0$ ,  $u_4^{(1)} = 0$ ;  $u_3^{(2)} = 0$ ,  $u_4^{(2)} = 0$ , da  $I_1$  und  $I_2$  durch  $E_3$  und  $E_4$  gehen.

Daher reduzieren sich die zwei letzten Formeln (3) und (3') auf  $x_3 = 0$ ,  $x_4 = 0$ , bezüglich  $u_3 = 0$ ,  $u_4 = 0$  und geben die zwei ersten Formeln in:

(11) 
$$\begin{cases} \varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2, \\ k = 1, 2, \end{cases}$$
 (11') 
$$\begin{cases} \varrho u_k = u_k^{(1)} v_1 + u_k^{(2)} v_2, \\ k = 1, 2, \end{cases}$$

die Transformation der Zweieckskoordinaten auf der Geraden, wie in § 8, (17), und die Transformation der Zweiflachskoordinaten im Ebenenbüschel.

8. Parameterdarstellung von Ebenenbüschel und Strahlbüschel im Bündel. Aus den Transformationsformeln (9') und (10') geht nun mit  $y_3 = 0$  und  $v_3 = 0$  hervor (vgl. § 30, 10; § 49, (22); (30)):

Ist ein Strahlbüschel im Bündel durch die Strahlen  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  gegeben durch die Ebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  gegeben

Ist ein Ebenenbüschel im Bündel (Fig. 326a), so stellen sich die Ko- (Fig. 326b), so stellen sich die Ko-

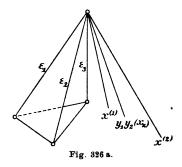

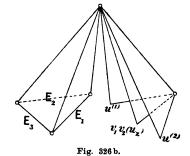

ordinaten  $x_k$  des laufenden Strahles ordinaten  $u_k$  der laufenden Ebene des Büschels in bezug auf das Dreikant  $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$  mittels der Formeln:

$$(12) \quad \varrho x_{k} = x_{k}^{(1)} y_{1} + x_{k}^{(2)} y_{2},$$

k=1, 2, 3, durch die Zweiseits-k=1, 2, 3, durch die Zweiflachs-

des Büschels in bezug auf das Dreiflach  $E_1 E_2 E_3$  mittels der Formeln: (12')  $\varrho u_k = u_k^{(1)} v_1 + u_k^{(2)} v_2$ ,

koordinaten des Strahles in bezug auf koordinaten der Ebene in bezug auf das Zweiseit  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  dar. das Zweiflach  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  dar.

9. Übergang von den Transformationsformeln auf die Identitätensätze. Wenn in den Transformationsformeln § 63, (25), die wir nun mit einem Proportionalitätsfaktor o schreiben:

(13) 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2 + x_k^{(8)} y_3 + x_k^{(4)} y_4, \quad k = 1, 2, 3, 4,$$

den Parametern  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  bestimmte Werte gegeben werden, so ist auch  $x_k$  ein bestimmter Punkt, ebenso wie die vier Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(3)}$ ,  $x_k^{(3)}$ ,  $x_k^{(4)}$ . Schreiben wir nun -y für  $\varrho$ , multiplizieren mit den laufenden Ebenenkoordinaten  $u_k$  und summieren über k, so ergibt sich aus (13) unter Benutzung der Abkürzungen § 58, (21'):

(14) 
$$y U + y_1 U_1 + y_2 U_2 + y_3 U_3 + y_4 U_4 = 0.$$

Es ist die fünfgliedrige Identität § 51, 8 zwischen den linken Seiten der Gleichungen von fünf Punkten. In ihr bedeuten also die Faktoren  $y_1, y_2, y_3, y_4$  die Tetraederkoordinaten des fünften Punktes U = 0 in bezug auf das Tetraeder der vier anderen Punkte  $U_1 = 0$ ,  $U_2 = 0$ ,  $U_3 = 0$ ,  $U_4 = 0$ .

In gleicher Weise leitet man aus (1) durch Multiplikation mit den laufenden Ebenenkoordinaten  $u_k$  und Addition die viergliedrige Identität (vgl. § 58, (22')):

(15) 
$$y U + y_1 U_1 + y_2 U_2 + y_3 U_3 = 0$$

zwischen den linken Seiten der Gleichungen von vier Punkten einer Ebene und aus (3) die dreigliedrige Identität (vgl. § 58, (13')):

$$(16) y U + y_1 U_1 + y_2 U_2 = 0$$

zwischen den linken Seiten der Gleichungen von drei Punkten einer Geraden ab; in (15) bedeuten die Faktoren  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  die Dreieckskoordinaten des vierten Punktes U=0 in bezug auf das Dreieck der drei anderen; in (16) bedeuten die Faktoren  $y_1$ ,  $y_2$  die Zweieckskoordinaten des dritten Punktes U=0 in bezug auf das Zweieck der beiden anderen.

10. Zusammenfassung des Inhaltes der Transformationsformeln. Die Formeln § 63, (25) bis (28) für die Transformation der Koordinaten der Punkte, Strahlen und Ebenen des Raumes umfassen nach § 64, 6; 7 als Sonderfälle die Transformation der Koordinaten der Punkte und Strahlen in der Ebene; der Strahlen und Ebenen im Bündel; der Punkte auf der Punktreihe und der Ebenen im Ebenenbüschel, bezüglich Strahlen im Strahlbüschel.

Sie umfassen nach § 64, 2; 3; 4; 5; 8 die Parameterdarstellungen der Punkt- und Strahlfelder, der Ebenen- und Strahlbündel, der Punkt- reihen, Strahlbüschel und Ebenenbüschel im Raume; der Punktreihen und Strahlbüschel in der Ebene; der Strahlbüschel und Ebenenbüschel im Bündel.

Sie stehen nach § 64, 9 in unmittelbarem Zusammenhang mit den Identitätensätzen.

Sie haben aber endlich neben ihrer ursprünglichen Bedeutung für die Transformation der Koordinaten noch eine zweite selbständige und umfassende Bedeutung zur Darstellung der projektiven Verwandtschaften, worüber die §§ 65—69 handeln sollen.

## VII. Kapitel.

# Die analytische Darstellung der projektiven Verwandtschaften.

## § 65. Projektive Grundgebilde erster Stufe.

1. Begriff der projektiven Beziehung zweier Grundgebilde erster Stufe. Wenn sich zwei gleichnamige oder ungleichnamige Gebilde erster Stufe (Punktreihen, Strahlbüschel, Ebenenbüschel) in per-

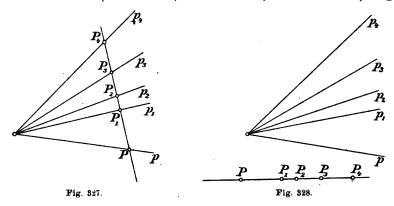

spektiver Lage befinden, so werden nach § 5, 1; 8; § 52, 1; 8 die beiderseitigen Elemente einander zugeordnet und haben nach § 5, 3; 9; § 52, 4; 6; 9 je vier Elemente des einen dasselbe Doppelverhältnis wie die vier entsprechenden Elemente des anderen.

Indem man diese Zuordnung (Fig. 327 z. B. für Punktreihe und

Strahlbüschel) durch gleiche Benennung entsprechender Elemente festlegt, besteht sie selbst und mit ihr die Doppelverhältniseigenschaft auch nach Aufhebung der perspektiven Lage (Fig. 328) unverändert fort.

Wir geben in diesem Sinne unabhängig von der Lage der Gebilde gegeneinander (Fig. 328) die Definition: 117)

- I. Zwei gleichnamige oder ungleichnamige Gebilde erster Stufe heißen projektiv, wenn jedem Elemente des einen ein Element des anderen derart entspricht, daß irgend vier Elemente des einen dasselbe Doppelverhältnis haben wie die vier entsprechenden Elemente des anderen.
- 2. Vereinfachung der Definition. Zwei Punktreihen beispielsweise sind nach § 65, 1 projektiv, wenn die Punkte P der einen und die Punkte P' der anderen sich derart entsprechen, daß für je vier

Paare entsprechender Punkte (§ 3, (6)):
$$(1) \quad (P_1 P_2 P_3 P_4) = (P_1' P_2' P_3' P_4').$$

$$E_1^{'}$$
  $E_2^{'}$   $E_0^{'}$   $P'$ 
Fig. 829.

Sind daher  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_0$  drei feste Punkte der ersteren Reihe und  $E_1'$ ,  $E_2'$ ,  $E_0'$  die entsprechenden der anderen, und entspricht dem laufenden Punkte

P der ersteren der laufende Punkt P' der anderen (Fig. 329), so folgt als besonderer Fall der Gleichung (1):

(2) 
$$(E_{1}E_{2}PE_{0}) = (E_{1}'E_{2}'P'E_{0}').$$

Diese besondere Gleichung (2) hat aber die allgemeinere (1) wieder zur Folge. Nach § 6, (16); (25) ist nämlich mit den Abkürzungen:

(3) 
$$\mu = (E_1 E_2 P E_0); \quad \mu' = (E_1' E_2' P' E_0')$$

für irgend vier Punkte  $P_i$  oder  $P_i'$  und ihre entsprechenden Werte  $\mu_i$  oder  $\mu_i'$  (i=1,2,3,4):

$$\left\{ \begin{array}{c} (P_{1}P_{2}P_{3}P_{4}) = \frac{(\mu_{1} - \mu_{3})(\mu_{2} - \mu_{4})}{(\mu_{2} - \mu_{3})(\mu_{1} - \mu_{4})}; \\ (P_{1}'P_{2}'P_{3}'P_{4}') = \frac{(\mu_{1}' - \mu_{3}')(\mu_{2}' - \mu_{4}')}{(\mu_{2}' - \mu_{3}')(\mu_{1}' - \mu_{4}')}. \end{array} \right.$$

Besteht nun die Bedingung (2) oder, in der Bezeichnung (3) ausgedrückt:

$$\mu=\mu',$$

so folgt nach (4) wieder die Gleichung (1). Somit gilt allgemein:

II. Zwei Grundgebilde erster Stufe sind projektiv, wenn jedem Element des einen ein Element des anderen derart entspricht, daß drei feste Elemente und das laufende Element des einen dasselbe Doppelverhältnis

haben wie die entsprechenden Elemente, drei feste und ein laufendes, des anderen.

- 3. Bestimmung der projektiven Beziehung. Die Gleichung (2) enthält die vollständige Bestimmung der projektiven Beziehung, da sie einerseits bei gegebenen festen Punkten  $E_1, E_2, E_0; E_1', E_2', E_0'$  jedem Punkte P einen Punkt P' eindeutig (vgl. § 3, 6) zuordnet und ebenso umgekehrt jedem Punkte P' einen Punkt P, anderseits aber die allgemeine Gleichheit (1) der Doppelverhältnisse zur Folge hat. Da sie überdies keine andere Beziehung der festen Punkte untereinander voraussetzt, als daß  $E_1E_1'$ ,  $E_2E_2'$  und  $E_0E_0'$  entsprechende Punkte sind, so folgt:
- III. Die projektive Beziehung zweier Grundgebilde erster Stufe ist vollständig bestimmt, wenn drei beliebige (getrennte, vgl. § 65, 8) Elemente des einen dreien beliebigen (getrennten) Elementen des andern entsprechend gesetzt werden.
- 4. Kanonische Darstellung der projektiven Beziehung in Doppelverhältniskoordinaten. Indem wir die notwendige und hinreichende Bedingung (2) der projektiven Beziehung zweier Punktreihen in der Form (5) schreiben, ist sie bereits in Doppelverhältniskoordinaten der beiden Punktreihen dargestellt. Ob es sich dabei um zwei Punktreihen oder um eine Punktreihe und ein Strahlbüschel oder irgend zwei Grundgebilde erster Stufe handelt, ist für diese Darstellung gleichgültig. Es ist daher nur eine andere Ausdrucksweise der Erklärung § 65, 2, II, wenn wir sagen:
- IV. Zwei Grundgebilde werden projektiv aufeinander bezogen, indem bei Einführung eines Systems von Doppelverhältniskoordinaten μ und μ' in jedem der beiden Gebilde (vgl. § 6, 6 und § 56, 2) je zwei solche Elemente beider Gebilde einander entsprechend gesetzt werden, die gleiche Koordinaten haben:

$$\mu = \mu'.$$

Insbesondere entsprechen sich die drei das Koordinatensystem bildenden Elemente beider Reihen, da sie selbst bezüglich gleiche Koordinaten  $\mu = 0$ ,  $\infty$ , 1 und  $\mu' = 0$ ,  $\infty$ , 1 haben (vgl. § 6, 6).

5. Darstellung in gemeinen Koordinaten. Sind auf zwei projektiven Punktreihen (Fig. 330) gemeine Koordinatensysteme mit den beliebig gewählten Anfangspunkten O und O' eingeführt, und haben die drei festen Punkte  $E_1, E_2, E_0$  und der laufende Punkt P

$$\begin{array}{c|cccc}
O & E_1 & E_2 & E_0 & P \\
& a' & b' & c' & x'
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
O' & E_1' & E_2' & E_0' & P' \\
& a' & b' & c' & x'
\end{array}$$
Fig. 880.

(vgl. § 65, 2) der einen Reihe die Koordinaten a, b, c, x und die entsprechenden Punkte  $E_1'$ ,  $E_2'$ ,  $E_0'$ , P' der andern die Koordinaten a', b', c', x', so nimmt durch Einführung dieser Koordinaten die Gleichung (5) nach § 6, (17) die Form an:

(6) 
$$\frac{(b-c)(a-x)}{(a-c)(b-x)} = \frac{(b'-c')(a'-x')}{(a'-c')(b'-x')}$$
 oder:

(7) 
$$\begin{cases} (a-c)(b'-c')(b-x)(a'-x') - \\ (a'-c')(b-c)(b'-x')(a-x) = 0 \end{cases}$$

oder mit den Abkürzungen:

(8) 
$$\begin{cases} A = (a-c)(b'-c') & -(a'-c')(b-c), \\ B = -(a-c)(b'-c') \cdot a' + (a'-c')(b-c)b', \\ C = -(a-c)(b'-c') & b + (a'-c')(b-c)a, \\ D = (a-c)(b'-c')a'b - (a'-c')(b-c)ab'; \end{cases}$$
(9) 
$$Axx' + Bx + Cx' + D = 0.$$

Die projektive Beziehung zweier Punktreihen drückt sich in gemeinen Koordinaten x und x' beider durch eine Gleichung von der Form (9) aus.

Ebenso wird nach § 6, (17'); § 49, (12) die projektive Beziehung zwischen zwei Strahlbüscheln oder zwei Ebenenbüscheln oder einem Strahl- und einem Ebenenbüschel in gemeinen Koordinaten  $tg \varphi$  und  $tg \varphi'$  beider durch eine Gleichung von der Form:

(10) 
$$A \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \varphi' + B \operatorname{tg} \varphi + C \operatorname{tg} \varphi' + D = 0$$

und zwischen einer Punktreihe und einem Strahl- oder Ebenenbüschel in gemeinen Koordinaten x und  $tg \varphi$  beider durch eine Gleichung von der Form:

(11) 
$$Ax \operatorname{tg} \phi + Bx + C\operatorname{tg} \varphi + D = 0$$
 dargestellt.

Die Gleichung § 5, (4) ist ein Spezialfall von (11) mit A = 0, D = 0.

Aufgelöst nach x' oder x nimmt die Gleichung (9) die Form an:

(12) 
$$x' = -\frac{Bx + D}{Ax + C}, \quad x = -\frac{Cx' + D}{Ax' + B}.$$

6. Rückkehr von der Gleichung (9) zur Gleichung (7). Ist eine projektive Beziehung zweier Punktreihen durch die zweimal drei Punkte a, b, c und a', b', c' gegeben, so wird sie nach § 65, 5 durch eine Gleichung von der Form (9) dargestellt, wo die Koeffizienten A, B, C, D die Werte (8) haben. Ist umgekehrt eine Gleichung (9)

mit gegebenen Koeffizienten A, B, C, D vorgelegt, so stellt sie eine Beziehung zwischen den Punkten x und x' dar, bei der je zwei Punkte x und x' sich wechselseitig eindeutig entsprechen (vgl. (12)).

Sind nun a, a'; b, b' und c, c' drei Paare entsprechender Punkte, gelten also nach (9) die Gleichungen:

(13) 
$$\begin{cases} Aaa' + Ba + Ca' + D = 0, \\ Abb' + Bb + Cb' + D = 0, \\ Acc' + Bc + Cc' + D = 0, \end{cases}$$

so bestimmen diese die Verhältnisse A:B:C:D. Die Gleichung (9) nimmt dann unter Elimination von A, B, C, D aus (9) und (13) die Form an:

(14) 
$$\begin{vmatrix} xx' & x & x' & 1 \\ aa' & a & a' & 1 \\ bb' & b & b' & 1 \\ cc' & c & c' & 1 \end{vmatrix} = \Delta = 0,$$

wo d zur Abkürzung für die Determinante dienen soll.

Die Entwicklung der letzteren gibt (Anm. 1, III, (19)):

$$\varDelta = \begin{vmatrix} bb' & b' \\ cc' & c' \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a & 1 \\ x & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} cc' & c' \\ aa' & a' \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b & 1 \\ x & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} aa' & a' \\ bb' & b' \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c & 1 \\ x & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} aa' & a' \\ aa' & a' \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b & 1 \\ x & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} bb' & b' \\ xx' & x' \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} cc' & c' \\ xx' & x' \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 1 \end{vmatrix}$$

oder mit den Abkürzungen:

(15) 
$$\alpha = (b-c)(a-x)$$
,  $\beta = (c-a)(b-x)$ ,  $\gamma = (a-b)(c-x)$ , für welche ersichtlich:

(16) 
$$\alpha + \beta + \gamma = 0;$$

$$\Delta = \alpha(b'c' + a'x') + \beta(c'a' + b'x') + \gamma(a'b' + c'x');$$

oder nach (16):

$$\Delta = \beta(c'a' + b'x' - b'c' - a'x') + \gamma(a'b' + c'x' - b'c' - a'x')$$

und mit den Abkürzungen:

(15') 
$$\begin{cases} \alpha' = (b' - c')(a' - x'), & \beta' = (c' - a')(b' - x'), \\ \gamma' = (a' - b')(c' - x'); \\ \Delta = \beta \gamma' - \gamma \beta' \end{cases}$$

und ebenso:

(17) 
$$\Delta = \gamma \alpha' - \alpha \gamma', \quad \Delta = \alpha \beta' - \beta \alpha'.$$

Die Gleichung (14) kann daher in jeder der drei Formen:

(18) 
$$\beta \gamma' - \gamma \beta' = 0, \quad \gamma \alpha' - \alpha \gamma' = 0, \quad \alpha \beta' - \beta \alpha' = 0$$

geschrieben werden, wo  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ;  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$  die Bedeutung (15), (15') haben.

Die letzte dieser Gleichungen (18) ist aber die Gleichung (7) oder (6). Die Gleichung (9) kann daher, wenn A:B:C:D beliebig gegeben sind, mittels dreier ihr genügenden Wertepaare a, a'; b, b'; c, c' auf die Form (6) gebracht werden. Sie stellt stets eine projektive Beziehung dar.

7. Darstellung in homogenen gemeinen Koordinaten. homogener Schreibweise der gemeinen Koordinaten (vgl. § 7, 1) lautet die Gleichung (9):

$$Axx' + Bxt' + Ctx' + Dtt' = 0$$

oder aufgelöst, mit Proportionalitätsfaktoren φ und σ:

(20) 
$$\begin{cases} \mathbf{o} x' = -Bx - Dt \\ \mathbf{o} t' = Ax + Ct \end{cases}$$
 (21) 
$$\begin{cases} \mathbf{o} x = Cx' + Dt' \\ \mathbf{o} t = -Ax' - Bt'. \end{cases}$$

Bei der projektiven Verwandtschaft zweier Punktreihen sind die homogenen Koordinaten des laufenden Punktes der einen proportional homogenen linearen Funktionen der homogenen Koordinaten des laufenden Punktes der anderen.

Ebenso sind die Gleichungen (10) und (11) bei homogener Schreibweise:

$$\operatorname{tg}\varphi=-\frac{u}{v}$$

(vgl. § 7, (3); § 49, (12)) ersetzbar durch die Gleichungensysteme:

(22) 
$$\begin{cases} \varrho u' = Bu - Dv \\ \varrho v' = Au - Cv \end{cases}$$
 
$$(23) \quad \begin{cases} \sigma u = -Cu' + Dv' \\ \sigma v = -Au' + Bv' \end{cases}$$
 
$$(24) \quad \begin{cases} \varrho u = Bx + Dt \\ \varrho v = Ax + Ct \end{cases}$$
 
$$(25) \quad \begin{cases} \sigma x = Cu - Dv \\ \sigma t = -Au + Bv. \end{cases}$$

(24) 
$$\begin{cases} \varrho u = Bx + Dt \\ \varrho v = Ax + Ct \end{cases}$$
 (25) 
$$\begin{cases} \sigma x = Cu - Dv \\ \sigma t = -Au + Bv. \end{cases}$$

8. Die Determinante der projektiven Beziehung. chungen (20) sind bei gegebenen A, B, C, D nur dann in der Form (21) nach x, t auflösbar, wenn die "Determinante der projektiven Verwandtschaft":

$$(26) J = AD - BC$$

nicht verschwindet. In der Tat wird auch die Gleichung (19) für J=0 und  $A \neq 0$ .

$$A(Axx' + Bxt' + Ctx' + Dtt') = (Ax + Ct)(Ax' + Bt') = 0.$$

Ist aber J=0 und A=0, muß nach (26) auch B oder C ver-

schwinden und wird die Gleichung (19):

$$(Cx' + Dt')t = 0 \quad \text{oder} \quad (Bx + Dt)t' = 0.$$

In jedem Falle zerfällt also für J=0 die linke Seite der Gleichung (19) in zwei Faktoren, von denen der eine nur x, t, der andere nur x', t' enthält.

Wir nennen die projektive Verwandtschaft (19) oder (9) eigentliche oder singuläre, je nachdem J + 0 oder J = 0.

Bei der eigentlichen entspricht jedem Punkte der einen Reihe ausnahmslos ein bestimmter Punkt den anderen; bei der singulären ist dies nicht der Fall.

Durch Einführung der Werte (8) wird:

(27) 
$$J = (b-c)(c-a)(a-b)(b'-c')(c'-a')(a'-b'):$$

Eine projektive Verwandtschaft ist daher stets eine eigentliche, wenn sie drei getrennten Punkten der einen Reihe (b+c, c+a, a+b) drei getrennte Punkte der anderen (b'+c', c'+a, a'+b') zuordnet  $(vgl. \S 65, 3)$ .

9. Allgemeine Darstellung der projektiven Beziehung in Doppelverhältniskoordinaten. Führt man in den beiden Punktreihen (Fig. 331) Doppelverhältniskoordinaten  $\mu$  und  $\mu'$  ein, die sich auf beliebige Koordinatensysteme  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_0$  und  $E_1'$ ,  $E_2'$ ,  $E_0'$  beziehen, und gibt die projektive Beziehung dadurch, daß man die Punkte  $J_1 = \mu_1$ ,  $J_2 = \mu_2$ ,  $J_0 = \mu_0$  den Punkten  $J_1' = \mu_1'$ ,  $J_2' = \mu_2'$ ,  $J_0' = \mu_0'$  entsprechend setzt, so ist die projektive Beziehung wie in (2) durch die Gleichung:

$$(J_1J_2PJ_0)=(J_1'J_2'P'J_0')$$

oder nach § 6, (25) durch:

$$\frac{(\mu_2 - \mu_0)(\mu_1 - \mu)}{(\mu_1 - \mu_0)(\mu_2 - \mu)} = \frac{(\mu_2' - \mu_0')(\mu_1' - \mu')}{(\mu_1' - \mu_0')(\mu_2' - \mu')}$$

ausgedrückt. Daraus folgt aber in derselben Weise, die von (6) auf (9) führte:

In Doppelverhältniskoordinaten  $\mu$  und  $\mu'$  der beiden Reihen drückt sich die projektive Beziehung stets durch eine Gleichung von der Form:

(29) 
$$A\mu\mu' + B\mu + C\mu' + D = 0$$

aus, und jede solche Gleichung stellt eine projektive Beziehung dar.

10. Multiplizierte und reine kanonische Darstellung in Doppelverhältniskoordinaten. In der allgemeinen Darstellung (29) sind die

beiderseitigen Anfangspunkte und Einheitspunkte  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_0$  und  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_0$  der Koordinatensysteme nicht gerade entsprechende Punkte der projektiven Beziehung:

Sollen sich  $E_1(\mu = 0)$  und  $E_1'(\mu' = 0)$ ;  $E_2(\mu = \infty)$  und  $E_3'(\mu' = \infty)$  (§ 6, 6) entsprechen, so muß in (29) D = 0, A = 0 sein.

Sind die Anfangspunkte  $E_1$  und  $E_1'$ ,  $E_2$  und  $E_2'$  der beiderseitigen Koordinatensysteme entsprechende Punkte, so erhält die Gleichung (29) die Form:

$$(30) B\mu + C\mu' = 0$$

(multiplizierte kanonische Form): Die Koordinaten  $\mu$  und  $\mu'$  entsprechender Punkte sind bis auf einen konstanten Faktor gleich.

Sind außerdem die Einheitspunkte  $E_0$  und  $E_0'$  entsprechende Punkte, so hat die Gleichung (29) die Form:

$$\mu - \mu' = 0$$

(reine kanonische Form): Die Koordinaten  $\mu$  und  $\mu'$  entsprechender Punkte sind gleich.

Wir haben die Form (31) schon in (5) aufgestellt. Da sie die Determinante J = AD - BC = 1 hat, kann nur die eigentliche projektive Beziehung (29), J + 0, auf die kanonische Form (31) gebracht werden (§ 65, 8; 12). Dies geschieht durch die Transformation § 6, (29) in beiden Punktreihen, die aus (28) sofort v = v' liefert.

11. Darstellung in Zweieckskoordinaten. Die Gleichung (29) kann nach § 7, (8) unmittelbar in Zweieckskoordinaten geschrieben werden, die sich etwa auf die in Figur 329 dargestellten Grundpunkte beziehen:

$$(32) Ax_1x_1' + Bx_1x_2' + Cx_2x_1' + Dx_2x_2' = 0.$$

Die projektive Verwandtschaft zweier Punktreihen  $P=x_1$ ,  $x_2$  und  $P'=x_1'$ ,  $x_2'$  stellt sich in Zweieckskoordinaten durch eine homogene bilineare Gleichung (32) dar.

Statt dessen kann man auch wie in § 65, 7 sagen:

Der Ausdruck der projektiven Beziehung zweier Punktreihen ist eine lineare Substitution von der Form:

(33) 
$$\begin{cases} \varrho x_1' = c_{11} x_1 + c_{12} x_2, \\ \varrho x_2' = c_{21} x_1 + c_{22} x_2. \end{cases}$$

Insbesondere hat man in:

$$\begin{array}{ccc} (34) & \begin{cases} \varrho x_1' = c_{11} x_1 \\ \varrho x_2' = c_{22} x_2 \end{cases} & \begin{pmatrix} 35 \end{pmatrix} & \begin{cases} \varrho x_1' = x_1 \\ \varrho x_2' = x_2 \end{cases}$$

die multiplizierte und reine kanonische Form (vgl. § 65, 10).

Entsprechend (33) wird die projektive Beziehung zweier Strahlbüschel oder Ebenenbüschel oder einer Punktreihe und eines Strahloder Ebenenbüschels (§ 7, (8); § 56, (3)) durch:

(36) 
$$\begin{cases} \varrho u_{1}' = c_{11}u_{1} + c_{12}u_{2} \\ \varrho u_{2}' = c_{21}u_{1} + c_{22}u_{2} \end{cases}$$
 (37) 
$$\begin{cases} \varrho u_{1} = c_{11}x_{1} + c_{12}x_{2} \\ \varrho u_{2} = c_{21}x_{1} + c_{22}x_{2} \end{cases}$$
 dargestellt (vgl. § 8, (19)).

12. Die Determinante als Invariante der projektiven Beziehung. Führt man in die Gleichung (32) der projektiven Beziehung zweier Punktreihen auf der einen Punktreihe neue Zweieckskoordinaten  $y_1, y_2$  ein durch die Substitution:

$$x_1 = \alpha y_1 + \beta y_2, \quad x_2 = \gamma y_1 + \delta y_2$$

(vgl. § 8, (11)), so geht (32) über in:

(38) 
$$A'y_1x_1' + B'y_1x_2' + C'y_2x_1' + D'y_2x_2' = 0,$$

worin:

$$A' = A\alpha + C\gamma$$
,  $B' = B\alpha + D\gamma$ ,  
 $C = A\beta + C\delta$ ,  $D' = B\beta + D\delta$ ,

und daher:

(39) 
$$A'D' - B'C = (\alpha \delta - \beta \gamma)(AD - BC).$$

Setzt man in (38), indem man auch auf der anderen Punktreihe neue Koordinaten  $y_1'$ ,  $y_2'$  einführt:

$$x_1' = \alpha' y_1' + \beta' y_2', \quad x_2' = \gamma' y_1' + \delta' y_2',$$

so wird:

(38') 
$$A''y_1y_1' + B''y_1y_2' + C''y_2y_1' + D''y_2y_2' = 0,$$

wo wie vorhin:

(40) 
$$A''D'' - B''C'' = (\alpha'\delta' - \beta'\gamma')(A'D' - B'C').$$

Die Verbindung von (39) und (40) gibt den Satz:

Führt man in der Gleichung (32) der projektiven Beziehung auf beiden Punktreihen neue Koordinaten ein, so wird die Determinante der neuen Gleichung (38') gleich dem Produkt der alten in die beiden Substitutionsdeterminanten:

(41) 
$$A''D'' - B'D'' = (\alpha \delta - \beta \gamma) (\alpha' \delta' - \beta' \gamma') (AD - BD).$$

13. Darstellung projektiver Punktreihen durch Gleichungen. Sind unter Zugrundelegung gemeiner Koordinaten (Fig. 330):

$$(42) X_1 = A_1 x + B_1 = 0, X_2 = A_2 x + B_2 = 0$$

die Gleichungen der Grundpunkte und  $x_0$  die Koordinate des Einheitspunktes einer Punktreihe, und haben:

(43) 
$$X_1' = A_1'x' + B_1' = 0, \quad X_2' = A_2'x' + B_2' = 0$$

und  $x_0'$  die entsprechende Bedeutung für eine andere Punktreihe, so sind nach § 9, (6) die beiden Punktreihen durch die Gleichungen:

(44) 
$$\frac{X_{1}}{X_{1}^{0}} - \mu \frac{X_{2}}{X_{2}^{0}} = 0, \quad \frac{X_{1}^{'}}{X_{1}^{'0}} - \mu^{'} \frac{X_{2}^{'}}{X_{2}^{'}} = 0$$
 dargestellt.

Da aber hier die Parameter  $\mu$  und  $\mu'$  nach § 9, (7) die Doppelverhältniskoordinaten des laufenden Punktes jeder Reihe in bezug auf

die Grundpunkte und den Einheitspunkt sind, so folgt aus § 65, 9:

Die durch die Gleichungen (44) dargestellten Punktreihen werden durch die Gleichung (29) oder (30) oder (31) projektiv aufeinander besogen.

Da die Form der Gleichung (29) unberührt bleibt, wenn man  $\mu$  und  $\mu'$  je um einen Faktor ändert, so werden auch die durch die Gleichungen (§ 9, (4)):

(45) 
$$X_{1} - \mu X_{2} = 0, \quad X_{1}' - \mu' X_{2}' = 0$$

dargestellten Punktreihen durch jede Gleichung von der Form (29) projektiv aufeinander bezogen.

Wendet man jetzt insbesondere die Form (31) an, so kann man kurz sagen (Fig. 332):

Durch die beiden Gleichungen:

(46) 
$$X_{1} - \mu X_{2} = 0, \quad X_{1}' - \mu X_{2}' = 0$$

werden zwei projektive Punktreihen dargestellt (vgl. § 65, 4, IV).

Erhalten  $X_1$ ,  $X_2$ ;  $X_1'$ ,  $X_2'$  statt (42) und (43) die Bedeutung:

(47) 
$$X_1 = A_1 + B_1 \operatorname{tg} \varphi, \quad X_2 = A_2 + B_2 \operatorname{tg} \varphi,$$

(48) 
$$X_1' = A_1' + B_1' \operatorname{tg} \varphi', \quad X_2' = A_2' + B_2' \operatorname{tg} \varphi'$$

(vgl. § 9, 1; § 49, 13), so stellen die Gleichungen (46) im gleichen Sinne zwei projektive Strahlbüschel oder Ebenenbüschel dar. Auch geben sie ungleichnamige projektive Gebilde, wenn  $X_1$ ,  $X_2$  die Bedeutung (42) und  $X_1'$ ,  $X_2'$  die Bedeutung (48) haben.

Endlich bleibt die Darstellung durch die Gleichungen (44) oder (45) oder (46) auch dann erhalten, wenn die Ausdrücke X homogene lineare Funktionen von Zweiecks- oder Zweiseitskoordinaten sind (vgl. § 9, (12)).

# § 66. Darstellung projektiver Grundgebilde erster Stufe in Ebene, Bündel und Raum.

1. Darstellung projektiver Strahlbüschel oder Punktreihen in der Ebene durch Gleichungen.

Wir setzen zur Abkürzung:

$$(1) X_i = A_i x + B_i y + C_i t,$$

$$(2) X_i' = A_i' x' + B_i' y' + C_i t',$$

i = 1, 2, wo x, y, t und x', y', t' homogene gemeine Punktkoordinaten sind, die sich auf zwei in verschiedenen Ebenen oder in derselben

Ebene gelegene Koordinatensysteme Oxy und O'x'y' (Fig. 333) oder auch auf dasselbe Koordinatensystem Oxy = O'x'y' in einer Ebene beziehen. Wir verstehen ferner unter  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  und  $P_0' = x_0'$ ,  $y_0'$ ,  $t_0'$  zwei feste in bezug auf Oxy und O'x'y' gegebene Punkte.

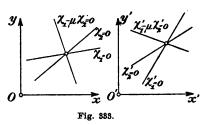

Dann stellen nach § 22, (21) die Gleichungen:

(3) 
$$\frac{X_1}{X_1^0} - \mu \frac{X_2}{X_2^0} = 0 \qquad (4) \qquad \frac{X_1'}{X_1'^0} - \mu' \frac{X_2'}{X_2^{'0}} = 0$$

zwei Strahlbüschel in laufenden Punktkoordinaten x, y, t und x', y', t' dar. Die Parameter  $\mu$  und  $\mu'$  aber sind nach § 22, (22) die Doppelverhältniskoordinaten des laufenden Strahles der Büschel in bezug auf die Grundstrahlen  $X_i = 0$  und  $X_i' = 0$  und die durch die Punkte  $P_0$ ,  $P_0'$  gegebenen Einheitsstrahlen.

Die beiden Büschel werden daher nach § 65, 9; 10 projektiv aufeinander bezogen, wenn zwischen den Parametern  $\mu$  und  $\mu'$  eine Gleichung von der allgemeinen Form:

(5) 
$$A\mu\mu' + B\mu + C\mu' + D = 0$$

oder auch von der multiplizierten oder reinen kanonischen Form:

(6) 
$$B\mu + C\mu' = 0 \qquad (7) \qquad \mu = \mu'$$
 besteht.

Da die Form der Gleichung (5) unberührt bleibt, wenn man  $\mu$  und  $\mu'$  je um einen konstanten Faktor ändert, kann man (vgl. § 22, (23)) statt (3) und (4) auch die Gleichungen:

(8) 
$$X_1 - \mu X_2 = 0$$
 (9)  $X_1' - \mu' X_2' = 0$  24

benutzen, worauf wieder jede Gleichung von der Form (5) die projektive Beziehung herstellt. Wählt man insbesondere die Form (7), so ergibt sich (vgl. § 65, (46)):

Die Gleichungen:

(10) 
$$X_1 - \mu X_2 = 0$$
 (11)  $X_1' - \mu X_2' = 0$ 

stellen zwei projektive Strahlbüschel in laufenden Punktkoordingten x, y, t und x', y', t' dar (Fig. 333).

Versteht man unter  $X_i$  und  $X_i'$  an Stelle von (1) und (2) die Ausdrücke:

(12) 
$$X_i = A_i u + B_i v + C_i s$$
, (13)  $X_i' = A_i' u' + B_i' v' + C_i' s'$ ,

so würden die Gleichungen (3) und (4) oder (8) und (9) oder (10) und (11) mit Rücksicht auf § 22, (21'); (23') im gleichen Sinne wie vorher zwei projektive Punktreihen in laufenden Linienkoordinaten darstellen.

Auch würden sich eine Punktreihe und ein Strahlbüschel, die projektiv sind, ergeben, wenn wir  $X_i$  in der Bedeutung (12) und  $X'_i$  in der Bedeutung (2) nehmen (vgl. § 24, (17); (20)).

2. Darstellung in Dreieckskoordinaten. Da es hierbei überall nur auf die Beziehung zwischen den Parametern  $\mu$  und  $\mu'$  ankommt, bleiben (vgl. § 29, 8) die erhaltenen Sätze bestehen, wenn man in die Symbole X an Stelle der gemeinen die Dreieckskoordinaten einführt, also statt (1), (2) und (12), (13) setzt:

$$\begin{cases} X_{i} = u_{1}^{(i)}x_{1} + u_{2}^{(i)}x_{2} + u_{3}^{(i)}x_{3}, \\ X_{i}' = u_{1}'^{(i)}x_{1}' + u_{2}'^{(i)}x_{2}' + u_{3}'^{(i)}x_{3}' \end{cases}$$

oder:

$$\begin{cases} X_i = x_1^{(i)} u_1 + x_2^{(i)} u_2 + x_3^{(i)} u_3, \\ X_i^{'} = x_1^{'} {}^{(i)} u_1^{'} + x_2^{'} {}^{(i)} u_2^{'} + x_3^{'} {}^{(i)} u_3^{'}. \end{cases}$$

Dabei können sich die Dreieckskoordinaten  $x_k$ ,  $u_k$  und  $x_k'$ ,  $u_k'$  auf zwei verschiedene oder auch auf dasselbe Koordinatendreieck beziehen.

3. Parameterdarstellung projektiver Punktreihen und Strahlbüschel in der Ebene. Da in den Parameterdarstellungen § 30, (24) die Parameter  $y_1$ ,  $y_2$  und  $v_1$ ,  $v_2$  Zweieckskoordinaten des Punktes und Zweiseitskoordinaten der Geraden sind, so werden auch die durch ihre Parameterdarstellungen gegebenen Punktreihen und Strahlbüschel durch lineare Gleichungen von der Form § 65, (32) bis (37) zwischen den Parametern projektiv aufeinander bezogen.

Indem wir dabei gleich die kanonische Form (§ 65, (35)) benutzen, erhalten wir folgende Darstellungen, in denen sich die Koordinaten  $x_k$ ,  $u_k$  und  $x_k'$ ,  $u_k'$  wieder auf zwei verschiedene oder auf dasselbe Koordinatensystem beziehen und überall k = 1, 2, 3 ist:

für zwei projektive Punktreihen mit den Grundpunkten  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  und  $x_k'^{(1)}$ ,  $x_k'^{(2)}$ :

$$(16) \quad \varrho x_{k} = x_{k}^{(1)}y_{1} + x_{k}^{(2)}y_{2} \qquad (17) \quad \varrho x_{k}' = x_{k}'^{(1)}y_{1} + x_{k}'^{(2)}y_{2};$$

zu gleichen Werten von  $y_1:y_2$  gehören entsprechende Punkte beider Reihen;

für zwei projektive Strahlbüschel mit den Grundstrahlen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  und  $u_k'^{(1)}$ ,  $u_k'^{(2)}$ :

(18) 
$$\varrho u_k = u_k^{(1)} v_1 + u_k^{(2)} v_2$$
 (19)  $\varrho u_k' = u_k'^{(1)} v_1 + u_k'^{(2)} v_2;$ 

zu gleichen Werten von  $v_1:v_2$  gehören entsprechende Strahlen beider Büschel.

Für eine Punktreihe und Strahlbüschel, die projektiv sind, ist ebenso:

(20) 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2$$
 (21)  $\varrho u_k' = u_k'^{(1)} v_1 + u_k'^{(2)} v_2$ , wo für entsprechende Elemente (§ 65, (37)):

$$(22) y_1: y_2 = v_1: v_2.$$

Man kann hier überall unter  $x_k$  und  $u_k$  auch Koordinaten des Strahles und der Ebene im Bündel verstehen (vgl. § 56, 10) und hat

dann in (16) und (17) zwei projektive Strahlbüschel und in (18) und (19) zwei projektive Ebenenbüschel, die jedesmal zwei verschiedenen Bündeln oder demselben Bündel angehören.

4. Darstellung projektiver Ebenenbüschel oder Punktreihen im Raume durch Gleichungen. Wir setzen wie in § 66, 1:

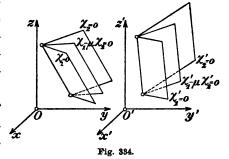

$$(23) X_i = A_i x + B_i y + C_i z + D_i t,$$

(24) 
$$X_{i}' = A_{i}'x' + B_{i}'y' + C_{i}'z' + D_{i}'t',$$

i=1, 2, wo x, y, z, t und x', y', z', t' homogene gemeine Punktkoordinaten sind, die sich auf zwei verschiedene Koordinatensysteme (Fig. 334) oder auch auf dasselbe Koordinatensystem Oxyz=O'x'y'z' beziehen.

Mit dieser neuen Bedeutung stellen die Gleichungen (3) und (4) oder (8) und (9) zwei Ebenenbüschel dar (vgl. § 47, (23); (25)), die wiederum durch die Gleichungen (5), (6) oder (7) projektiv aufeinander bezogen werden. Ebenso stellen die Gleichungen (10) und (11) direkt zwei

projektive Ebenenbüschel in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, t und x', y', z', t' dar (Fig. 334).

Mit:

$$(25) X_i = A_i u + B_i v + C_i w + D_i s$$

(26) 
$$X_{i}' = A_{i}'u' + B_{i}'v' + C_{i}'w' + D_{i}'s'$$

erhält man in (10) und (11) projektive Punktreihen in laufenden Ebenenkoordinaten dargestellt; nimmt man aber für  $X_i$  die Werte (23) und für  $X_i'$  die Werte (26), so hat man in (10) und (11) ein Ebenenbüschel und eine Punktreihe, die projektiv sind (vgl. § 52, (13) und (16)).

Wie in § 66, 2 können überall auch Tetraederkoordinaten in die Ausdrücke X eingeführt werden.

5. Parameterdarstellung projektiver Punktreihen, Ebenenbüschel und Strahlbüschel im Raume. Aus den Parameterdarstellungen § 64, 4 und 5 erhalten wir, wie in § 66, 3, folgende Darstellungen, in denen sich die Koordinaten  $x_k$ ,  $u_k$ ,  $p_k$ ,  $q_k$  und  $x_k'$ ,  $u_k'$ ,  $p_k'$ ,  $q_k'$  auf zwei verschiedene oder auf dasselbe Koordinatentetraeder beziehen:

für zwei projektive Punktreihen mit den Grundpunkten  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  und  $x_k^{'(1)}$ ,  $x_k^{'(2)}$ :

(27) 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2$$
 (28)  $\varrho x_k' = x_k'^{(1)} y_1 + x_k'^{(2)} y_2;$ 

für zwei projektive Ebenenbüschel mit den Grundebenen  $u_k^{(1)}, u_k^{(2)}$  und  $u_k^{'(1)}, u_k^{'(2)}$ :

$$(29) \qquad \varrho \, u_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}}^{(1)} v_{1} + u_{\mathbf{k}}^{(2)} v_{2} \qquad \qquad (30) \quad \varrho \, u_{\mathbf{k}}^{'} = u_{\mathbf{k}}^{'(1)} v_{1} + u_{\mathbf{k}}^{'(2)} v_{2},$$

in allen vier Gleichungen mit k = 1, 2, 3, 4;

für zwei projektive Strahlbüschel:

$$\begin{array}{lll} (31) & \varrho \, p_{k} = p_{k}^{\,(1)} v_{1} + p_{k}^{\,(2)} v_{2} & \qquad & (32) & \varrho \, p_{k}^{\,\prime} = p_{k}^{\,\prime\,(1)} v_{1} + p_{k}^{\,\prime\,(2)} v_{2}; \\ \text{oder:} & & \end{array}$$

(33) 
$$\varrho q_k = q_k^{(1)} y_1 + q_k^{(2)} y_2$$
 (34)  $\varrho q_k' = q_k'^{(1)} y_1 + q_k'^{(2)} y_2$ 

in allen vier Gleichungen mit k = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Die Gleichungen (27) und (30) geben, wenn:

$$y_1: y_2 = v_1: v_2$$

gesetzt wird, eine Punktreihe und einen Ebenenbüschel, die projektiv sind.

# § 67. Projektive Grundgebilde zweiter Stufe.

1. Lineare Verwandtschaft zweier Punktselder. Wir betrachten zwei Ebenen E und E' unabhängig von ihrer Lage zueinander, un-

abhängig davon, ob sie getrennt im Raume oder beide miteinander vereinigt liegen. In jeder der beiden Ebenen sei ein System von Punktkoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  und  $x_1'$ ,  $x_2'$ ,  $x_3'$ , bezogen auf ein Koordinatendreieck  $E_1E_2E_3$ ,  $E_0$  und  $E_1'E_2'E_3'$ ,  $E_0'$ , eingeführt (Fig. 335).

Alsdann ordnen die Formeln (vgl. § 65, (33)):

(1) 
$$\begin{cases} \varrho x_{1}' = c_{11}x_{1} + c_{12}x_{2} + c_{13}x_{3}, \\ \varrho x_{2}' = c_{21}x_{1} + c_{22}x_{2} + c_{23}x_{3}, \\ \varrho x_{3}' = c_{31}x_{1} + c_{32}x_{2} + c_{33}x_{3} \end{cases}$$

jedem Punkte  $P=x_1, x_2, x_3$  der Ebene E einen bestimmten Punkt  $P'=x_1', x_2', x_3'$  der Ebene E' zu.

Ist die Determinante:

$$(2) C = |c_{ki}|$$

von Null verschieden, entspricht mittels der Auflösungen der Gleichungen (1) (Anm. 2, II, 2):

(3) 
$$\begin{cases} \sigma x_1 = C_{11} x_1' + C_{21} x_2' + C_{31} x_3', \\ \sigma x_2 = C_{12} x_1' + C_{22} x_2' + C_{32} x_3', \\ \sigma x_3 = C_{13} x_1' + C_{23} x_2' + C_{33} x_3' \end{cases} \underbrace{E_z \circ E_o}_{E_z} \circ P$$

auch umgekehrt jedem Punkte P' ein Punkt P.

Die Formeln (1) und (3) stellen dann eine Verwandtschaft der beiden Ebenen dar, bei der ausnahmslos jedem Punkte der einen ein Punkt der andern wechselweise entspricht.



Wir neunen sie mit Rücksicht auf die Form der Gleichungen (1) und (3) zunächst eine *lineare* Verwandtschaft. 118)

Wir unterscheiden sie ferner als eigentliche lineare Verwandtschaft von der durch die Gleichungen (1) bei verschwindender Determinante dargestellten singulären linearen Verwandtschaft (§ 65, 8).

2. Die lineare Verwandtschaft als Kollineation. Sind  $x_k$ ,  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  irgend drei Punkte der Ebene E und  $x_k'$ ,  $x_k'^{(1)}$ ,  $x_k'^{(2)}$  die entsprechenden Punkte der Ebene E', so ist mit (1), wenn wir von dem Faktor  $\varrho$  absehen, nach dem Multiplikationstheorem der Determinanten (Anm. 1, V, 2) nicht nur:

$$\begin{vmatrix} x_1' & x_2' & x_3' \\ x_1^{'(1)} & x_2^{'(1)} & x_3^{'(1)} \\ x_1^{'(2)} & x_2^{'(2)} & x_3^{'(2)} \end{vmatrix} = C \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} \end{vmatrix},$$

sondern auch:

$$\left| \begin{array}{cc} x_{k_1}^{(1)} & x_{k_2}^{(1)} \\ x_{k_1}^{(2)} & x_{k_2}^{(2)} \end{array} \right| = \sum_{1}^{3} l_1 l_2 \left| \begin{array}{cc} c_{k_1 l_1} & c_{k_1 l_2} \\ c_{k_2 l_1} & c_{k_2 l_2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} x_{l_1}^{(1)} & x_{l_2}^{(1)} \\ x_{l_1}^{(2)} & x_{l_2}^{(2)} \end{array} \right|,$$

wo  $k_1k_2$  eine beliebige der Kombinationen 23, 31, 12 ist und  $l_1l_2$  alle diese durchläuft.

Aus (4) folgt nach § 29, (13'):

Bei der linearen Verwandtschaft (1) entspricht jeder Geraden der Ebene E eine Gerade der Ebene E', und zwar der Verbindungslinie zweier Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  die Verbindungslinie der zwei entsprechenden Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ .

Zugleich aber gibt (5) die Beziehung zwischen den Koordinaten  $u_k$  und  $u_k'$  der Geraden  $x_k^{(1)}x_k^{(2)}$  und  $x_k'^{(1)}x_k'^{(2)}$  (vgl. § 29, (10')), nämlich:

(6) 
$$\begin{cases} \varrho u_1' = C_{11}u_1 + C_{12}u_2 + C_{13}u_3, \\ \varrho u_2' = C_{21}u_1 + C_{22}u_2 + C_{23}u_3, \\ \varrho u_3' = C_{31}u_1 + C_{32}u_2 + C_{33}u_3, \end{cases}$$

wo die Koeffizienten  $C_{kl}$  die Unterdeterminanten von C sind. Die Auflösung der Gleichungen (6) gibt umgekehrt:

(7) 
$$\begin{cases} \sigma u_1 = c_{11}u_1' + c_{21}u_2' + c_{31}u_3', \\ \sigma u_2 = c_{12}u_1' + c_{22}u_2' + c_{32}u_3', \\ \sigma u_3 = c_{13}u_1' + c_{23}u_2' + c_{33}u_3'. \end{cases}$$

Danach entspricht ausnahmslos jeder Geraden der einen Ebene wechselweise eine Gerade der andern.

Man nennt daher die lineare Verwandtschaft auch eine Kollineation (kollineare Verwandtschaft) der beiden Ebenen.

Die Formeln (1), (3), (6), (7) sind ihrer Form nach dieselben, wie die Formeln § 30, (8), (9), (12), (11) für die Transformation der Koordinaten in einer Ebene.

3. Die lineare Verwandtschaft als projektive Verwandtschaft. Eine Punktreihe mit den Grundpunkten  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  oder ein Strahlbüschel mit den Grundstrahlen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  in der Ebene E können nach § 30, 10 durch die Parameterdarstellungen:

(8) 
$$x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2,$$
 (9)  $u_k = u_k^{(1)} v_1 + u_k^{(2)} v_2,$ 

k = 1, 2, 3, gegeben werden.

Setzt man diese bezüglich in (1) und (6) ein und bezeichnet mit  $x_k'^{(1)}$ ,  $x_k'^{(2)}$  und  $u_k'^{(1)}$ ,  $u_k'^{(2)}$  die den Elementen  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  und  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  entsprechenden Elemente der Ebene E' so ergibt sich:

$$(10) \quad \varrho x_k' = x_k'^{(1)} y_1 + x_k'^{(2)} y_2, \qquad (11) \quad \varrho u_k' = u_k'^{(1)} v_1 + u_k'^{(2)} v_2.$$

Nach § 66, (16)—(19) sind aber die Reihen (8) und (10), sowie die Büschel (9) und (11) projektiv.

Bei der linearen Verwandtschaft zweier Ebenen sind entsprechende Punktreihen und entsprechende Strahlbüschel in den beiden Ebenen projektiv.

Wir nennen daher die lineare Verwandtschaft (1) auch projektive Verwandtschaft.

4. Reine und multiplizierte kanonische Form der Darstellung. Da für  $C \neq 0$  die rechten Seiten der Gleichungen (1) und (6) durch die Koordinatentransformation § 30, (8); (12) in der Ebene E selbst als Koordinaten  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  und  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  eingeführt werden können, die wir neuerdings wieder mit  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  und  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  bezeichnen wollen, so folgt:

Die eigentliche projektive Verwandtschaft zweier Ebenen kann stets in der reinen kanonischen Form ( $\nabla gl. \S 65, (35)$ ):

(12) 
$$\varrho x_1' = x_1, \quad \varrho x_2' = x_2, \quad \varrho x_3' = x_3,$$

(13) 
$$\varrho u_1' = u_1, \quad \varrho u_2' = u_2, \quad \varrho u_3' = u_3$$

dargestellt werden.

Hierbei entsprechen sich (Fig. 335) die gleichnamigen Ecken  $E_1$  und  $E_1'$ ,  $E_2$  und  $E_2'$ ,  $E_3$  und  $E_3'$  der Koordinatendreiecke und die Einheitspunkte  $E_0$  und  $E_0'$ , worauf dann zugleich die gleichnamigen Seiten der Koordinatendreiecke und die Einheitslinien entsprechende Elemente sind.

Entsprechen sich nur die gleichnamigen Ecken, aber nicht die Punkte  $E_0$  und  $E_0$ , so erhalten die Gleichungen (1) und (6), indem für k+l:  $c_{kl}=0$  gesetzt wird, die multiplizierte kanonische Form (vgl. § 65, (34)):

(14) 
$$\varrho x_1' = c_{11}x_1, \quad \varrho x_2' = c_{22}x_2, \quad \varrho x_3' = c_{33}x_3,$$

(15) 
$$\varrho u_1' = \frac{u_1}{c_{11}}, \quad \varrho u_2' = \frac{u_2}{c_{22}}, \quad \varrho u_3' = \frac{u_3}{c_{33}}.$$

5. Bestimmung der projektiven Beziehung. Da zur Bestimmung des Koordinatensystems stets vier Punkte  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_0$  notwendig und hinreichend sind, von denen keine drei in gerader Linie liegen, so ergibt sich aus der kanonischen Form (12) der Satz (vgl. § 65, 3, III):

Die projektive Beziehung zweier Ebenen ist vollständig bestimmt, wenn vier beliebigen Punkten der einen, von denen keine drei in gerader Linie liegen, vier beliebige Punkte der andern, von denen keine drei in gerader Linie liegen, entsprechend gesetzt werden;

und zur analytischen Bestimmung der weitere Satz (vgl. § 65, 4, IV):

Zwei Ebenen werden projektiv aufeinander bezogen, indem bei Einführung eines Systems von Dreieckskoordinaten in jeder von ihnen je zwei solche Punkte, bezüglich Gerade beider entsprechend gesetzt werden, die gleiche Koordinaten haben.

Da die Dreieckskoordinaten nach § 28, 14 Doppelverhältnisse mit drei festen Elementen sind, so entspricht dieser Satz zugleich dem Satze § 65, 2, II. Wie aber aus dem letzteren der allgemeinere Satz § 65, 1, I hervorging, so haben wir hier § 67, 3 den allgemeineren Satz für die Doppelverhältnisse mit vier beliebigen Elementen.

6. Verschiedene Arten der projektiven Verwandtschaft der Grundgebilde zweiter Stufe. Wir gingen in § 67, 1 zunächst von der Beziehung der Punkte zweier Ebenen aus, womit zugleich die Beziehung der Strahlen beider Ebenen folgte (§ 67, 2).

Die entsprechenden Resultate gelten aber bei gleicher analytischer Form (vgl. § 56, 10) für die projektive Verwandtschaft zweier Bündel, wo aus der Beziehung der beiderseitigen Strahlen  $x_k$  und  $x_k'$  zugleich die der beiderseitigen Ebenen  $u_k$  und  $u_k'$  folgt und umgekehrt.

In allen diesen Fällen handelt es sich um das Entsprechen gleichartiger Elemente.

In gleicher Weise können aber auch *ungleichartige* Elemente einander entsprechen (§ 65, 1, I). In diesem Falle nennt man die projektive Verwandtschaft auch *Korrelation* oder *Reziprozität* oder *Dualität.*<sup>119</sup>)

7. Reziproke Felder und reziproke Bündel. Setzt man wieder mit Bezug auf die beiden Ebenen in Fig. 335 und ihre Koordinatensysteme an Stelle von (1):

(16) 
$$\begin{cases} \varrho u_{1}' = c_{11}x_{1} + c_{12}x_{2} + c_{18}x_{3}, \\ \varrho u_{2}' = c_{21}x_{1} + c_{22}x_{2} + c_{28}x_{3}, \\ \varrho u_{3}' = c_{31}x_{1} + c_{32}x_{2} + c_{38}x_{3}, \end{cases}$$

so wird dadurch jedem Punkte P der Ebene E eine Gerade p' der Ebene E' zugeordnet, während durch die mit  $C \neq 0$  aus (16) folgenden Gleichungen:

(17) 
$$\begin{cases} \sigma x_1 = C_{11} u_1' + C_{21} u_2' + C_{31} u_3', \\ \sigma x_2 = C_{12} u_1' + C_{22} u_2' + C_{32} u_3', \\ \sigma x_3 = C_{13} u_1' + C_{23} u_2' + C_{33} u_3' \end{cases}$$

zu jeder Geraden p' der Ebene E' wieder der Punkt P der Ebene E bestimmt wird, der mit ihr ein Paar entsprechender Elemente beider Ebenen bildet.

§ 68, 1. 37,7

Nun gelten aber mit (16) wieder die Gleichungen (4) und (5), nur daß dort links überall u' statt x' zu setzen ist. Es folgt daher wie dort:

Bei der reziproken Verwandschaft (16) entspricht jeder Geraden der Ebene E ein Punkt der Ebene E', und zwar der Verbindungslinie zweier Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  der Schnittpunkt der zwei entsprechenden Geraden  $u_k'^{(1)}$ ,  $u_k'^{(2)}$ .

Zugleich folgen, wie dort, zwischen den Koordinaten  $u_k$  und  $x_k'$  der Geraden  $x_k^{(1)}x_k^{(2)}$  und des Punktes  $u_k'^{(1)} > u_k'^{(2)}$  die Gleichungen:

(18) 
$$\begin{cases} \varrho x_{1}' = C_{11}u_{1} + C_{12}u_{2} + C_{18}u_{8}, \\ \varrho x_{2}' = C_{21}u_{1} + C_{22}u_{2} + C_{28}u_{8}, \\ \varrho x_{3}' = C_{31}u_{1} + C_{32}u_{2} + C_{38}u_{3}, \\ \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma u_{1} = c_{11}x_{1}' + c_{21}x_{2}' + c_{31}x_{3}', \\ \sigma u_{2} = c_{12}x_{1}' + c_{22}x_{2}' + c_{32}x_{3}', \\ \sigma u_{3} = c_{18}x_{1}' + c_{28}x_{2}' + c_{38}x_{3}'. \end{cases}$$

Bei zwei reziproken Ebenen entspricht daher jedem Punkte der einen eine Gerade der andern und umgekehrt.

Indem man ferner die Parameterdarstellungen (8) und (9) in (16) und (18) einsetzt, erhält man an Stelle von (10) und (11):

(20) 
$$\varrho u_{k}' = u_{k}'^{(1)}y_{1} + u_{k}'^{(2)}y_{2},$$
 (21)  $\varrho x_{k}' = x_{k}'^{(1)}v_{1} + x_{k}'^{(2)}v_{2},$  womit nach § 66, (20)—(22) folgt:

Bei der reziproken Verwandtschaft zweier Ebenen sind eine Punktreihe der einen und ein Strahlbüschel der andern, die einander entsprechen, projektiv.

Die kanonische Form der Gleichungen (16) und (18) lautet:

(22) 
$$\varrho u_1' = x_1, \quad \varrho u_2' = x_2, \quad \varrho u_3' = x_3,$$

(23) 
$$\varrho x_1' = u_1, \quad \varrho x_2' = u_2, \quad \varrho x_3' = u_3 \quad (vgl. (12); (13)).$$

Dasselbe gilt entsprechend und bei gleicher Bezeichnung (vgl. § 56, 10) für *reziproke Bündel*, wobei den Strahlen des einen die Ebenen der andern entsprechen.

# § 68. Darstellung projektiver Bündel und Felder im Raume.

1. Darstellung projektiver Ebenenbündel und Punktfelder durch Gleichungen. Wir setzen zur Abkürzung:

$$(1) X_i = A_i x + B_i y + C_i z + D_i t,$$

(2) 
$$X_{i}' = A_{i}'x' + B_{i}'y' + C_{i}'z' + D_{i}'t',$$

i=1,2,3, wo x,y,z,t und x',y',z',t' homogene gemeine Punktkoordinaten sind, die sich auf zwei verschiedene beliebig gegeneinander gelegene Koordinatensysteme Oxyz und O'x'y'z' (Fig. 336) oder auch mit x,y,z,t für x',y',z',t' auf dasselbe System Oxyz=O'x'y'z' be-

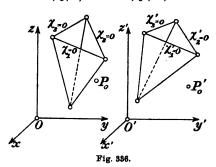

ziehen. Wir verstehen ferner unter  $P_0 = x_0, y_0, z_0, t_0$  und  $P_0' = x_0', y_0', z_0', t_0'$  zwei feste in bezug auf Oxyz und O'x'y'z' gegebene Punkte.

Dann stellen nach § 56, (25) die Gleichungen:

(3) 
$$\mu_1 \frac{X_1}{X_1^0} + \mu_2 \frac{X_2}{X_2^0} + \mu_3 \frac{X_3}{X_3^0} = 0,$$
  
(4)  $\mu_1' \frac{X_1'}{X_1'^0} + \mu_2' \frac{X_2'}{X_1'^0} + \mu_3' \frac{X_3'}{X_2'^0} = 0$ 

zwei Ebenenbündel in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, t und x', y', z', t' dar. Die Parameter  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$  und  $\mu_1', \mu_2', \mu_3'$  aber sind nach § 56, (30) die Dreiflachskoordinaten  $u_1, u_2, u_3$  und  $u_1', u_2', u_3'$  der laufenden Ebenen der Bündel in bezug auf die Dreiflache  $X_i = 0$  und  $X_i' = 0$  und die durch die Punkte  $P_0$  und  $P_0'$  gegebenen Einheitsebenen (§ 56, (22)).

Die beiden Bündel werden daher nach § 67, 6 projektiv aufeinander bezogen, wenn zwischen den Parametern lineare Gleichungen von der allgemeinen Form (vgl. § 67, (6)):

(5) 
$$\begin{cases} \varrho \, \mu_{1}' = C_{11} \mu_{1} + C_{12} \mu_{2} + C_{13} \mu_{3}, \\ \varrho \, \mu_{2}' = C_{21} \mu_{1} + C_{22} \mu_{2} + C_{23} \mu_{3}, \\ \varrho \, \mu_{3}' = C_{31} \mu_{1} + C_{32} \mu_{2} + C_{33} \mu_{3} \end{cases}$$

oder von der multiplizierten oder reinen kanonischen Form:

(6) 
$$\varrho \mu_1' = C_{11}\mu_1, \quad \varrho \mu_3' = C_{22}\mu_2, \quad \varrho \mu_3' = C_{33}\mu_3,$$

(7) 
$$\varrho \mu_1' = \mu_1, \qquad \varrho \mu_2' = \mu_2, \qquad \varrho \mu_3' = \mu_3$$

bestehen.

Da die Form der Gleichungen (5) unberührt bleibt, wenn man jeden der Parameter  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$ ;  $\mu_1'$ ,  $\mu_2'$ ,  $\mu_3'$  um einen konstanten Faktor ändert, kann man statt (3) und (4) auch die Gleichungen (§ 53, (2)):

(8) 
$$\mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 = 0$$
, (9)  $\mu_1' X_1' + \mu_2' X_2' + \mu_3' X_3' = 0$  nehmen. Wählt man dann unter den Formen (5), (6) und (7) der Parameterbeziehung die letzte aus, so ergibt sich (Fig. 336):

Die Gleichungen:

(10) 
$$\mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 = 0$$
, (11)  $\mu_1 X_1' + \mu_2 X_2' + \mu_3 X_3' = 0$ 

stellen zwei projektive Ebenenbündel in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, t und x', y', z', t' dar (vgl.  $\S$  66, (10), (11)).

Versteht man unter  $X_i$  und  $X_i'$  an Stelle von (1) und (2) die Ausdrücke:

(12) 
$$X_{i} = A_{i}u + B_{i}v + C_{i}w + D_{i}s,$$
(13) 
$$X'_{i} = A'_{i}u' + B'_{i}v' + C'_{i}w' + D'_{i}s',$$

so würden die Gleichungen (3) und (4) oder (8) und (9) oder (10) und (11) mit Rücksicht auf § 53, (2') zwei projektive Punktfelder in laufenden Ebenenkoordinaten darstellen.

2. Darstellung projektiver Strahlbündel und Strahlfelder durch Gleichungen. Wie in § 68, 1 werden in der Annahme (1), (2) die beiden Strahlbündel (vgl. § 56, (25')):

$$(14) \frac{X_1}{X_1^0} : \frac{X_2}{X_2^0} : \frac{X_3}{X_3^0} = \nu_1 : \nu_2 : \nu_3, \quad (15) \frac{X_1^{'}}{X_1^{'0}} : \frac{X_2^{'}}{X_3^{'0}} : \frac{X_3^{'}}{X_3^{'0}} = \nu_1^{'} : \nu_2^{'} : \nu_3^{'}$$
oder:

(16) 
$$X_1: X_2: X_3 = \nu_1: \nu_2: \nu_3,$$
 (17)  $X_1': X_2': X_3' = \nu_1': \nu_2': \nu_3'$ 

projektiv aufeinander bezogen, indem zwischen den Parametern, die Dreikantskoordinaten des Strahles im Bündel sind, lineare Gleichungen von der allgemeinen Form (§ 67, (1)):

(18) 
$$\begin{cases} \varrho \, \nu_{1}' = c_{11} \nu_{1} + c_{12} \nu_{2} + c_{18} \nu_{3}, \\ \varrho \, \nu_{2}' = c_{21} \nu_{1} + c_{22} \nu_{2} + c_{28} \nu_{3}, \\ \varrho \, \nu_{3}' = c_{31} \nu_{1} + c_{32} \nu_{2} + c_{38} \nu_{3}, \end{cases}$$

insbesondere auch von der kanonischen Form:

(19) 
$$\varrho v_1' = v_1, \quad \varrho v_2' = v_2, \quad \varrho v_3' = v_3$$

angenommen werden. In kürzester Form (vgl. (10); (11)) lautet das Resultat:

Die Gleichungen:

- (20)  $X_1: X_2: X_3 = \nu_1: \nu_2: \nu_3$ , (21)  $X_1': X_2': X_3' = \nu_1: \nu_2: \nu_3$  stellen zwei projektive Strahlbündel in laufenden Punktkoordinaten x, y, z, t und x', y', z', t' dar.
- 3. Darstellung reziproker Bündel und Felder durch Gleichungen. Das Ebenenbündel (4) und das Strahlbündel (14) werden, da nach § 56, (30); (30')  $\mu_1'$ ,  $\mu_2'$ ,  $\mu_3'$  Dreiflachskoordinaten der Ebene und  $\nu_1$ ,  $\nu_2$ ,  $\nu_3$  des Strahles sind, nach § 67, (16) projektiv aufeinander bezogen durch die allgemeinen linearen Gleichungen:

(22) 
$$\begin{cases} \varrho \, \mu_{1}' = c_{11} \nu_{1} + c_{12} \nu_{2} + c_{13} \nu_{3}, \\ \varrho \, \mu_{2}' = c_{21} \nu_{1} + c_{22} \nu_{2} + c_{23} \nu_{3}, \\ \varrho \, \mu_{3}' = c_{31} \nu_{1} + c_{32} \nu_{2} + c_{33} \nu_{3}, \end{cases}$$

beziehungsweise die kanonischen Gleichungen:

(23) 
$$\varrho \mu_1' = \nu_1, \quad \varrho \mu_2' = \nu_2, \quad \varrho \mu_3' = \nu_3.$$

Insbesondere geben die Gleichungen:

- (24)  $\mu_1 X_1' + \mu_2 X_2' + \mu_3 X_3' = 0$ , (25)  $X_1 : X_2 : X_3 = \mu_1 : \mu_2 : \mu_3$  zwei reziproke Bündel in laufenden Punktkoordinaten x', y', z', t' und x, y, z, t.
- 4. Darstellung in Tetraederkoordinaten. Da es in den Entwicklungen von § 68, 1—3 überall nur auf die Beziehung zwischen den Parametern  $\mu$  und  $\nu$  ankommt, bleiben (vgl. § 58, 12) die erhaltenen Sätze bestehen, wenn man in die Symbole X an Stelle der gemeinen die Tetraederkoordinaten einführt, also statt (1), (2) und (12), (13) setzt:

$$\begin{cases} X_i = u_1^{(i)} x_1 + u_2^{(i)} x_2 + u_3^{(i)} x_3 + u_4^{(i)} x_4, \\ X_i' = u_1'^{(i)} x_1' + u_2'^{(i)} x_2' + u_3'^{(i)} x_3' + u_4'^{(i)} x_4', \end{cases}$$

oder:

(27) 
$$\begin{cases} X_{i} = x_{1}^{(i)} u_{1} + x_{2}^{(i)} u_{2} + x_{3}^{(i)} u_{3} + x_{4}^{(i)} u_{4}, \\ X_{i}' = x_{1}^{'(i)} u_{1}' + x_{2}^{'(i)} u_{2}' + x_{3}^{'(i)} u_{3}' + x_{4}^{'(i)} u_{4}'. \end{cases}$$

Dabei können sich die Tetraederkoordinaten  $x_k$ ,  $u_k$  und  $x_k'$ ,  $u_k'$  auf zwei verschiedene oder auch auf dasselbe Koordinatentetraeder beziehen.

5. Parameterdarstellung projektiver Bündel und Felder. Da in den Parameterdarstellungen § 64, 2 und 3 die Parameter  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  und  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  Dreieckskoordinaten des Punktes und der Geraden oder Dreiflachskoordinaten des Strahles und der Ebene sind, so werden auch die durch ihre Parameterdarstellungen gegebenen Felder und Bündel durch lineare Gleichungen zwischen den Parametern projektiv aufeinander bezogen.

Indem wir dabei gleich die kanonische Form (7) und (19) benutzen, erhalten wir folgende Darstellungen, in denen sich die Koordinaten  $x_k$ ,  $u_k$ ,  $p_k$ ,  $q_k$  und  $x'_k$ ,  $u'_k$ ,  $p'_k$ ,  $q'_k$  wiederum auf zwei verschiedene oder auf dasselbe Koordinatensystem beziehen (vgl. § 66, 5):

für zwei projektive Punktfelder mit den Grundpunkten  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  und  $x_k'^{(1)}$ ,  $x_k'^{(2)}$ ,  $x_k'^{(3)}$ :

(28) 
$$\varrho x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2 + x_k^{(8)} y_3,$$

(29) 
$$\varrho x_{k}' = x_{k}'^{(1)}y_{1} + x_{k}'^{(2)}y_{2} + x_{k}'^{(3)}y_{3};$$

für zwei projektive Ebenenbündel mit den Grundebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$ ,  $u_k^{(3)}$  und  $u_k^{'(1)}$ ,  $u_k^{'(2)}$ ,  $u_k^{'(3)}$ :

(30) 
$$\varrho u_k = u_k^{(1)} v_1 + u_k^{(2)} v_2 + u_k^{(3)} v_3,$$

(31) 
$$\varrho u_{k}' = u_{k}'^{(1)}v_{1} + u_{k}'^{(2)}v_{2} + u_{k}'^{(3)}v_{3},$$

in allen vier Formeln k = 1, 2, 3, 4;

für zwei projektive Strahlfelder mit den Grundstrahlen  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(2)}$ ,  $p_k^{(3)}$  und  $p_k^{'(1)}$ ,  $p_k^{'(2)}$ ,  $p_k^{'(3)}$ :

für zwei projektive Strahlbündel mit den Grundstrahlen  $q_k^{(1)}$ ,  $q_k^{(2)}$ ,  $q_k^{(3)}$  und  $q_k^{'(1)}$ ,  $q_k^{'(2)}$ ,  $q_k^{'(3)}$ :

(34) 
$$\varrho q_k = q_k^{(1)} y_1 + q_k^{(2)} y_2 + q_k^{(3)} y_3,$$

(35) 
$$\varrho q_{k}' = q_{k}'^{(1)} y_{1} + q_{k}'^{(2)} y_{2} + q_{k}'^{(3)} y_{3},$$

in allen vier Formeln k = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Reziproke Felder werden durch die Gleichungen (28) und (33), reziproke Bündel durch (30) und (35) dargestellt, beidemal mit:

$$y_1: y_2: y_3=v_1: v_2: v_3.$$

#### § 69. Projektive Grundgebilde dritter Stufe.

1. Lineare Verwandtschaft zweier Punkträume. In jedem von zwei Räumen  $\Re$  und  $\Re'$  sei ein System von Punktkoordinaten  $x_k$  und  $x_k'$  (k=1,2,3,4), bezogen auf ein Koordinatentetraeder  $E_1E_2E_8E_4,E_0$  und  $E_1'E_2'E_3'E_4'$ ,  $E_0'$  eingeführt (Fig. 337; vgl. Fig. 335; 329).

Alsdann ordnen die linearen Gleichungen (vgl. § 67, (1)):

$$(1) \qquad \varrho \, x_k^{\,\prime} = \sum_{i}^4 \, c_{ki} x_i$$

jedem Punkte  $P = x_k$  des Raumes  $\Re$  einen bestimmten Punkt  $P = x_k'$  des Raumes  $\Re'$  zu.

Ist die Determinante:

$$(2) C = |c_{ki}|$$

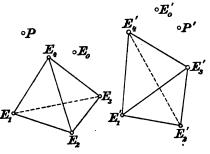

Fig. 837.

von Null verschieden, entspricht mittels der Auflösungen der Gleichungen (1):

(3) 
$$\sigma x_l = \sum_{1}^{4} C_{kl} x_k'$$

auch umgekehrt jedem Punkte P ein Punkt P.

Die Formeln (1) und (3) stellen dann eine lineare Verwandtschaft der beiden Räume dar, bei der ausnahmslos jedem Punkte des einen Raumes ein Punkt des andern wechselweise entspricht. 118)

Wir nennen die lineare Verwandtschaft eine eigentliche, im Gegensatz zu der durch die Gleichungen (1) bei verschwindender Determinante C dargestellten singulären linearen Verwandtschaft.

2. Entsprechende Ebenen und Strahlen beider Räume. Sind  $x_k$ ,  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  irgend vier Punkte des Raumes  $\Re$  und  $x_k'$ ,  $x_k^{'(1)}$ ,  $x_k^{'(2)}$ ,  $x_k^{'(3)}$  die entsprechenden Punkte des andern Raumes, so ist mit (1), wenn wir von dem Faktor  $\varrho$  absehen, nach dem Multiplikationstheorem der Determinanten (Anm. 1, V, 3) nicht nur:

$$(4) \quad \begin{vmatrix} x_1' & x_2' & x_3' & x_4' \\ x_1'^{(1)} & x_2'^{(1)} & x_3'^{(1)} & x_4'^{(1)} \\ x_1'^{(2)} & x_2'^{(2)} & x_3'^{(2)} & x_4'^{(2)} \\ x_1'^{(8)} & x_2'^{(8)} & x_3'^{(8)} & x_4'^{(8)} \end{vmatrix} = C \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & x_4^{(2)} \\ x_1^{(8)} & x_2^{(8)} & x_3^{(8)} & x_4^{(8)} \end{vmatrix},$$

sondern auch:

$$(5) \left| \begin{array}{c|cccc} x_{\mathbf{l}_{1}}^{\prime(1)} & x_{\mathbf{k}_{2}}^{\prime(1)} & x_{\mathbf{k}_{3}}^{\prime(1)} \\ x_{\mathbf{k}_{1}}^{\prime(3)} & x_{\mathbf{k}_{2}}^{\prime(3)} & x_{\mathbf{k}_{3}}^{\prime(3)} \\ x_{\mathbf{k}_{3}}^{\prime(3)} & x_{\mathbf{k}_{3}}^{\prime(3)} & x_{\mathbf{k}_{3}}^{\prime(3)} \end{array} \right| = \sum_{\mathbf{l}} \mathbf{l}_{\mathbf{l}_{2},\mathbf{l}_{3}} \left| \begin{array}{c|cccc} c_{\mathbf{k}_{1}\mathbf{l}_{1}} & c_{\mathbf{k}_{1}\mathbf{l}_{2}} & c_{\mathbf{k}_{1}\mathbf{l}_{3}} \\ c_{\mathbf{k}_{2}\mathbf{l}_{1}} & c_{\mathbf{k}_{2}\mathbf{l}_{3}} & c_{\mathbf{k}_{2}\mathbf{l}_{3}} \\ c_{\mathbf{k}_{3}\mathbf{l}_{1}} & c_{\mathbf{k}_{3}\mathbf{l}_{3}} & c_{\mathbf{k}_{3}\mathbf{l}_{3}} \\ \end{array} \right| \left| \begin{array}{c|cccc} x_{\mathbf{l}_{1}}^{(1)} & x_{\mathbf{l}_{1}}^{(1)} & x_{\mathbf{l}_{3}}^{(1)} & x_{\mathbf{l}_{3}}^{(1)} \\ x_{\mathbf{l}_{1}}^{(2)} & x_{\mathbf{l}_{2}}^{(2)} & x_{\mathbf{l}_{3}}^{(2)} \\ x_{\mathbf{l}_{3}}^{(3)} & x_{\mathbf{l}_{3}}^{(3)} & x_{\mathbf{l}_{3}}^{(3)} \end{array} \right|,$$

wo  $k_1k_2k_3$  eine beliebige der Kombinationen 234, 314, 124, 321 ist und  $l_1l_2l_3$  alle diese Kombinationen durchläuft, und weiter:

(6) 
$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} \end{vmatrix} = \sum_{1}^{6} \iota_1 \cdot \begin{vmatrix} c_{i_1 i_1} & c_{i_1 i_2} \\ c_{i_2 i_1} & c_{i_2 i_2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} \end{vmatrix},$$

wo  $k_1 k_2$  eine beliebige der Kombinationen 23, 31, 12, 14, 24, 34 ist und  $l_1 l_2$  alle diese durchläuft.

Aus (4) folgt nach § 58, (23'):

Bei der linearen Verwandtschaft (1) entspricht jeder Ebene des Raumes  $\Re$  eine Ebene des Raumes  $\Re'$ , und zwar der Verbindungsebene dreier Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  die Verbindungsebene der drei entsprechen-Punkte  $x_k'^{(1)}$ ,  $x_k'^{(3)}$ ,  $x_k'^{(3)}$ .

Aus (5) folgt nach § 58, (14'):

Jeder Geraden des Raumes  $\Re$  entspricht eine Gerade des Raumes  $\Re'$ , und zwar der Verbindungslinie zweier Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  die Verbindungslinie der zwei entsprechenden Punkte  $x_k'^{(1)}$ ,  $x_k'^{(2)}$ .

Zugleich aber gibt (5) die Beziehung zwischen den Koordinaten  $u_k$  und  $u_k'$  der Ebenen  $x_k^{(1)}x_k^{(3)}x_k^{(8)}$  und  $x_k'^{(1)}x_k^{'(3)}x_k'^{(8)}$  und (6) zwischen den Koordinaten  $p_k$  und  $p_k'$  der Geraden  $x_k^{(1)}x_k^{'(2)}$  und  $x_k'^{(1)}x_k^{'(2)}$  (vgl.

§ 69, 3. 383

§ 58, 7 und 5), nämlich:

(7) 
$$\varrho u_{k}' = \sum_{i=1}^{4} C_{ki} u_{i},$$
 (8)  $\varrho p_{k}' = \sum_{i=1}^{6} \gamma_{ki} p_{i},$ 

wo  $C_{kl}$  und  $\gamma_{kl}$  die Unterdeterminanten dritten und zweiten Grades von C sind (vgl. Anm. 1, III, (2); (4)).

Die Auflösung der Gleichungen (7) und (8) gibt umgekehrt:

(9) 
$$\sigma u_{l} = \sum_{1}^{4} c_{kl} u_{k}',$$
 (10)  $\sigma p_{l} = \sum_{1}^{6} \Gamma_{kl} p_{k}',$ 

wo  $\Gamma_{kl}$  die Unterdeterminanten zweiten Grades aus den  $C_{kl}$  sind (Anm. 1, III, (12)).

Die Gleichungen (1), (3); (7), (9); (8), (10) stimmen ihrer Form nach mit den Formeln für die Koordinatentransformation in § 63, (8), (9); (12), (11); (19), (20) überein. Wie dort in (19') und (20') können die Formeln (8) und (10) auch ersetzt werden durch:

3. Die lineare Verwandtschaft als projektive Verwandtschaft. Ein Punktfeld mit den Grundpunkten  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  und ein Ebenenbündel mit den Grundebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(3)}$ ,  $u_k^{(3)}$  im Raume  $\Re$  können nach  $\S$  64, 2 durch die Parameterdarstellungen:

(11) 
$$x_k = x_k^{(1)}y_1 + x_k^{(2)}y_2 + x_k^{(3)}y_3$$
, (12)  $u_k = u_k^{(1)}v_1 + u_k^{(2)}v_2 + u_k^{(3)}v_3$ ,  $k = 1, 2, 3, 4$ , gegeben werden.

Setzt man diese bezüglich in (1) und (7) ein und bezeichnet mit  $x_k^{\prime(1)}$ ,  $x_k^{\prime(2)}$ ,  $x_k^{\prime(8)}$  und  $u_k^{\prime(1)}$ ,  $u_k^{\prime(2)}$ ,  $u_k^{\prime(8)}$  die den genannten Grundpunkten und Grundebenen entsprechenden Elemente des Raumes  $\Re'$ , so ergibt sich:

(13) 
$$\varrho x_{k}' = x_{k}'^{(1)} y_{1} + x_{k}'^{(3)} y_{3} + x_{k}'^{(3)} y_{3},$$

(14) 
$$\varrho u_{k}' = u_{k}'^{(1)} v_{1} + u_{k}'^{(2)} v_{2} + u_{k}'^{(8)} v_{3}.$$

Nach § 68, (28) bis (31) sind aber die Punktfelder (11) und (13), sowie die Ebenenbündel (12) und (14) projektiv.

Ein Strahlfeld mit den Grundstrahlen  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(2)}$ ,  $p_k^{(3)}$  und ein Strahlbündel mit den Grundstrahlen  $q_k^{(1)}$ ,  $q_k^{(2)}$ ,  $q_k^{(3)}$  im Raume  $\Re$  können nach  $\S$  64, 3 durch die Parameterdarstellungen:

$$(15) \ p_k = p_k^{(1)}v_1 + p_k^{(3)}v_2 + p_k^{(3)}v_3, \qquad (16) \ q_k = q_k^{(1)}y_1 + q_k^{(2)}y_2 + q_k^{(3)}y_3, \\ k = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \ \text{gegeben werden}.$$

Setzt man diese bezüglich in (8) und (8') ein und bezeichnet mit  $p_k^{\prime(1)}$ ,  $p_k^{\prime(3)}$ ,  $p_k^{\prime(8)}$  und  $q_k^{\prime(1)}$ ,  $q_k^{\prime(3)}$ ,  $q_k^{\prime(8)}$  die den genannten Grundstrahlen entsprechenden des Raumes  $\Re'$ , so ergibt sich:

(18) 
$$\varrho q_{k}' = q_{k}'^{(1)}y_{1} + q_{k}'^{(2)}y_{2} + q_{k}'^{(3)}y_{3}.$$

Nach § 68, (32) bis (35) sind aber die Strahlfelder (15) und (17), sowie die Strahlbündel (16) und (18) projektiv.

Bei der linearen Verwandtschaft zweier Räume sind entsprechende Punktfelder, Strahlfelder, Ebenenbündel und Strahlbündel projektiv.

Dasselbe würde sich für entsprechende Punktreihen, Ebenenbüschel und Strahlbüschel mittels der Parameterdarstellungen § 64, 4 und 5 und im Hinblick auf § 66, 5 ergeben.

4. Reine und multiplizierte kanonische Form der Darstellung. Da für  $C \neq 0$  die rechten Seiten der Gleichungen (1), (7) und (8) durch eine Koordinatentransformation im Raume  $\Re$  nach  $\S$  63, (8), (12), (19) selbst als Koordinaten eingeführt werden können, die wir neuerdings wieder mit  $x_k$ ,  $u_k$ ,  $p_k$  bezeichnen wollen, so folgt:

Die eigentliche projektive Verwandtschaft zweier Räume kann stets in der reinen kanonischen Form (vgl. § 67, (12); (13)):

(19) 
$$\varrho x_{k}' = x_{k}, \quad \varrho u_{k}' = u_{k}, \quad \varrho p_{k}' = p_{k}$$

dargestellt werden.

Hierbei entsprechen sich (Fig. 337) die gleichnamigen Ecken  $E_k$  und  $E_k'$  (k=1,2,3,4) und die Einheitspunkte  $E_0$  und  $E_0'$ , worauf dann zugleich die gleichnamigen Seitenebenen der Koordinatentetraeder und die Einheitsebenen entsprechende Elemente sind.

Entsprechen sich nur die Ecken  $E_k$  und  $E_k'$ , aber nicht die Punkte  $E_0$  und  $E_0'$ , so erhalten die Gleichungen (1), (7) und (8), indem für  $k+l:c_{kl}=0$  gesetzt wird, die multiplizierte kanonische Form:

(20) 
$$\varrho \, x_{k}' = c_{kk} x_{k}, \quad \varrho \, u_{k}' = \frac{u_{k}}{c_{kk}}, \quad \varrho \, p_{k}' = c_{k_{k} k_{k}} c_{k_{k} k_{k}} p_{k},$$

wo  $k_1 k_2$  die  $k^{\text{te}}$  Kombination der Reihe 23, 31, 12, 14, 24, 34 ist (§ 59, 1).

5. Bestimmung der projektiven Beziehung. Da zur Bestimmung des Koordinatensystems stets fünf Punkte  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$ ,  $E_0$  gehören, von denen keine vier in einer Ebene liegen (§ 57, 9), so ergibt sich aus der kanonischen Form (19) der Satz (vgl. § 67, 5):

Die projektive Beziehung zweier Räume ist vollständig bestimmt, wenn fünf beliebigen Punkten des einen, von denen keine vier in einer

385

Ebene liegen, fünf beliebige Punkte des andern, von denen keine vier in einer Ebene liegen, entsprechend gesetzt werden;

und zur analytischen Bestimmung der weitere Satz (vgl. § 67, 5):

Zwei Räume werden projektiv aufeinander bezogen, indem bei Einführung eines Systems von Tetraederkoordinaten in jedem von ihnen je zwei solche Punkte, Strahlen oder Ebenen beider entsprechend gesetzt werden, die gleiche Koordinaten haben.

6. Reziproke Räume. Wie in § 69, 1—5 gleichartige Elemente beider Räume, Punkte und Punkte, Ebenen und Ebenen einander entsprechen, so können auch ungleichartige Elemente, Punkte und Ebenen, beider Räume entsprechend gesetzt werden. Man nennt die Verwandtschaft dann Korrelation, Dualität oder Reziprozität zweier Räume. 119)

· Sie ist bestimmt durch die Gleichungen:

(21) 
$$\varrho \, u_k' = \sum_{1}^{4} c_{kl} x_l,$$

die jedem Punkte  $P = x_i$  eine Ebene  $II = u_k'$  zuordnen, wobei sich die Punktkoordinaten  $x_i$  auf das eine und die Ebenenkoordinaten  $u_k'$  auf das andere Koordinatensystem Fig. 337 beziehen.

Durch Auflösung der Gleichungen (21) ergibt sich umgekehrt:

(22) 
$$\sigma x_i = \sum_{1}^{4} C_{kl} u_k',$$

so daß zunächst je ein Punkt des Raumes R und eine Ebene des Raumes R' als ein Paar entsprechende Elemente zusammengehören.

Nun gelten aber mit (21) wieder die Gleichungen (4), (5), (6), nur daß dort links überall u' statt x' zu setzen ist. Es folgt daher auch wie dort:

Bei der reziproken Verwandtschaft (21) entspricht jeder Ebene des Raumes  $\Re$  ein Punkt des Raumes  $\Re'$ , und zwar der Verbindungsebene dreier Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  der Schnittpunkt der drei entsprechenden Ebenen  $u_k^{'(1)}$ ,  $u_k^{'(2)}$ ,  $u_k^{'(3)}$ .

Jeder Geraden des Raumes  $\Re$  entspricht eine Gerade des Raumes  $\Re'$ , und zwar der Verbindungslinie zweier Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  die Schnittlinie der entsprechenden Ebenen  $u_k'^{(1)}$ ,  $u_k'^{(2)}$ .

Zugleich folgen, wie dort, zwischen den Koordinaten  $u_k$  und  $x_k'$  der Ebene  $x_k^{(1)}x_k^{(2)}x_k^{(3)}$  und des Punktes  $u_k'^{(1)} > u_k'^{(2)} > u_k'^{(3)}$ , sowie den Koordinaten  $p_k$  und  $q_k'$  der Geraden  $x_k^{(1)}x_k^{(2)}$  und  $u_k'^{(1)} > u_k'^{(2)}$  die Gleichungen:

(23) 
$$\varrho x_{k}' = \sum_{1}^{4} C_{kl} u_{l}, \qquad (24) \qquad \varrho q_{k}' = \sum_{1}^{6} \gamma_{kl} p_{l}$$

und durch Auflösung:

(25) 
$$\sigma u_{l} = \sum_{1}^{4} c_{kl} x_{k}',$$
 (26)  $\sigma p_{l} = \sum_{1}^{6} \Gamma_{kl} q_{k}'.$ 

Das Verhältnis der beiden Räume gestaltet sich daher vollkommen reziprok.

Indem man ferner die Parameterdarstellungen (11) und (12) in (21) und (23) einsetzt, findet man an Stelle von (13) und (14):

(27) 
$$\varrho u_{k}' = u_{k}'^{(1)}y_{1} + u_{k}'^{(2)}y_{2} + u_{k}'^{(8)}y_{3},$$

(28) 
$$\varrho x_{k}' = x_{k}'^{(1)} v_{1} + x_{k}'^{(2)} v_{2} + x_{k}'^{(3)} v_{3},$$

womit wie § 68, 5 folgt, daß das Punktfeld (11) und das Ebenenbündel (27) projektiv sind, und allgemein:

Bei der reziproken Verwandtschaft zweier Räume sind ein Punktfeld des einen und ein Ebenenbündel des andern, die sich entsprechen, projektiv; ebenso sind ein Strahlfeld des einen und ein Strahlbündel des andern, eine Punktreihe des einen und ein Ebenenbüschel des andern, ein Strahlbüschel des einen und ein Strahlbüschel des andern, die sich entsprechen, jedesmal projektiv.

Die kanonische Form der Gleichungen der reziproken Verwandtschaft lautet (vgl. (19)):

(29) 
$$\varrho u_k' = x_k, \quad \varrho x_k' = u_k, \quad \varrho q_k' = p_k.$$

# VIII. Kapitel.

# Gleichungen zwischen den Koordinaten.

- § 70. Gleichungen zwischen den Koordinaten in der Punktreihe, im Strahl- und Ebenenbüschel.
- 1. Gleichungen mit gemeinen Koordinaten. Bedeutet x die gemeine Koordinate eines Punktes auf der Geraden (vgl. § 1, 6) und g(x) einen ganze Funktion  $n^{\text{ten}}$  Grades von x, so stellt die Gleichung:

$$g(x)=0$$

eine Gruppe (ein System) von n Punkten (eine Punktgruppe n<sup>ter</sup> Ordnung) auf der Geraden dar. Die n Wurzeln  $x = x_1, x_2, \ldots, x_n$  der Gleichung (1) sind die Koordinaten der *n Punkte* der Gruppe.<sup>120</sup>) Wie jene können diese auch teilweise oder alle zusammenfallen.

Die Punktgruppe erster Ordnung mit der Gleichung:

$$(2) Ax + B = 0$$

ist der einzelne Punkt (§ 1, 11).

Bedeutet  $\operatorname{tg} \varphi$  die gemeine Koordinate eines Strahles im Strahlbüschel (vgl. § 2, 11) oder einer Ebene im Ebenenbüschel (vgl. § 49, 13), so stellt die Gleichung:

$$(1') g(tg\varphi) = 0$$

ebenso eine Gruppe von n Strahlen oder n Ebenen dar.

2. Imaginäre Punkte, Strahlen und Ebenen. Die Sätze in § 70, 1 sind im Sinne der Algebra allgemein aufgefaßt, indem auch komplexe Wurzeln x und tg \varphi der Gleichungen (1) und (1') mitgezählt werden, denen "imaginäre Punkte" der Geraden und "imaginäre Strahlen oder Ebenen" im Büschel entsprechen. 121)

Auch die zunächst reell gedachten Koeffizienten der ganzen Funktion g können schließlich komplexe Werte erhalten.

3. Übergang auf homogene gemeine Koordinaten. Um die Punktgruppe (1) in homogenen gemeinen Koordinaten x, t (vgl. § 7, 1) darzustellen, setzt man in der Gleichung (1) x:t für x und multipliziert mit  $t^n$ . Man erhält dann eine Gleichung:

$$(3) f(x,t) = 0,$$

wo f(x,t) eine homogene ganze Funktion (binäre Form) n<sup>ten</sup> Grades von x, t ist.

Umgekehrt wird eine gegebene Gleichung (3) in die Gestalt (1) versetzt, indem sie durch  $t^n$  dividiert und danach für x:t wieder x geschrieben, oder kurz, indem sogleich t=1 gesetzt wird (vgl. § 7, 1).

Eine gegebene Gleichung (3) ist jedoch umfassender als die entsprechende Gleichung (1), wenn sie den Faktor  $t^m$  ( $0 < m \le n$ ) enthält. Dann wird nämlich (1) nur vom Grade n-m, indem der in der Punktgruppe (3) m-fach enthaltene unendlich ferne Punkt t=0 (vgl. § 7, 1) verloren geht. Beispielsweise werden die in der Form (3) gegebenen Gleichungen zweiten Grades:

$$Ax^2 + Bt^2 = 0, \qquad Axt + Bt^2 = 0$$

beim Übergang zur Gestalt (1):

$$Ax^2 + B = 0, \qquad Ax + B = 0,$$

die eine wieder vom zweiten, die andere nur vom ersten Grade

4. Gleichungen mit homogenen gemeinen Koordinaten. In der in diesem Sinne allgemeineren Auffassung erhalten wir den Satz:

Bedeutet f(x,t) eine Form  $n^{\text{ten}}$  Grades der homogenen gemeinen Koordinaten x, t auf der Geraden, so stellt die Gleichung:

$$f(x,t) = 0$$

eine Punktgruppe nter Ordnung auf der Geraden dar.

Das Entsprechende gilt bei gleicher Bedeutung von f für alle homogenen gemeinen Koordinaten in Grundgebilden erster Stufe. Es ist also:

$$f(x,y) = 0$$

eine Punktgruppe auf der unendlich fernen Geraden bei der Bedeutung  $\S 23, 1$  von x, y;

(6) 
$$f(u, v) = 0$$
 oder  $f(x, y) = 0$ 

eine Strahlengruppe im Strahlbüschel mit endlichem Mittelpunkt bei der Bedeutung § 7, 2; § 23, 2; 1 von u, v oder x, y;

(7) 
$$f(x,t) = 0$$
 oder  $f(u,s) = 0$ 

eine Strahlengruppe im Parallelstrahlbüschel bei der Bedeutung § 23, 2 von x, t oder u, s (x:t=-s:u);

$$(8) f(u,v) = 0$$

eine Ebenengruppe im Ebenenbüschel mit endlicher Achse bei der Bedeutung § 49, 13 von u, v;

$$(9) f(x,t) = 0$$

eine Ebenengruppe im Parallelebenenbüschel bei der Bedeutung § 49, 13 von x, t.

5. Gleichungen mit Zweieckskoordinaten. Durch die lineare Substitution § 7, (14) geht die Gleichung (4) in eine Gleichung von derselben Form zwischen den Zweieckskoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$  über; dabei kommt es auf den Faktor  $\sigma$  in der Substitution nicht an, da die Gleichung (4) nur von dem Verhältnis x:t abhängt.

Bedeutet  $f(x_1, x_2) = 0$  eine Form  $n^{\text{ten}}$  Grades der Zweieckskoordinaten  $x_1, x_2$  auf der Geraden, so stellt die Gleichung:

$$f(x_1, x_2) = 0$$

eine Punktgruppe n<sup>ter</sup> Ordnung auf der Geraden dar. Ebenso ist:

(11) 
$$f(u_1, u_2) = 0$$

die Gleichung einer Strahlen- oder Ebenengruppe, je nachdem  $u_1$ ,  $u_2$  als



Koordinatentransformation.

Richard Grand Grand

Inaten in der Ebene und im

<u>۽ ۾</u>

Ŧ

Koordinaten in der Ebene.

Inbegriff aller Geraden der deren gemeine Koordinaten wegl. § 19, 1) einer Gleichung

$$g(u,v)=0$$

in g(u, v) eine ganze up ion  $n^{\text{ten}}$  Grades von u, v be-

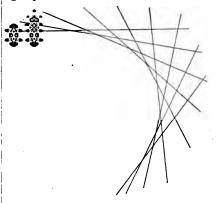

Fig. 338 b.

kung ist eine Kurve n<sup>ter</sup> Klasse kung vahlbüschel n<sup>ter</sup> Ordnung, vgl.

Ee Gleichung (1') heißt die twung der Kurve in laufenden koordinaten. 123)

Die Kurve erster Ordnung mit der Gleichung (Fig. 339a):

Die Kurve erster Klasse (das Strahlbüschel erster Ordnung oder Strahlbüschel schlechthin):



Fig. 339 a.

Fig. 339 b.

Au + Bv + C = 0

$$(2) \qquad Ax + By + C = 0 \qquad \qquad (2')$$

2. Übergang auf homogene gemeine Koordinaten. Um in die Gleichung (1) homogene gemeine Koordinaten einzuführen (vgl. § 22, 1), setzt man x:t und y:t für x und y und multipliziert alsdann die Gleichung mit  $t^*$ .

Man erhält so eine Gleichung von der Form:

$$(3) f(x, y, t) = 0,$$

in der f eine homogene ganze Funktion (ternäre Form)  $n^{\text{ten}}$  Grades von x, y, t ist.

Dividiert man umgekehrt die Gleichung (3) durch  $t^n$  und bezeichnet dann x:t und y:t mit x und y oder setzt man einfach in (3) t=1, so erhält man wieder die Gleichung (1).

Allerdings wird diese, wenn eine gegebene Gleichung (3) den Faktor  $t^m$   $(0 < m \le n)$  enthält, nur vom  $(n-m)^{ten}$  Grade (vgl. § 70, 3). Die gegebene Gleichung (3) ist also dann umfassender als die entsprechende Gleichung (1), indem sie neben der durch diese dargestellten Kurve  $(n-m)^{\text{ter}}$  Ordnung noch m-fach die unendlich ferne Gerade  $(t^m = 0)$  umfaßt (vgl. § 22, (6)).

Die entsprechende Beziehung besteht zwischen den Gleichungen:

(1') 
$$g(u, v) = 0$$
 und (3')  $f(u, v, s) = 0$ ;

enthält die homogene ganze Funktion f(u, v, s) den Faktor  $s^m (0 < m \le n)$ , so geht beim Übergang zu (1') mit s=1 der Koordinatenanfangspunkt O mfach  $(s^m = 0)$  verloren (vgl. § 22, (9)).

3. Gleichungen zwischen homogenen gemeinen Koordinaten

in der Ebene. In der in diesem Sinne allgemeineren Auffassung verstehen wir nunmehr:

unter einer Kurve n<sup>ter</sup> Ordnung den unter einer Kurve n<sup>ter</sup> Klasse den Inbegriff aller Punkte der Ebene, deren homogene gemeine Koordinaten deren homogene gemeine Koordinaten einer Gleichung von der Form genügen:

nügen: f(x, y, t) = 0f(u, v, s) = 0,(4')**(4)** 

wo f beiderseits eine homogene ganze Funktion n'ten Grades der drei Argumente ist.

Die Kurve erster Ordnung (vgl.) § 22, (2)) hat die Gleichung:

Ax + By + Ct = 0.

Eine Kurve n'ter Ordnung in der unendlich fernen Ebene des Raumes wird ebenso durch die Gleichung:

f(x, y, z) = 0

dargestellt, wo x, y, z homogene unendlich fernen Ebene sind (vgl. § 49, 2).

Die Kurve erster Klasse (vgl. § 22, (2')) hat die Gleichung:

Inbegriff aller Strahlen der Ebene,

einer Gleichung von der Form ge-

(5')Au + Bv + Cs = 0.

Eine Kurve nter Klasse in der unendlich fernen Ebene des Raumes wird ebenso durch eine Gleichung:

(6') $f(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$ 

dargestellt, wo u, v, w homogene gemeine Punktkoordinaten in der gemeine Linienkoordinaten in der unendlich fernen Ebene sind (vgl. § 49, **4**).

4. Gleichungen zwischen Dreieckskoordinaten in der Ebene. Bei Einführung von Dreieckskoordinaten in die Gleichungen (4) und (4') ändert sich nach § 28, (4); (10) die Form der letzteren nicht, wie auch umgekehrt, so daß wir sagen können:

Eine Kurve n<sup>ter</sup> Ordnung in der Ebene ist der Inbegriff aller Punkte, Ebene ist der Inbegriff aller Strahlen, deren Dreieckskoordinaten einer Glei- deren Dreieckskoordinaten einer Gleichung n<sup>ten</sup> Grades:

(7) 
$$f(x_1, x_2, x_3) = 0$$
 genügen.

Ĺ

Eine Kurve nter Klasse in der chung n ten Grades:

(7') 
$$f(u_1, u_2, u_3) = 0$$
 genügen.

Dabei ist f immer eine homogene ganze Funktion (Form)  $n^{\text{ten}}$ Grades.

5. Gleichungen zwischen homogenen gemeinen Koordinaten im Bündel. Wie in § 71, 3 verstehen wir: unter einem Kegel (Strahlbüschel) n ter unter einem Kegel n ter Klasse (Ebe-Ordnung den Inbegriff aller Strahlen nenbüschel nter Ordnung) den Indes Bündels, deren homogene gemeine begriff aller Ebenen des Bündels,

Koordinaten (vgl. § 49, 6) einer deren homogene gemeine Koordinaten Gleichung n<sup>ten</sup> Grades genügen:

(vgl. § 49, 5) einer Gleichung n ten Grades genügen:

(8) 
$$f(x, y, z) = 0.$$

(8') 
$$f(u, v, w) = 0.$$

Hierbei ist der Mittelpunkt des Bündels im Endlichen angenommen. Auf das Bündel mit unendlich fernem Zentrum beziehen sich die entsprechenden Sätze:

Ein Zylinder n<sup>ter</sup> Ordnung ist der Inbegriff aller Strahlen des Bündels, deren homogene gemeine Koordinaten (vgl. § 49, 11) einer Gleichung n<sup>ten</sup> Grades genügen:

Ein Zylinder nter Klasse ist der Inbegriff aller Ebenen des Bündels, deren homogene gemeine Koordinaten (vgl. § 49, 10) einer Gleichung n<sup>ten</sup> Grades genügen:

(9) 
$$f(x, y, t) = 0.$$

$$f(u, v, s) = 0.$$

6. Gleichungen zwischen Dreiflachskoordinaten im Bündel. Nach § 56, 5 behalten die Gleichungen (8) und (8') auch bei Einführung von Dreiflachskoordinaten ihre Form bei, wie auch umgekehrt, also:

del ist der Inbegriff aller Strahlen, ist der Inbegriff aller Ebenen, deren deren Dreiflachskoordinaten (vgl.§56, (12'), (30')) einer Gleichung  $n^{\text{ten}}$ Grades genügen:

Ein Kegel n ter Ordnung im Bün- Ein Kegel n ter Klasse im Bündel Dreiflachskoordinaten (vgl. § 56, (12), (30)) einer Gleichung n<sup>ten</sup> Grades genügen:

(10) 
$$f(x_1, x_2, x_3) = 0.$$

$$(10') f(u_1, u_2, u_3) = 0.$$

7. Zwei Gleichungen zwischen den Koordinaten. Gleichungen von der Form (1), (4), (6) oder (7), die eine vom Grade m, die andere vom Grade n, stellen eine Gruppe von mn Punkten der Ebene, die gemeinsamen Punkte (Schnittpunkte) zweier Kurven m<sup>ter</sup> und n<sup>ter</sup> Ordnung (Fig. 338a) dar; zwei Gleichungen von der Form (1'), (4'), (6') oder (7') ebenso eine Gruppe von mn Strahlen der Ebene, die gemeinsamen Strahlen zweier Kurven m ter und n ter Klasse (Fig. 338b) dar. 125) Dem Fall m=1, n=1 entspricht der Schnittpunkt zweier Geraden (vgl. § 18, 3) und die Verbindungslinie zweier Punkte.

Im Bündel geben zwei entsprechende Gleichungen eine Gruppe von mn Strahlen, die Schnittlinien zweier Kegel mter und nter Ordnung oder eine Gruppe von mn Ebenen, die gemeinsamen Ebenen zweier Kegel m ter und n ter Klasse.

8. Perspektive Beziehung zwischen Ebene und Bündel. Durch die gleiche Bezeichnung ihrer Koordinaten sind die Punkte x, y, t und Strahlen u, v, s der xy-Ebene des Koordinatensystems Oxyz einerseits und die zur z-Achse (die hierbei zur xy-Ebene nicht senkrecht zu sein braucht) parallelen Strahlen und Ebenen andererseits (vgl. § 49, 10; 11); ferner die Punkte x, y, z und Strahlen u, v, w der unendlich fernen Ebene einerseits und die Strahlen und Ebenen des Bündels am Punkt O andererseits (vgl. § 53, 6) perspektiv aufeinander bezogen. Dasselbe gilt daher bei gleichem f für die Kurve (4), (4') und den Zylinder (9), (9'), für die Kurve (6), (6') und den Kegel (8), (8'). Man kann diese Beziehung in den Sätzen aussprechen:

Jeder Zylinder n<sup>ter</sup> Ordnung (oder Klasse) schneidet eine Ebene, die nicht zu seinen Strahlen parallel ist, in einer Kurve n<sup>ter</sup> Ordnung (oder Klasse); jeder über einer Kurve n<sup>ter</sup> Ordnung (Klasse) errichteter Zylinder ist von der n<sup>ten</sup> Ordnung (Klasse).

Jeder Kegel n<sup>ter</sup> Ordnung (Klasse) schneidet die unendlich ferne Ebene in einer Kurve n<sup>ter</sup> Ordnung (Klasse); jeder über einer unendlich fernen Kurve n<sup>ter</sup> Ordnung (Klasse) errichtete Kegel ist von der n<sup>ten</sup> Ordnung (Klasse).

Endlich aber folgt mit Bezug auf (7), (7') und (10), (10') aus der Gleichheit der gleichbezeichneten Koordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  und  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  entsprechender Elemente bei perspektiver Lage eines Bündels und einer Ebene (vgl. § 56, 10):

Jeder Kegel  $n^{\text{ter}}$  Ordnung (Klasse) schneidet eine Ebene, die nicht durch seine Spitze geht, in einer Kurve  $n^{\text{ter}}$  Ordnung (Klasse); jeder über einer Kurve  $n^{\text{ter}}$  Ordnung (Klasse) errichtete Kegel ist von der  $n^{\text{ten}}$  Ordnung (Klasse).

9. Erhaltung der Ordnung und Klasse bei der Transformation der Koordinaten. Führt man in die Gleichungen (4), (4') oder (9), (9') nach § 23, 3; in die Gleichungen (6), (6') oder (8), (8') nach § 50, 3, in die Gleichungen (7), (7') oder (10), (10') nach § 30, (15); (16) und § 64, (9'); (10') neue Koordinaten ein, so wird, da in allen Fällen die alten Koordinaten homogene lineare Funktionen der neuen sind, der Grad der Gleichungen in diesen derselbe wie in jenen. 124)

Ordnung und Klasse einer Kurve oder eines Kegels (Zylinders) sind von der Wahl des Koordinatensystems, in bezug auf das sie bestimmt werden, unabhängig (vgl. § 70, 6).

10. Gleichung der gemeinsamen Punkte einer Kurve und einer Geraden oder der gemeinsamen Strahlen einer Kurve und eines Punktes in gemeinen Koordinaten. In bezug auf dasselbe Achsensystem Oxy, auf das sich die Gleichung (4) der Kurve  $n^{\text{ter}}$  Ordnung bezieht, sei eine beliebige Gerade  $p_0$  durch einen Punkt

 $O'=x_0, y_0, 1$  und ihre Richtungskosinus  $a_1, b_1$  gegeben. Jeder Punkt der Geraden ist in der Parameterdarstellung § 23, (5) enthalten. Soll er auf der Kurve liegen, muß die Bedingung erfüllt sein:

(11) 
$$f(a_1x' + x_0t', b_1x' + y_0t', t') = 0.$$

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Parameter x', t' (vgl. § 23, 4) ist dies die Gleichung der Gruppe der Schnittpunkte der Kurve  $n^{\text{ter}}$  Ordnung (4) mit der gegebenen Geraden  $p_0$  in homogenen gemeinen Punktkoordinaten x', t' auf dieser (vgl. § 70, (4)).

Unmittelbar aus (4) mit t = 0 (vgl. § 22, (6)) ergibt sich in:

(12) 
$$f(x, y, 0) = 0$$

die Gleichung der Gruppe der Schnittpunkte der Kurve  $n^{\text{ter}}$  Ordnung (4) mit der unendlich fernen Geraden in homogenen gemeinen Punkt-koordinaten x, y auf dieser (vgl.  $\S$  70, (5)).

Wieder in bezug auf Oxy sei neben der Kurve (4') ein Punkt  $O'=x_0, y_0, 1$  gegeben. Jeder Strahl durch den Punkt ist in der Parameterdarstellung § 23, (6) enthalten. Soll er ein Strahl der Kurve sein, muß:

(11') 
$$f(u', v', -x_0u' - y_0v') = 0$$

sein. Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Parameter u', v' (vgl. § 23, 5) ist dies die Gleichung der Gruppe der gemeinsamen Strahlen der Kurve  $n^{\text{ter}}$  Klasse (4') und des gegebenen Punktes O' in homogenen gemeinen Strahlenkoordinaten u', v' in bezug auf das dem Strahlbüschel des Punktes O' angehörige mit Oxy parallele System O'x'y' (vgl. § 70, (6)). Ebenso erhält man mittels der Parameterdarstellung des Parallelstrahlbüschels von der Richtung  $a_1$ ,  $b_1$  (§ 23, (7)) in:

(12') 
$$f(a_1u', b_1u', s') = 0$$

die Gleichung der Gruppe derjenigen Strahlen der Kurve  $n^{\text{tex}}$  Klasse (4'), die einem gegebenen Parallelstrahlbüschel angehören in gemeinen Strahlenkoordinaten u', s' im Büschel (vgl. § 70, (7)).

Die Gleichungen (11), (12) oder (11'), (12') stellen nach § 71, 8 zugleich die Strahlen eines Zylinders n<sup>ter</sup> Ordnung, die in einer Ebene des Bündels liegen, oder bezüglich die Ebenen eines Zylinders n<sup>ter</sup> Klasse dar, die durch einen Strahl des Bündels gehen, dem der Zylinder angehört.

11. Gleichung der gemeinsamen Strahlen eines Kegels und einer Ebene oder der gemeinsamen Ebenen eines Kegels und eines Strahles in gemeinen Koordinaten. In bezug auf das Achsensystem Oxyz im Bündel, auf das sich die Gleichungen (8) und (8')

beziehen, sei eine Ebene  $\Pi_0$  durch die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  zweier in ihr liegenden rechtwinkligen Achsen x' und y' oder ein Strahl  $p_0$  dadurch gegeben, daß er zu zwei solchen Achsen senkrecht steht. Alle in der Ebene  $\Pi_0$  liegenden Strahlen oder alle durch den Strahl  $p_0$  des Bündels gehenden Ebenen sind dann in den Parameterdarstellungen § 50, (19') oder (19) enthalten.

daher:

(13) 
$$\begin{cases} f(a_1x' + a_2y', b_1x' + b_2y', \\ c_1x' + c_2y') = 0. \end{cases}$$

Dies ist die Gleichung der Gruppe in gemeinen Strahlenkoordinaten x', y'im Strahlbüschel (vgl. § 70, (6)).

Für die in der Ebene  $\Pi_0$  liegen- Für die durch den Strahl  $p_0$ den Strahlen des Kegels (8) ist gehenden Ebenen des Kegels (8') ist daher:

(13) 
$$\begin{cases} f(a_1x' + a_2y', b_1x' + b_2y', \\ c_1x' + c_2y') = 0. \end{cases} (13') \begin{cases} f(a_1u' + a_2v', b_1u' + b_2v', \\ c_1u' + c_2v') = 0. \end{cases}$$

Dies ist die Gleichung der Gruppe der gemeinsamen Strahlen des Kegels der gemeinsamen Ebenen des Kegels  $n^{\text{ter}}$  Ordnung (8) und der Ebene  $\Pi_0 \mid n^{\text{ter}}$  Klasse (8') und des Strahles  $p_0$ in gemeinen Ebenenkoordinaten u', v' im Ebenenbüschel (vgl. § 70, (8)).

Es sind gleichzeitig innerhalb der unendlich fernen Ebene die Gleichungen der Gruppe von Punkten, die die Kurve n ter Ordnung (6) mit einer Geraden und der Gruppe von Strahlen, die die Kurve n<sup>ter</sup> Klasse (6') mit einem Punkte gemein hat.

12. Gleichungen der gemeinsamen Elemente in Dreiecks-In bezug auf das Koordinatendreieck, und Dreiflachskoordinaten. auf das sich die Gleichungen (7) und (7') beziehen, sei eine Gerade  $p_0$  durch zwei Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  oder ein Punkt  $P_0$  durch zwei Gerade  $u_{k}^{(1)}$  und  $u_{k}^{(2)}$  (k=1,2,3) gegeben. Dann folgt wie in § 71, 10 unter Benutzung der Parameterdarstellungen § 30, (24), (24'):

Die Gruppe der Punkte, die die Kurve n'ter Ordnung:

$$(7) f(x_1, x_2, x_3) = 0$$

gebenen Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  ge-

$$\begin{cases}
f\left(x_{1}^{(1)}y_{1} + x_{1}^{(2)}y_{2}, \\ x_{2}^{(1)}y_{1} + x_{2}^{(2)}y_{2}, \\ x_{3}^{(1)}y_{1} + x_{3}^{(2)}y_{3}\right) = 0
\end{cases} (14') \begin{cases}
f\left(u_{1}^{(1)}v_{1} + u_{1}^{(2)}v_{2}, \\ u_{2}^{(1)}v_{1} + u_{2}^{(2)}v_{2}, \\ u_{3}^{(1)}v_{1} + u_{3}^{(2)}v_{3}\right) = 0
\end{cases}$$

der Verbindungslinie dargestellt (vgl. | Schnittpunkte dargestellt (vgl. § 70, § 70, (10)).

Die Gruppe der Strahlen, die die Kurve nter Klasse:

$$(7') f(u_1, u_2, u_3) = 0$$

mit der Verbindungslinie zweier ge- mit dem Schnittpunkt zweier gegebenen Strahlen  $u_k^{(1)}$  und  $u_k^{(2)}$  gemein hat, ist durch die Gleichung: mein hat, ist durch die Gleichung:

(14') 
$$\begin{cases} f(u_1^{(1)}v_1 + u_1^{(2)}v_2, \\ u_2^{(1)}v_1 + u_2^{(2)}v_2, \\ u_3^{(1)}v_1 + u_3^{(2)}v_3) = 0 \end{cases}$$

in Zweieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$  auf | in Zweiseitskoordinaten  $v_1$ ,  $v_2$  an dem (11)).

Dieselbe Gleichung (14) gibt Verbindungsebenezweier gegebenen | Schnittstrahl zweier Strahlbüschel ebene (§ 64, 8).

Dieselbe Gleichung (14') gibt die Gruppe der Strahlen, die der die Gruppe der Ebenen, die der Kegel n ter Ordnung (10) mit der Kegel n ter Klasse (10') mit dem gegebenen Strahlen  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  gemein hat, Ebenen  $u_k^{(1)}$  und  $u_k^{(2)}$  gemein hat, in Zweiseitskoordinaten  $y_1, y_2$  im in Zweiflachskoordinaten  $v_1, v_2$  im der Verbindungs- Ebenenbüschel des Schnittstrahles.

13. Geometrische Bedeutung der Ordnung und Klasse der Kurven und Kegel. Da beim Übergang von der Gleichung (7) der Kurve  $n^{\text{ter}}$  Ordnung in Dreieckskoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  zu der Gleichung (14) ihrer Schnittpunkte mit einer Geraden in Zweieckskoordinaten  $y_1, y_2$ , wie bei allen in § 71, 10 bis 12 nach übereinstimmender Methode ausgeführten Übergängen von drei zu zwei homogenen Koordinaten der Grad der Gleichung unverändert bleibt, so folgt allgemein: 126)

In der Ebene hat eine Kurve In der Ebene hat eine Kurve n ter Ordnung mit jeder Geraden n ter Klasse mit jedem Punkt n Strahn Punkte gemein. len gemein.

Im Bündel hat ein Kegel n ter Im Bündel hat ein Kegel nter Ordnung mit jeder Ebene n Strahlen Klasse mit jedem Strahle n Ebenen gemein. gemein.

Der Zylinder ist dabei als ein Kegel im Bündel mit unendlich fernem Mittelpunkt eingeschlossen.

Eine Ausnahme von dem ersten Satze tritt nur dann ein, wenn eine Gerade der Kurve ganz angehört, die Gleichung (14) besteht. Entsprechendes gilt für die anderen Sätze. dann in  $y_1$ ,  $y_2$  identisch.

14. Unvollständige Gleichungen für drei homogene Koordinaten in der Ebene. Wenn in der Gleichung (4) y fehlt, so zerfällt die linke Seite f(x, t) in n lineare Faktoren von der Form Ax + Ct. Daraus ergibt sich nach § 16, (16) und entsprechend nach § 19, 5; § 16, (15); § 22, (10); § 29, 3:

Die Kurve n'er Ordnung:

Die Kurve nter Klasse:

(15) 
$$f(x, t) = 0$$
 (15)  $f(u, s) = 0$ 

zerfällt in n zur y-Achse parallele zerfällt in n auf der x-Achse liegende Punkte.

Die Kurve n'er Ordnung:

Die Kurve n'er Klasse:

(16) 
$$f(x, y) = 0$$
 (16')  $f(u, v) = 0$ 

zerfällt in n durch den Koordinatenanfang O gehende Strahlen.

Die Kurve n'ter Ordnung:

$$(17) f(x_1, x_2) = 0$$

zerfällt in n durch die Ecke E, des zerfällt in n auf der Seite e, des Koordinatendreiecks gehende Strahlen.

zwei Gleichungen (vgl. § 71, 7):

(18) 
$$f(x_1, x_2) = 0, x_3 = 0$$

Strahlen mit der Seite  $e_s$ .

zerfällt in n auf der unendlich fernen Geraden liegende Punkte.

Die Kurve n'ter Klasse;

$$(17') f(u_1, u_2) = 0$$

Koordinatendreiecks liegende Punkte.

Die zwei Gleichungen (vgl. § 71, 7):

$$(18') \quad f(u_1, u_2) = 0, \quad u_3 = 0$$

die Schnittpunkte dieser geben die Verbindungslinien dieser Punkte mit der Ecke  $E_{s}$ .

15. Unvollständige Gleichungen für drei homogene Koordinaten im Bündel. In gleicher Weise ergeben sich mit Rücksicht auf § 49, 8 und § 56, 10 für das Bündel ((8), (8'); (10), (10')) die Sätze:

Der Kegel n<sup>ter</sup> Ordnung:

$$(19) f(x, y) = 0$$

zerfällt in n durch die z-Achse zerfällt in n in der xy-Ebene liegende gehende Ebenen.

Der Kegel nter Ordnung:

$$(20) f(x_1, x_2) = 0$$

Koordinatendreiflachs gehende Ebenen.

Der Kegel n<sup>ter</sup> Klasse:

$$(19') f(u,v) = 0$$

Strahlen.

Der Kegel n<sup>ter</sup> Klasse:

$$f(u_1, u_2) = 0.$$

zerfällt in n durch die Kante e, des zerfällt in n in der Ebene E, des Koordinatendreiflachs liegende Strahlcn.

### Gleichungen zwischen den Koordinaten im Raume.

#### 1. Gleichungen zwischen gemeinen Koordinaten.

Der Inbegriff aller Punkte des von der Form:

$$(1) g(x, y, z) = 0$$

genügen, wo g(x, y, z) eine ganze Funktion  $n^{\text{ten}}$  Grades von x, y, z bedeutet, ist eine Fläche (ein Punktfeld) n ter Ordnung.

Die Gleichung (1) heißt die

Der Inbegriff aller Ebenen des Raumes, deren gemeine Koordinaten | Raumes, deren gemeine Koordinaten x, y, z (vgl. § 31, 2) einer Gleichung |u, v, w| (vgl. § 45, 1) einer Gleichung von der Form:

$$(1') g(u, v, w) = 0$$

genügen, wo g(u, v, w) eine ganze Funktion  $n^{\text{ten}}$  Grades von u, v, wbedeutet, ist eine Fläche n ter Klasse (ein Ebenenbündel n ter Ordnung).

Die Gleichung (1') heißt die

Gleichung der Fläche in laufenden Gleichung der Fläche in laufenden Punktkoordinaten. 122)

Die Fläche erster Ordnung mit der Gleichung:

(2) 
$$Ax + By + Cz + D = 0$$
  
(vgl. § 40, (6)) ist die Ebene.

Ebenenkoordinaten. 128)

Die Fläche erster Klasse (das Ebenenbündel erster Ordnung oder Ebenenbündel schlechthin):

$$(2') \quad Au + Bv + Cw + D = 0$$

2. Gleichungen zwischen homogenen gemeinen oder Tetraederkoordinaten. In derselben Weise wie in § 71, 2 gelangen wir zu den Gleichungen der Fläche in homogenen gemeinen Koordinaten.

(3) 
$$f(x, y, z, t) = 0$$
 (3')  $f(u, v, w, s) = 0$ ,

wo f eine homogene ganze Funktion (Form) nten Grades der vier Argumente ist.

Von hier aber leiten, wie in § 71, 4, die Formeln § 57, (1), (4), (6), (10) zu der Definition über:

Eine Fläche n<sup>ter</sup> Ordnung ist der Inbegriff aller Punkte, deren Tetracderkoordinaten einer Gleichung nten Grades:

(4) 
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$$
 genügen.

Eine Fläche nter Klasse ist der Inbegriff aller Ebenen, deren Tetraederkoordinaten einer Gleichung nten Grades:

(4') 
$$f(u_1, u_2, u_3, u_4) = 0$$
 genügen.

Zwei Gleichungen von der Form (1), (3) oder (4), die eine vom Grade m, die andere vom Grade n, geben in laufenden Punktkoordinaten die Raumkurve mnter Ordnung, die gemeinsamen Punkten zweier Flächen mter und nter Ordnung besteht (Schnittkurve, Durchdringungskurve beider Flächen). 127)

Die Raumkurve erster Ordnung mit den Gleichungen:

(5) 
$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

ist die gerade Linie (gerade Punkt- ist die gerade Linie (gerader Ebenenreihe; § 43, 3).

### 3. Zwei und drei Gleichungen zwischen den Koordinaten.

Zwei Gleichungen von der Form (1'), (3') oder (4'), die eine vom Grade m, die andere vom Grade n, geben in laufenden Ebenenkoordinaten den Ebenenbüschel mn<sup>ter</sup> Klasse, der aus den gemeinsamen Ebenen zweier Flächen m ter und n ter Klasse besteht (gemeinsame Umhüllende, umbeschriebene Developpable beider Flächen).

Der Ebenenbüschel erster Klasse mit den Gleichungen:

(5') 
$$\begin{cases} A_1 u + B_1 v + C_1 w + D_1 = 0 \\ A_2 u + B_2 v + C_2 w + D_3 = 0 \end{cases}$$

büschel, Ebenenbüschel schlechthin).

Drei Gleichungen  $l^{\text{ten}}$ ,  $m^{\text{ten}}$  und n<sup>ten</sup> Grades von der Form (1), (3) Grades von der Form (1'), (3') oder oder (4) stellen im allgemeinen eine (4') stellen im allgemeinen eine von lmn Punkten des Raumes dar, die gemeinsamen Punkte dar, die gemeinsamen Ebenen dreier dreier Flächen lier, mier und nier Flächen lier, mier und nier Klasse. Ordnung.

Drei Ebenen haben im allgemeinen einen Punkt gemein (vgl. nen eine Ebene gemein. § 58, 7).

Drei Gleichungen lten, mten, nten Gruppe von lmn Ebenen des Raumes

Drei *Punkte* haben im allgemei-

4. Erhaltung der Ordnung und Klasse bei der Transformation der Koordinaten. Führt man in die Gleichungen (3), (3') nach § 50, (1); (2) und in die Gleichungen (4), (4') nach § 63, (8); (12) neue Koordinaten ein, so wird, da in allen Fällen die alten Koordinaten homogene lineare Funktionen der neuen sind, der Grad der Gleichungen in diesen derselbe wie in jenen. 124)

Ordnung und Klasse einer Fläche sind von der Wahl des Koordinatensystems, in bezug auf das sie bestimmt werden, unabhängig (vgl. § 71, 9).

5. Gleichung der gemeinsamen Punkte einer Fläche und einer Ebene oder der gemeinsamen Ebenen einer Fläche und eines Punktes. In bezug auf dasselbe Achsensystem Oxyz, auf das sich die Gleichung (3) der Fläche nter Ordnung bezieht, sei eine beliebige Ebene  $\Pi_0$  durch einen Punkt  $O'=x_0, y_0, z_0$  und zwei von ihm ausgehende rechtwinklige Achsen  $x' = a_1, b_1, c_1$  und  $y' = a_2, b_2, c_2$  gegeben. Jeder Punkt der Ebene ist in der Parameterdarstellung § 50, (8) enthalten. Soll er auf der Fläche liegen, muß die Bedingung erfüllt sein:

(6) 
$$f(a_1x' + a_2y' + x_0t', b_1x' + b_2y' + y_0t', c_1x' + c_2y' + x_0t',t') = 0.$$

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Parameter x', y', t' in § 50, 4 ist dies die Gleichung der Kurve, in der die Fläche n ter Ordnung (3) von der gegebenen Ebene  $\Pi_0$  geschnitten wird, in laufenden Punktkoordinaten x', y', t' in bezug auf das in  $\Pi_0$  liegende Koordinatensystem O'x'y' (vgl. § 71, (4)).

Unmittelbar aus (3) mit t = 0 (vgl. 47, (6)) ergibt sich in:

(7) 
$$f(x, y, z, 0) = 0$$

die Gleichung der Kurve, in der die Fläche nter Ordnung (3) von der unendlich fernen Ebene geschnitten wird, in laufenden Punktkoordinaten  $x, y, z \text{ in dieser } (vgl. \S 71, (6)).$ 

Wieder in bezug auf Oxyz sei neben der Fläche (3') ein Punkt  $O' = x_0, y_0, z_0$  gegeben. Jede Ebene durch den Punkt ist in der Parameterdarstellung § 50, (10) enthalten. Soll sie der Fläche angehören, muß sein:

(6') 
$$f(u', v', w', -x_0u' - y_0v' - z_0w') = 0.$$

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Parameter u'v'w' in § 50, 6 ist dies die Gleichung des Kegels, den die durch den Punkt O gchenden Ebenen der Fläche n<sup>ter</sup> Klasse (3') bilden, in laufenden Ebenenkoordinaten u', v', w' in bezug auf das dem Bündel des Punktes O' angehörige mit Oxyz parallele System O'x'y'z' (vgl. § 71, (8')).

Ist ferner ein Ebenenbündel mit unendlich fernem Zentrum durch zwei von O ausgehende Achsen  $x' = a_1, b_1, c_1$  und  $y' = a_2, b_2, c_2$  gegeben, zu deren Ebene Ox'y' die Ebenen des Bündels senkrecht sein sollen, so erhält man nach § 50, (12) in:

(7') 
$$f(a_1u' + a_2v', b_1u' + b_2v', c_1u' + c_2v', s') = 0$$

die Gleichung des Zylinders, den die dem Ebenenbündel angehörigen Ebenen der Fläche bilden, in laufenden Ebenenkoordinaten u', v', s' im Bündel in bezug auf das System Ox'y'z' (vgl. § 71, (9')).

In bezug auf das Koordinatentetraeder, auf das sich die Gleichungen (4) und (4') beziehen, folgt mit Benutzung der Parameterdarstellungen § 64, 2 in gleicher Weise:

Die Kurve, in der die Fläche n ter Ordnung:

Der Kegel, den die Ebenen der Fläche n<sup>ter</sup> Klasse:

(8)  $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = f(x_k) = 0$ von der Verbindungsebene dreier ge- am Schnittpunkt dreier gegebenen schnitten wird, ist durch die Glei-durch die Gleichung: chung:

(8') 
$$f(u_1, u_2, u_3, u_4) = f(u_k) = 0$$

gebenen Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  ge-Ebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$ ,  $u_k^{(3)}$  bilden, ist

(9) 
$$f(x_k^{(1)}y_1 + x_k^{(3)}y_2 + x_k^{(3)}y_3) = 0$$
  
in laufenden Dreieckskoordinaten  $y_1$ ,  
 $y_2$ ,  $y_3$  des Punktes der Verbindungs-  
ebene dargestellt (vgl. § 71, (7)). (9')  $f(u_k^{(1)}v_1 + u_k^{(3)}v_2 + u_k^{(3)}v_3) = 0$   
 $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  der Ebene des Bündels  
am Schnittpunkt dargestellt (vgl.

$$\begin{aligned} &(9') \ f(u_k^{(1)}v_1 + u_k^{(3)}v_2 + u_k^{(3)}v_3) = 0 \\ ∈ \ laufenden \ Dreiflachskoordinaten \\ &v_1, \ v_2, \ v_3 \ der \ Ebene \ des \ Bündels \\ &am \ Schnittpunkt \ dargestellt \ (vgl. \\ &\S 71, \ (10')). \end{aligned}$$

6. Erste geometrische Bedeutung der Ordnung und Klasse einer Fläche. Da die Gleichungen (6), (7), (9), sowie (6'), (7'), (9') alle von demselben Grade sind, wie die Gleichungen (3), (4), sowie (3'), (4'), so folgt wie § 71, 13:126)

Die Fläche n<sup>ter</sup> Ordnung hat Die Fläche n<sup>ter</sup> Klasse hat mit

§ 72, 7. 401

mit jeder Ebene eine Kurve n'er Ord- | jedem Bündel einen Kegel n'er Klasse nung gemein. gemein.

Vorausgesetzt ist hierbei (vgl. 71, 13) nur, daß die Ebene, bezüglich das Bündel, nicht ganz der Fläche angehört.

Verbindet man dieses Resultat mit § 71, 7, so ergibt sich:

Die Raumkurve mn ter Ordnung in § 72, 3 hat mit jeder Ebene in § 72, 3 hat mit jedem Bündel m n Punkte gemein.

Das Ebenenbüschel mn ter Klasse mn Ebenen gemein.

7. Gleichung der gemeinsamen Punkte oder Ebenen einer In bezug auf dasselbe Achsensystem Fläche und einer Geraden. Oxyz, auf das sich die Gleichung (3) bezieht, sei eine beliebige Gerade  $p_0$ durch einen Punkt  $O' = x_0, y_0, z_0$  und ihre Richtungskosinus  $a_1, b_1, c_1$ Jeder Punkt der Geraden ist in der Parameterdarstellung § 50, (14) enthalten; soll er auf der Fläche (3) liegen, muß sein:

(10) 
$$f(a_1x' + x_0t', b_1x' + y_0t', c_1x' + z_0t', t') = 0.$$

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Parameter x', t' in § 50, 10 ist dies die Gleichung der Gruppe der Schnittpunkte der Fläche n<sup>ter</sup> Ordnung (3) mit der gegebenen Geraden p<sub>0</sub> in gemeinen Koordinaten auf dieser (vgl. § 70, (4)).

Ebenso ist nach § 50, (15), wenn  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  die Richtungskosinus zweier rechtwinkligen, von O ausgehenden Achsen x' und y' sind:

(11) 
$$f(a_1x' + a_2y', b_1x' + b_2y', c_1x' + c_2y', 0) = 0$$

die Gleichung der Gruppe der Schnittpunkte der Fläche (3) mit der unendlich fernen Geraden der Ebene Ox'y' in gemeinen Koordinaten auf dieser Geraden (vgl. § 70, (5)).

Ist ein rechtwinkliges Achsensystem O'x'y'z' durch die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  der Achsen x' und y' gegeben, so sind alle durch die z'-Achse gehenden Ebenen in der Parameterdarstellung § 50, (16) enthalten. Daher ist:

(10') 
$$f(a_1u' + a_2v', b_1u' + b_2v', c_1u' + c_2v', x_0'u' + y_0'v') = 0$$

mit der dortigen Bedeutung von  $u', v'; x_0', y_0'$  die Gleichung der Gruppe von Ebenen, die die Fläche n<sup>ter</sup> Klasse (3') mit dem Ebenenbüschel der Achse z' gemein hat, in gemeinen Koordinaten u', v' im Büschel (vgl. § 70, (8)).

Sind  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  die Stellungskosinus eines Büschels von Parallelebenen, so ist nach  $\S 50$ , (17):

(11') 
$$f(a_1t', b_1t', c_1t', -x') = 0$$

die Gleichung der Gruppe von Ebenen der Fläche nter Klasse (3'), die eine gegebene Stellung haben, in gemeinen Koordinaten x', t' im Parallelebenenbüschel (vgl. § 70, (9)).

In bezug auf das Koordinatentetraeder, auf das sich die Gleichungen (4) und (4') beziehen, folgt endlich mit Benutzung der Parameterdarstellung § 64, 4:

Die Gruppe der Punkte, die die Fläche n'ter Ordnung:

(12) 
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = f(x_k) = 0$$
  
mit der Verbindungslinie zweier gegebenen Punkte  $x_k^{(1)}, x_k^{(3)}$  gemein hat, ist durch die Gleichung:

(13) 
$$f(x_k^{(1)}y_1 + x_k^{(2)}y_2) = 0$$
  
in Zweieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$  auf der Verbindungslinie dargestellt (vgl. § 70, (10)).

8. Zweite geometrische Bedeutung der Ordnung und Klasse der Fläche (vgl. § 72, 6). Da die Gleichungen (10), (11), (13) und (10'), (11'), (13') alle von demselben Grade sind, wie die Gleichungen (3), (4) und (3'), (4'), so folgt:

Die Fläche nur Ordnung hat mit jeder geraden Punktreihe nPunkte|jedem geraden Ebenenbüschel nEbegemein.

Vorausgesetzt ist hierbei (vgl. § 71, 13) nur, daß die Punktreihe, bezüglich der Ebenenbüschel, nicht ganz der Fläche angehört.

nen gemein.

9. Unvollständige Gleichungen mit drei Punkt- oder Ebenenkoordinaten.

Fehlt in der Gleichung (3) der Fläche n<sup>ter</sup> Ordnung die Koordinate z, so wird die Gleichung reihenweise von solchen Punkten P = x, y, z, t; P' = x, y, z', t; P' = x, y, z'',t; ... erfüllt (Fig. 340a), die bei erfüllt (Fig. 340b), die bei wechselnwechselnden Werten von z dieselben Werte x, y, t haben. Solche |u, v, s| haben. Solche Ebenen aber Punkte aber liegen nach § 31, 4 gehen nach § 45, 1 alle durch eine alle auf einer Geraden p, derjenigen, Gerade p, diejenige, die im Strahldie im Strahlbüschel der zur z-Achse | feld aller in der xy-Ebene liegen-

Die Gruppe der Ebenen, die die Fläche nur Klasse:

(12') 
$$f(u_1, u_2, u_3, u_4) = f(u_k) = 0$$
  
mit der Schnittlinie zweier gegebene

mit der Schnittlinie zweier gegebenen Ebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  gemein hat, ist durch die Gleichung:

(13') 
$$f(u_k^{(1)}v_1 + u_k^{(2)}v_2) = 0$$

in Zweieckskoordinaten  $y_1, y_2$  auf in Zweiflachskoordinaten  $v_1, v_2$  im Ebenenbüschel der Schnittlinie dargestellt (vgl. § 70, (11)).

Die Fläche n'er Klasse hat mit

Fehlt in der Gleichung (3') der Fläche n<sup>ter</sup> Klasse die Koordinate w, so wird die Gleichung büschelweise von solchen Ebenen  $\Pi = u, v, w, s$ ;  $\Pi' = u, v, w', s; \Pi'' = u, v, w'', s; \dots$ den Werten von w dieselben Werte



•

Zene  $\Pi_0$  mit dem unendlich unkt der z-Achse im Bün-Foordinaten u, v, s hat (vgl.

Koordinatensystem Oxyz

$$f(u, v, s) = 0$$

nden Ebenenkoordinaten im  $\mathbf{z}$  dieselbe in der xy-Ebene Kurve nter Klasse dar, die den Strahlenkoordinaten in 📸 durch die Gleichung § 71, deren "Leitzylinder" nter n laufenden Ebenenkoordi-Bündel durch die Glei-71, (9') dargestellt wird. Eufenden Ebenenkoordinaten Hone wird der Leitzylinder sse durch die zwei Glei-

$$\mathbf{z}(u, v, s) = 0, \quad w = 0$$

ingedickt (§ 47, (21)).

nun die folgenden auf das

Die Gleichung:

$$(16) f(x, y, z) = 0$$

gibt in laufenden Punktkoordinaten gibt in laufenden Ebenenkoordinaten im Raume denselben Kegel nter Ordnung mit der Spitze  $O,^{198}$ ) der in laufenden Strahlenkoordinaten im Bündel durch die Gleichung § 71, fernen Ebene durch die Gleichung (8) und dessen "Leitkurve" n ter Ordnung in laufenden Punktkoordinaten | n ter Klasse in laufenden Ebenenin der unendlich fernen Ebene durch koordinaten im Bündel durch die wird.

In laufenden Punktkoordinaten im Raume wird die Leitkurve nter durch die zwei Gleichungen:

(17) 
$$f(x, y, z) = 0, t = 0$$
 ausgedrückt.

Endlich stellt mit bezug auf das Koordinatentetraeder die Gleichung:

$$(18) f(x_1, x_2, x_3) = 0$$

in laufenden Punktkoordinaten im Raume denselben Kegel n ter Ordnung mit der Spitze  $E_4$  dar, der in laufenden Strahlenkoordinaten im Bündel  $E_4$  durch die Gleichung § 71, (10) und dessen Leitkurve n ter Ordnung in laufenden Punktkoordinaten in der Ebene E, durch die Gleichung § 71, (7) dargestellt wird (§ 57, 15).

In laufenden Punktkoordinaten im Raume wird die Leitkurve nter Ordnung durch die zwei Gleichungen:

(19) 
$$f(x_1, x_2, x_3) = 0$$
,  $x_4 = 0$  ausgedrückt (§ 57, 16).

$$f(u, v, w) = 0$$

im Raume dieselbe unendlich ferne Kurve n ter Klasse, die in laufenden Strahlenkoordinaten in der unendlich § 71, (6') und deren "Leitkegel" die Gleichung § 71, (6) dargestellt Gleichung § 71, (8') dargestellt wird.

> In laufenden Ebenenkoordinaten im Raume wird der Leitkegel nter Klasse durch die zwei Gleichungen:

(17') 
$$f(u, v, w) = 0$$
,  $s = 0$  ausgedrückt.

$$(18') f(u_1, u_2, u_3) = 0$$

in laufenden Ebenenkoordinaten im Raume dieselbe Kurve nter Klasse in der Ebene E4 dar,129) die in laufenden Strahlenkoordinaten in Ebene E, durch die Gleichung § 71, (7') und deren Leitkegel n ter Klasse in laufenden Ebenenkoordinaten im Bündel  $E_{\star}$  durch die Gleichung § 71, (10') dargestellt wird.

In laufenden Ebenenkoordinaten im Raume wird der Leitkegel nter Klasse durch die zwei Gleichungen:

(19') 
$$f(u_1, u_2, u_3) = 0, u_4 = 0$$
  
ausgedrückt.

10. Unvollständige Gleichungen mit zwei Punkt- oder Ebenen-Enthält die Gleichung der Fläche n<sup>ter</sup> Ordnung oder n<sup>ter</sup> Klasse nur zwei der vier Koordinaten, so zerfällt sie in n in diesen homogene lineare Faktoren (vgl. § 71, 14) und stellt daher nach § 40, 5; § 47, (8); § 58, 3 eine Gruppe von n Ebenen in laufenden Punktkoordinaten oder eine Gruppe von n Punkten in laufenden Ebenenkoordinaten dar. Daher gilt in bezug auf das gemeine Koordinatensystem Oxyz:

Die Fläche nter Ordnung: (20) f(x, y) = 0 oder f(x, t) = 0zerfällt in n Ebenen, die durch die z-Achse gehen oder bezüglich der y z-Ebene parallel sind.

Die Fläche n<sup>ter</sup> Klasse: (20') f(u, v) = 0 oder f(u, s) = 0zerfällt in n Punkte, die auf der unendlich fernen Geraden der xy-Ebene oder bezüglich auf der x-Achse liegen.

Ebenso gilt in bezug auf das Koordinatentetraeder (vgl. § 57, Fig. 303):

Die Fläche n<sup>ter</sup> Ordnung:

 $f(x_2, x_3) = 0$ (21)

Kante  $\varepsilon_{23}$  gehen.

Die Fläche n<sup>ter</sup> Klasse:

(21) 
$$f(x_2, x_3) = 0$$
  $(21')$   $f(u_2, u_3) = 0$  zerfällt in n Ebenen, die durch die  $K$ ante  $\varepsilon_{23}$  gehen.  $(21')$   $f(u_2, u_3) = 0$  zerfällt in n Punkte, die auf der  $K$ ante  $\varepsilon_{23}$  liegen.

11. Gleichungen zwischen Linienkoordinaten im Raume. Der Inbegriff der ∞<sup>8</sup> geraden Linien des Raumes, deren Strahlenkoordinaten (vgl. § 59, 1) der Gleichung:

(22) 
$$f(p_k) = f(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6) = 0,$$

genügen, wo f eine homogene ganze Funktion nten Grades der nArgumente ist, heißt ein Linien- oder Strahlenkomplex n ten Grades (§ 60, (12)).

Erfüllen die Strahlenkoordinaten einer Geraden die Gleichung (22), so erfüllen die Achsenkoordinaten nach § 59, (7); (8) die Gleichung:

(22') 
$$f(q_{\overline{k}}) = f(q_4, q_5, q_6, q_1, q_2, q_3) = 0$$

und umgekehrt, so daß beide Gleichungen denselben Komplex darstellen.

Nach § 63, (19) und (19') ist der Grad des Komplexes vom Koordinatensystem unabhängig (vgl. § 72, 4).

Die  $\infty^2$  Geraden, die zwei Gleichungen von der Form (22) oder (22') genügen, bilden eine *Linienkongruenz* oder ein *Strahlensystem*; die ∞¹ Geraden, die *drei* Gleichungen von der Form (22) und (22') genügen, bilden eine Linienfläche (§ 60, 3).

12. Gemeinsame Gerade eines Komplexes und eines Strahlfeldes oder Strahlbündels. Jeder Strahl eines Strahlfeldes ist in der Parameterdarstellung § 64, (2) enthalten. Soll er dem Komplex (22) angehören, muß die Bedingung:

$$f(p_k^{(1)}v_1 + p_k^{(2)}v_2 + p_k^{(3)}v_3) = 0$$

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Parameter in § 64, 3 und unter Hinzufügung des dualen Satzes folgt daher:

Die Strahlen des Komplexes n<sup>ten</sup> deren Gleichung in laufenden Linien- dessen  $p_{k}^{(1)}, p_{k}^{(2)}, p_{k}^{(3)}$  lautet (§ 71, (7')):  $q_{k}^{(1)}, q_{k}^{(2)}, q_{k}^{(3)}$  lautet (§ 71, (10)):  $(23) \ f(p_{\star}^{(1)}v_{1} + p_{\star}^{(3)}v_{2} + p_{\star}^{(3)}v_{3}) = 0. \ |(23') \ f(q_{\star}^{(1)}y_{1} + q_{\star}^{(3)}y_{2} + q_{\star}^{(3)}y_{3}) = 0.$ 

Die Strahlen des Komplexes n'ten Grades (22), die einem durch drei Grades (22'), die einem durch drei Strahlen  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(3)}$ ,  $p_k^{(3)}$  gegebenen | Strahlen  $q_k^{(1)}$ ,  $q_k^{(3)}$ ,  $q_k^{(3)}$  gegebenen Strahlfeld angehören, bilden eine Strahlbündel angehören, bilden einen Kurve n'er Klasse (Komplexkurve), Kegel n'er Ordnung (Komplexkegel), in Gleichung laufenden koordinaten  $v_1, v_2, v_3$  im Felde in Strahlenkoordinaten  $y_1, y_2, y_3$  im bezug auf das Koordinatendreiseit Bündel in bezug auf das Dreikant

Hierbei sind  $p_k$  und  $q_{\overline{k}}$  als Tetraederkoordinaten der Linie gedacht. In derselben Weise können aber auch, wenn  $p_k$  und  $q_{\overline{k}}$  gemeine Koordinaten der Linie sind (vgl. § 48, 5), mittels der Parameterdarstellungen § 50, 5; 7; 9 die Gleichungen der Komplexkurve und des Komplexkegels erhalten werden. 180)

## 13. Komplexgleichung des Kegels $n^{\text{ter}}$ Klasse und der ebenen Kurve n ter Ordnung.

Fehlen in der Gleichung (22) des Komplexes die Koordinaten des Komplexes die Koordinaten  $p_4, p_5, p_6$ , so wird die Gleichung  $q_4, q_5, q_6$ , so wird die Gleichung die Dreiflachskoordinaten  $u_1: u_2: u_3$  naten  $x_1: x_2: x_3 = q_1: q_2: q_3$  hat.  $= p_1 : p_2 : p_3$  hat.

zunächst erfüllt durch alle Strahlen zunächst erfüllt durch alle Strahlen  $p_1 = 0$ ,  $p_2 = 0$ ,  $p_3 = 0$ , die durch  $q_1 = 0$ ,  $q_2 = 0$ ,  $q_3 = 0$ , die in der die Ecke E<sub>4</sub> des Koordinatentetra- Ebene E<sub>4</sub> des Koordinatentetraeders eders gehen (vgl. § 59, 10), weiter liegen (vgl. § 59, 10), weiter aber aber ebenenweise durch solche bündelweise durch solche Strahlen, Strahlen, die bei wechselnden Wer- die bei wechselnden Werten von ten von  $p_4$ ,  $p_5$ ,  $p_6$  dieselben Ko- $|q_4|$ ,  $q_5$ ,  $q_6$  dieselben Koordinaten  $q_1$ , ordinaten  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  haben. Solche  $q_2$ ,  $q_3$  haben. Solche Strahlen gehen Strahlen liegen nach § 59, 9 und nach § 59, 9 und § 56, 10 alle durch § 56, 10 alle in einer Ebene  $\Pi$ , einen Punkt P, denjenigen, der derjenigen, die im Ebenenbündel  $E_4$  im Punktfeld  $E_4$  die Dreieckskoordi-

Fehlen in der Gleichung (22')

Daher stellt die Gleichung:

Daher stellt die Gleichung:

$$(24) f(p_1, p_2, p_3) = 0$$

$$f(24')$$
  $f(q_1, q_2, q_3) = 0$ 

in laufenden Strahlenkoordinaten im in laufenden Achsenkoordinaten im

407

Raume denselben Kegel n ter Klasse | Raume dieselbe Kurve n ter Ordnung mit der Spitze  $E_4$  dar, der (vgl. in der Ebene  $E_4$  dar, die (vgl. § 71, § 71, (10') in laufenden Ebenen-|(7)| in laufenden Punktkoordinaten koordinaten im Bündel  $E_4$  die Glei- in der Ebene  $E_4$  die Gleichung hat: chung hat:

$$(25) f(u_1, u_2, u_3) = 0.$$

Der Gleichung (24) wird durch alle die ∞3 Strahlen genügt, die in irgend einer Ebene des Kegels liegen; sie heißt die Komplexgleichung des Kegels n'ter Klasse.

$$(25') f(x_1, x_2, x_3) = 0.$$

Der Gleichung (24') wird durch alle die ∞8 Strahlen genügt, die durch irgend einen Punkt der Kurve gehen; sie heißt die Komplexgleichung der ebenen Kurve nter Ordnung.

#### 14. Linienflächengleichungen der Kurve $n^{ m ter}$ Klasse und des Kegels $n^{\text{ter}}$ Ordnung.

Da nach § 59, 10 für einen in der Ebene  $E_4$  liegenden Strahl  $p_4$ ,  $p_5$ ,  $p_6$  verschwinden und  $p_1:p_2:p_3$  $= u_1 : u_2 : u_3$  die Dreieckskoordinaten in der Ebene  $\mathsf{E_4}$  sind, so folgt mit naten im Bündel  $E_4$  sind, so folgt Rücksicht auf § 71, (7'):

Die vier Gleichungen:

$$(26) \left\{ \begin{array}{l} f(p_1,\,p_2,\,p_3) = 0, \\ p_4 = 0, \quad p_5 = 0, \quad p_6 = 0 \end{array} \right.$$
 stellen in laufenden Strahlenkoordinaten im Raume die Kurve  $n^{\text{ter}}$  Klasse § 71, (7') dar.

Da nach § 59, 10 für einen durch die Ecke  $E_4$  gehenden Strahl  $q_4, q_5, q_6$  verschwinden und  $q_1:q_2:q_8$  $= x_1 : x_2 : x_3$  die Dreiflachskoordimit Rücksicht auf § 71, (10):

Die vier Gleichungen:

(26) 
$$\begin{cases} f(p_1, p_2, p_3) = 0, \\ p_4 = 0, p_5 = 0, p_6 = 0 \end{cases}$$
stellen in laufenden Strahlenkoordinaten im Raume die Kurve  $n^{\text{ter}}$ 
Klasse § 71, (7') dar.
$$(26') \begin{cases} f(q_1, q_2, q_3) = 0, \\ q_4 = 0, q_5 = 0, q_6 = 0 \end{cases}$$
stellen in laufenden Achsenkoordinaten im Raume den Kegel  $n^{\text{ter}}$ 
Ordnung § 71, (10) dar.

Die vier Gleichungen sind, da eine von den drei letzten wegen der Identität § 59, 2 überzählig ist, als die drei Gleichungen einer Linienfläche (vgl. § 72, 11) zu betrachten.

Die Gleichungen (26) werden der Kurve n<sup>ter</sup> Klasse (vgl. § 71, Kegels n<sup>ter</sup> Ordnung. Fig. 338 b).

Die Gleichungen (26') werden durch die ∞¹ Strahlen erfüllt durch die ∞¹ Strahlen des

#### Anmerkung 1.

Determinanten zweiten, dritten und vierten Grades.

- I. Die Determinante zweiten Grades und ihre Unterdeterminanten.
  - 1. Bezeichnung und Bedeutung der Determinante:

$$(1) A = |a_{kl}| = |a_{11}a_{22}| - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

2. Bezeichnung der Unterdeterminanten:

(2) 
$$\begin{cases} A_{11} = a_{22}, & A_{12} = -a_{21}, \\ A_{21} = -a_{12}, & A_{22} = a_{11}. \end{cases}$$

3. Die Determinante der Unterdeterminanten:

(3) 
$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{vmatrix} = A.$$

4. Entwicklung nach Unterdeterminanten: Wenn k = 1 oder 2 und l = 1 oder 2, ist:

(4) 
$$\begin{cases} a_{k1}A_{l1} + a_{k2}A_{l2} = \begin{cases} A & \text{für } l = k, \\ 0 & , l \neq k, \\ a_{1k}A_{1l} + a_{2k}A_{2l} = \begin{cases} A & , l = k, \\ 0 & , l \neq k. \end{cases} \end{cases}$$

5. Verschwinden der Determinante: Wenn A verschwindet, ist:

(5) 
$$A_{11}: A_{12} = A_{21}: A_{22},$$
 (6)  $a_{11}: a_{12} = a_{21}: a_{22}.$ 

- II. Die Determinante dritten Grades und ihre Unterdeterminanten.
  - 1. Bezeichnung und Bedeutung der Determinante:

2. Bezeichnung der Unterdeterminanten: Die neun Unterdeterminanten zweiten Grades sind:

(2) 
$$A_{kl} = \begin{vmatrix} a_{k_1 l_1} & a_{k_1 l_2} \\ a_{k_2 l_1} & a_{k_2 l_2} \end{vmatrix},$$

wo die Indizestripel  $k cdot k_1 k_2$  und  $l cdot l_1 l_2$  unabhängig voneinander je die drei geraden Permutationen:

1.23, 2.31, 3.12 (3)

durchlaufen, z. B.

$$A_{12} = \left|egin{array}{cc} a_{23} & a_{21} \ a_{33} & a_{31} \end{array}
ight|, \quad A_{28} = \left|egin{array}{cc} a_{31} & a_{32} \ a_{11} & a_{12} \end{array}
ight|.$$

3. Determinanten aus Unterdeterminanten:

(4) 
$$\mathfrak{A} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = A^{3},$$

$$\mathfrak{A}_{kl} = \begin{vmatrix} A_{k_{1}l_{1}} & A_{k_{1}l_{2}} \\ A_{k_{2}l_{1}} & A_{k_{2}l_{2}} \end{vmatrix} = A a_{kl}$$

(5) 
$$\hat{\mathfrak{A}}_{kl} = \begin{vmatrix} A_{k_1 l_1} & A_{k_1 l_2} \\ A_{k_2 l_1} & A_{k_2 l_2} \end{vmatrix} = A a_{kl}$$

mit der Bedeutung (3) von  $k cdot k_1 k_2$  und  $l cdot l_1 l_2$ .

4. Entwicklung nach Unterdeterminanten. Wenn k und l die Werte 1, 2 oder 3 haben, ist:

(6) 
$$\begin{cases} a_{k1}A_{l1} + a_{k2}A_{l2} + a_{k3}A_{l3} = \begin{cases} A & \text{für } l = k, \\ 0, & l \neq k, \\ a_{1k}A_{1l} + a_{2k}A_{2l} + a_{3k}A_{3l} = \begin{cases} A, & l = k, \\ 0, & l \neq k, \end{cases} \end{cases}$$

5. Verschwinden der Determinante. Wenn A verschwindet, ist nach (5):

(7) 
$$\begin{vmatrix} A_{11}: A_{12}: A_{13} = A_{21}: A_{22}: A_{23} = A_{31}: A_{32}: A_{33}, \\ A_{11}: A_{21}: A_{31} = A_{12}: A_{22}: A_{32} = A_{13}: A_{23}: A_{33}, \end{vmatrix}$$

wenn alle neun  $A_{kl}$  verschwinden, ist nach (2):

(8) 
$$\begin{cases} a_{11}: a_{12}: a_{13} = a_{21}: a_{22}: a_{23} = a_{31}: a_{32}: a_{33}, \\ a_{11}: a_{21}: a_{21}: a_{21} = a_{12}: a_{22}: a_{32} = a_{13}: a_{23}: a_{33}. \end{cases}$$

6. Verschwinden einer "Matrix". Die Gleichung:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} = 0$$

bedeutet das Verschwinden aller Unterdeterminanten:

$$A_{31} = 0, \quad A_{32} = 0, \quad A_{33} = 0.$$

III. Die Determinante vierten Grades und ihre Unterdeterminanten.

1. Bezeichnung und Bedeutung der Determinante:

Vgl. Baltzer, Determinanten, 4. Aufl., S. 7; E. Pascal, Die Determinanten, deutsch von Leitzmann (Sammlung Teubner, Bd. III), S. 1—3.

2. Bezeichnung der Unterdeterminanten. Die sechszehn Unterdeterminaten dritten Grades sind:

(2) 
$$A_{kl} = \begin{vmatrix} a_{k_1 l_1} & a_{k_1 l_2} & a_{k_1 l_3} \\ a_{k_2 l_1} & a_{k_2 l_2} & a_{k_2 l_3} \\ a_{k_3 l_1} & a_{k_3 l_2} & a_{k_3 l_3} \end{vmatrix},$$

wo die Indizesquadrupel  $k.k_1k_2k_3$  und  $l.l_1l_2l_3$  unabhängig voneinander je die vier geraden Permutationen:

Die sechsunddreißig Unterdeterminanten zweiten Grades sind:

(4) 
$$\alpha_{kl} = \alpha_{k_1 k_2, l_1 l_2} = \begin{vmatrix} a_{k_1 l_1} & a_{k_1 l_2} \\ a_{k_2 l_1} & a_{k_1 l_2} \end{vmatrix},$$

wo die Indizespaare  $k_1k_2$  und  $l_1l_2$  unabhängig voneinander die sechs Variationen zweiten Grades:

durchlaufen, die wir bezüglich mit den einfachen Nummern:

$$(6) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (k, l)$$

bezeichnen. Z. B. ist:

$$\alpha_{25} = \alpha_{31, 24} = \begin{vmatrix} a_{32} & a_{34} \\ a_{12} & a_{14} \end{vmatrix};$$

vgl. Baltzer, S. 9; 10; Pascal, S. 11-13.

3. Determinanten aus Unterdeterminanten:

$$\mathfrak{A} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{28} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{vmatrix} = A^{3};$$

$$\mathfrak{A}_{kl} = \begin{vmatrix} A_{k_{1}l_{1}} & A_{k_{1}l_{2}} & A_{k_{1}l_{2}} \\ A_{k_{2}l_{1}} & A_{k_{2}l_{2}} & A_{k_{3}l_{2}} \\ A_{k_{3}l_{1}} & A_{k_{3}l_{2}} & A_{k_{3}l_{3}} \end{vmatrix} = A^{3}a_{kl}$$

(8) 
$$\mathfrak{A}_{kl} = \begin{vmatrix} A_{k_1 l_1} & A_{k_1 l_2} & A_{k_1 l_3} \\ A_{k_2 l_1} & A_{k_2 l_2} & A_{k_2 l_3} \\ A_{k_3 l_4} & A_{k_4 l_5} & A_{k_5 l_5} \end{vmatrix} = A^2 a_{kl}$$

mit der Bedeutung (3) von  $k. k_1 k_2 k_3$  und  $l. l_1 l_2 l_3$ ;

(9) 
$$\begin{vmatrix} A_{k_1 l_1} & A_{k_1 l_2} \\ A_{k_2 l_1} & A_{k_2 l_2} \end{vmatrix} = A \begin{vmatrix} a_{k_3 l_4} & a_{k_4 l_4} \\ a_{k_4 l_3} & a_{k_4 l_4} \end{vmatrix},$$

wo die Indizesquadrupel  $k_1k_2 . k_3k_4$  und  $l_1l_2 . l_3l_4$  unabhängig voneinander die sechs geraden Permutationen durchlaufen:

Ist  $k_1 k_2$  die  $k^{te}$  und  $l_1 l_2$  die  $l^{te}$  Variation der Reihe (5) und bezeichnen  $ar{k}$  und  $ar{l}$  die komplementären Variationen zu k und l, d. h. enthalten kund  $\bar{k}$  je zusammen alle vier Indizes 1, 2, 3, 4, so kann man die Formel (9) auch schreiben:

$$\mathsf{A}_{kl} = A \alpha_{\overline{k}\overline{l}},$$

wobei zur Abkürzung gesetzt ist, wie in (4):

(12) 
$$A_{kl} = A_{k_1 k_2, l_1 l_2} = \begin{vmatrix} A_{k_1 l_1} & A_{k_1 l_2} \\ A_{k.l.} & A_{k.l.} \end{vmatrix}.$$

Es ist also beispielsweise, da nach (5) und (6):  $\overline{2} = 5$ ,  $\overline{3} = 6$ :

$$\mathsf{A}_{23} = A\,\alpha_{56} \;\; ext{oder} \;\; \mathsf{A}_{31,12} = A\,\alpha_{24,34} \;\; ext{oder} \;\; \begin{vmatrix} A_{31} & A_{32} \ A_{11} & A_{12} \end{vmatrix} = A\, \begin{vmatrix} a_{23} & a_{24} \ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix};$$

(vgl. Baltzer, S. 58; Pascal, S. 32; 34; einige von den Formeln (11) bei Plücker, System (1846), S. 57, Formeln IX).

Die Determinante sechsten Grades A (über Begriff und Bezeichnung der Determinanten 5. und 6. Grades vgl. Baltzer, Det. S. 6) aus den 36 Unterdeterminanten  $\alpha_{kl}$ , die wir durch ihr Diagonalglied, wie in (1), bezeichnen, hat den Wert:

(13) 
$$A = |\alpha_{11}\alpha_{22}\alpha_{33}\alpha_{44}\alpha_{55}\alpha_{66}| = A^3;$$

ferner ist, ebenfalls unter Bezeichnung der Determinante durch ihr Diagonalglied, die Determinante fünften Grades:

$$|\alpha_{k_1 l_1} \alpha_{k_2 l_2} \alpha_{k_3 l_4} \alpha_{k_4 l_4} \alpha_{k_4 l_4}| = A^{9} \alpha_{\tilde{k}_4 \tilde{l}_4},$$

wo  $k_1 k_2 k_3 k_4 k_5$ .  $k_6$  und  $l_1 l_2 l_3 l_4 l_5$ .  $l_6$  zwei Permutationen gleichen Charakters (beide gerade oder beide ungerade) der sechs Zahlen (6) und  $\bar{k}_6$ ,  $\bar{l}_6$  die komplementären Variationen (5) zu  $k_6$ ,  $l_6$  sind, z. B.  $k_1 k_2 k_3 k_4 k_5$ .  $k_6 = 23456.1$ ,  $l_1 l_2 l_3 l_4 l_5$ .  $l_6 = 31456.2$ ;  $\bar{k}_6 = 4$ ,  $\bar{l}_6 = 5$ .

Weiter ist die Determinante vierten Grades:

$$|\alpha_{k_1 l_1} \alpha_{k_2 l_2} \alpha_{k_3 l_4} \alpha_{k_4 l_4}| = A |\alpha_{\overline{k_1} \overline{l_4}} \alpha_{\overline{k_4} \overline{l_4}}|,$$

wo  $k_1 k_2 k_3 k_4$ .  $k_5 k_6$  und  $l_1 l_2 l_3 l_4$ .  $l_5 l_6$  zwei Permutationen gleichen Charakters der sechs Zahlen (6) und  $\bar{k}_5 \bar{k}_6$  und  $\bar{l}_5 \bar{l}_6$  die komplementären Variationen (5) zu  $k_5 k_6$  und  $l_5 l_6$  sind, z. B.  $k_1 k_2 k_3 k_4$ .  $k_5 k_6 = 1234.56$ ,  $l_1 l_2 l_3 l_4$ .  $l_5 l_6 = 3456.12$ ;  $\bar{k}_5 \bar{k}_6 = 23$ ,  $\bar{l}_5 \bar{l}_6 = 45$ .

- Endlich ist die Determinante dritten Grades:

(16) 
$$|\alpha_{k_1 l_1} \alpha_{k_2 l_2} \alpha_{k_3 l_4}| = |\alpha_{\overline{k_4} l_4} \alpha_{\overline{k_4} l_4} \alpha_{\overline{k_4} l_4}|,$$

wo  $k_1 k_2 k_3$ .  $k_4 k_5 k_6$  und  $l_1 l_2 l_3$ .  $l_4 l_5 l_6$  zwei Permutationen gleichen Charakters der sechs Zahlen (6) und  $\bar{k}_4 \bar{k}_5 \bar{k}_6$  und  $\bar{l}_4 \bar{l}_5 \bar{l}_6$  die komplementären Variationen (5) zu  $k_4 k_5 k_6$  und  $l_4 l_5 l_6$  sind, z. B.  $k_1 k_2 k_3 \cdot k_4 k_5 k_6 = 156.234$ ,  $l_1 l_2 l_3 \cdot l_4 l_5 l_6 = 456.321$ ;  $\bar{k}_4 \bar{k}_5 \bar{k}_6 = 561$ ,  $\bar{l}_4 \bar{l}_5 \bar{l}_6 = 654$ ; vgl. Baltzer, S. 62; 63; Pascal, S. 87—91; Franke, J. f. Math. 61 (1863), S. 355.

4. Entwicklung nach Unterdeterminanten. Die Entwicklungen nach Unterdeterminanten ersten und dritten Grades sind mit k,l=1,2,3,4:

$$(17) \sum_{1}^{4} a_{km} A_{lm} = \begin{cases} A & \text{für } l = k, \\ 0, & l + k, \end{cases} \sum_{1}^{4} a_{mk} A_{ml} = \begin{cases} A & \text{für } l = k, \\ 0, & l + k, \end{cases}$$

die Entwicklungen nach Unterdeterminanten zweiten Grades sind mit k, l = 1, 2, 3, 4, 5, 6:

(18) 
$$\sum_{m=0}^{6} \alpha_{km} \mathsf{A}_{lm} = \begin{cases} A^2 & \text{für } l = k, \\ 0, & l + k, \end{cases} \sum_{m=0}^{6} \alpha_{mk} \mathsf{A}_{ml} = \begin{cases} A^2 & \text{für } l = k, \\ 0, & l + k, \end{cases}$$

oder auch nach (11):

$$(19) \sum_{1}^{6} \alpha_{km} \alpha_{l\bar{m}} = \begin{cases} A & \text{für } l = \bar{k}, \\ 0, & l + \bar{k}, \end{cases} \sum_{1}^{6} \alpha_{mk} \alpha_{\bar{m}l} = \begin{cases} A & \text{für } l = \bar{k}, \\ 0, & l + \bar{k}, \end{cases}$$

Unter den 36 sechsgliedrigen Formeln jeder der beiden Gruppen (19) finden sich sechs solche vor, die sich wegen paarweise gleicher Glieder auf dreigliedrige reduzieren, nämlich für k = 1, 2, 3, 4, 5, 6:

(20) 
$$\sum_{1}^{8} \alpha_{km} \alpha_{k\overline{m}} = 0, \qquad \sum_{1}^{8} \alpha_{mk} \alpha_{\overline{m}k} = 0;$$

vgl. Baltzer, S. 13; 29; 30; Pascal, S. 17-19.

5. Verschwinden der Determinante. Wenn A verschwindet, verschwinden nach (9) alle aus den  $A_{kl}$  gebildeten Determinanten zweiten Grades, so daß:

(21) 
$$\begin{vmatrix} A_{k_1k_1} & A_{k_1k_2} \\ A_{k_2k_1} & A_{k_2k_2} \end{vmatrix} = 0,$$

wo  $k_1$ ,  $k_2$  und  $l_1$ ,  $l_3$  je zwei verschiedene der Zahlen 1, 2, 3, 4 sind (vgl. *Baltzer*, S. 20).

Wenn alle  $A_{kl}$  verschwinden, verschwinden alle aus den  $\alpha_{kl}$  gebildeten Determinanten zweiten Grades, so daß:

(22) 
$$\begin{vmatrix} \alpha_{\mathbf{k_1}\mathbf{l_1}} & \alpha_{\mathbf{k_1}\mathbf{l_2}} \\ \alpha_{\mathbf{k_2}\mathbf{l_1}} & \alpha_{\mathbf{k_2}\mathbf{l_2}} \end{vmatrix} = 0,$$

wo  $k_1$ ,  $k_2$  und  $l_1$ ,  $l_2$  je zwei verschiedene der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind (vgl. *G. Frobenius*, J. f. Math. 82 (1877), S. 240).

Wenn alle  $a_{kl}$  verschwinden, so verschwinden nach (4) alle aus den  $a_{kl}$  gebildeten Unterdeterminanten zweiten Grades, so daß:

(23) 
$$\begin{vmatrix} a_{k_1 l_1} & a_{k_1 l_2} \\ a_{k_2 l_1} & a_{k_2 l_2} \end{vmatrix} = 0,$$

wo  $k_1$ ,  $k_2$  und  $l_1$ ,  $l_2$  je zwei verschiedene der Zahlen 1, 2, 3, 4 sind.

6. Verschwinden einer "Matrix". Die Gleichungen:

bedeuten das Verschwinden aller Unterdeterminanten beziehungsweise:

$$(26) \quad \alpha_{1l} = 0 \quad (l = 1, 2, 3, 4, 5, 6); \quad (27) \quad A_{4l} = 0 \quad (l = 1, 2, 3, 4).$$

- IV. Allgemeine Sätze über Determinanten beliebigen Grades.
- 1. Eine Determinante ändert ihren Wert nicht, wenn Zeilen (Horizontal-) und Kolonnen (Vertikalreihen) miteinander vertauscht werden (*Baltzer*, S. 7; *Pascal*, S. 5).
- 2. Eine Determinante ändert ihr Vorzeichen, wenn in ihr zwei parallele Reihen vertauscht werden (*Baltzer*, S. 8; *Pascal*, S. 6).
- 3. Eine Determinante verschwindet, wenn die entsprechenden Elemente zweier Reihen einander gleich sind (Baltzer, S. 8; Pascal, S. 7).
  - 4. Eine Determinante ändert sich nicht, wenn zu den Elementen

einer Reihe die mit demselben Faktor multiplizierten Elemente einer parallelen Reihe addiert werden (Baltzer, S. 18; Pascal, S. 9).

- 5. Um eine Determinante mit einem Faktor zu multiplizieren, hat man alle Elemente einer Reihe mit ihm zu multiplizieren; einen gemeinschaftlichen Faktor aller Elemente einer Reihe kann man vor die Determinante setzen (Baltzer, S. 15; Pascal, S. 7).
- 6. Eine Determinante ist symmetrisch, wenn  $a_{kl} = a_{lk}$ ; für sie ist  $A_{kl} = A_{lk}$  (vgl. I, II, III, (2)), ferner  $\alpha_{kl} = \alpha_{lk}$  (vgl. III, (4)) (Baltzer, S. 17; Pascal, S. 56).
- 7. Eine Determinante ist schief, wenn  $a_{kl} = -a_{lk}$ ,  $a_{kk} = 0$ . Eine schiefe Determinante von ungeradem Grade verschwindet. Für eine schiefe Determinante von geradem Grade n ist für die Unterdeterminanten  $(n-1)^{\text{ten}}$  Grades:  $A_{kl} = -A_{lk}$ ,  $A_{kk} = 0$ ; verschwindet die Determinante, so verschwinden stets auch alle ihre Unterdeterminanten  $A_{kl}$  (Baltzer, S. 17; 42; Pascal, S. 56).
  - V. Das Multiplikationstheorem der Determinanten.
  - 1. Determinanten zweiten Grades. Für:

(1) 
$$\begin{cases} c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12}, & c_{12} = a_{11}b_{21} + a_{12}b_{22}, \\ c_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{12}, & c_{22} = a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22} \end{cases}$$
ist:

(2) 
$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} .$$

2. Determinanten dritten Grades. Ist für k = 1, 2, 3; l = 1, 2, 3:

(1) 
$$c_{kl} = a_{k1}b_{l1} + a_{k2}b_{l2} + a_{k3}b_{l3},$$
 so ist:

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{18} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{18} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$$

und zugleich:

$$\begin{vmatrix} c_{k_{1}l_{1}} & c_{k_{1}l_{2}} \\ c_{k_{2}l_{1}} & c_{k_{2}l_{2}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{k_{1}2} & a_{k_{1}3} \\ a_{k_{2}2} & a_{k_{3}3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{l_{1}2} & b_{l_{1}3} \\ b_{l_{2}2} & b_{l_{2}3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{k_{1}3} & a_{k_{1}1} \\ a_{k_{2}3} & a_{k_{2}1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{l_{1}3} & b_{l_{1}1} \\ b_{l_{2}3} & b_{l_{2}1} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{k_{1}3} & a_{k_{2}1} \\ a_{k_{2}1} & a_{k_{2}2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{l_{1}1} & b_{l_{2}2} \\ b_{l_{2}1} & b_{l_{2}2} \end{vmatrix},$$

wo  $k_1 k_2$ ,  $l_1 l_2$  unabhängig voneinander die Kombinationen 23, 31, 12 durchlaufen (Anm. 1, II, (2)).

3. Determinanten vierten Grades. Wenn für k = 1, 2, 3, 4; l = 1, 2, 3, 4:

$$c_{kl} = \sum_{i=1}^{4} a_{km} b_{lm}$$

gesetzt wird, so ist:

$$(2) \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} c_{k_1 l_1} & c_{k_1 l_2} & c_{k_1 l_2} \\ c_{k_2 l_1} & c_{k_2 l_2} & c_{k_2 l_2} \\ c_{k_2 l_1} & c_{k_2 l_2} & c_{k_2 l_2} \end{vmatrix} = \sum_{1}^{4} \begin{bmatrix} a_{k_1 m_1} & a_{k_1 m_2} & a_{k_1 m_3} \\ a_{k_2 m_1} & a_{k_2 m_2} & a_{k_3 m_3} \\ a_{k_3 m_1} & a_{k_2 m_2} & a_{k_3 m_3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{l_1 m_1} & b_{l_1 m_2} & b_{l_1 m_3} \\ b_{l_2 m_1} & b_{l_2 m_2} & b_{l_2 m_3} \\ b_{l_3 m_1} & b_{l_3 m_2} & b_{l_3 m_3} \end{vmatrix},$$

wo  $m_1 m_2 m_3$  über die Wertetripel 234, 314, 124, 321 läuft;

$$\begin{vmatrix} c_{k_1 l_1} & c_{k_1 l_2} \\ c_{k_2 l_1} & c_{k_2 l_2} \end{vmatrix} = \sum_{1}^{6} {\begin{pmatrix} a_{k_1 m_1} & a_{k_1 m_2} \\ a_{k_2 m_1} & a_{k_2 m_2} \end{pmatrix}} \begin{vmatrix} b_{l_1 m_1} & b_{l_1 m_2} \\ b_{l_2 m_1} & b_{l_2 m_2} \end{vmatrix},$$

wo m, m, über die Wertepaare 23, 31, 12, 14, 24, 34 läuft (Baltzer, S. 16; Pascal, S. 21—30).

#### Anmerkung 2.

Systeme von zwei, drei und vier linearen Gleichungen.

- I. Zwei lineare Gleichungen (Bezeichnung nach Anm. 1, I).
- 1. Gleichungen zwischen zwei mal zwei Veränderlichen. Aus den Gleichungen:

(1) 
$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2, \end{cases}$$

in denen  $a_{11}$ ,  $a_{12}$ ,  $a_{21}$ ,  $a_{22}$  vier Konstanten,  $x_1$ ,  $x_2$  und  $y_1$ ,  $y_2$  aber veränderliche (oder konstante) Größen sind, folgt nach Anm. 1, I, (4) unbedingt:

(2) 
$$\begin{cases} Ax_1 = A_{11}y_1 + A_{21}y_2, \\ Ax_2 = A_{12}y_1 + A_{22}y_2. \end{cases}$$

Alsdann ist zu unterscheiden:

Wenn  $A \neq 0$ , sind durch die Gleichungen (2) (die Auflösungen von (1))  $x_1$ ,  $x_2$  als Funktionen von  $y_1$ ,  $y_2$  bestimmt. Die Rückkehr von (2) zu (1) beruht auf Anm. 1, I, (3); (2).

Wenn A = 0, sind nach (2) die linearen Funktionen (1) voneinander abhängig in der Weise, daß identisch in  $x_1, x_2$ :

(3) 
$$\begin{cases} 0 = A_{11}y_1 + A_{21}y_2, \\ 0 = A_{12}y_1 + A_{22}y_2, \end{cases}$$

und ist mittels (1) nur mehr eine der Größen  $x_1$ ,  $x_2$  durch die andere und durch eine der Größen  $y_1$ ,  $y_2$  bestimmt; z. B. wenn  $a_{11} \neq 0$  ist,  $x_1$  durch  $x_2$ ,  $y_1$ .

2. Gleichungen zwischen den Verhältnissen von zwei mal zwei Veränderlichen. Ist mit einem unbestimmten Proportionalitätsfaktor o:

(4) 
$$\begin{cases} \varrho y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2, \\ \varrho y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2, \end{cases}$$

so ist nach (2) für  $A \neq 0$  wieder mit einem Proportionalitätsfaktor:

(5) 
$$\sigma = \frac{A}{\rho}$$

umgekehrt:

(6) 
$$\begin{cases} \sigma x_1 = A_{11} y_1 + A_{21} y_2, \\ \sigma x_2 = A_{12} y_1 + A_{22} y_2. \end{cases}$$

3. Homogene Gleichungen mit zwei Veränderlichen. Aus den beiden Gleichungen:

(7) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = 0 \end{cases}$$

folgt nach (2), wenn A + 0, daß  $x_1$  und  $x_2$  beide Null sind; wenn  $x_1$  und  $x_2$  nicht beide Null sind, daß A = 0. In diesem Falle ist (vgl. Anm. 1, I, (5)):

(8) 
$$x_1: x_2 = A_{11}: A_{12} = A_{21}: A_{22}.$$

II. Drei lineare Gleichungen (Bezeichnung nach Anm. 1, II).

1. Gleichungen zwischen zwei mal drei Veränderlichen. Aus den Gleichungen:

(1) 
$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{18}x_3, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{28}x_3, \\ y_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases}$$

in denen die Koeffizienten  $a_{kl}$  (k, l=1, 2, 3) neun Konstanten,  $x_k$  und  $y_k$  aber veränderliche (oder konstante) Größen bedeuten, folgt nach Anm. 1, II, (6) unbedingt:

(2) 
$$\begin{cases} A x_1 = A_{11} y_1 + A_{21} y_2 + A_{31} y_3, \\ A x_2 = A_{12} y_1 + A_{22} y_2 + A_{32} y_3, \\ A x_3 = A_{13} y_1 + A_{23} y_2 + A_{33} y_3; \end{cases}$$

and former

$$(3) \begin{cases} A_{12}x_3 - A_{13}x_2 = a_{31}y_2 - a_{21}y_3, & A_{22}x_3 - A_{23}x_3 = a_{11}y_3 - a_{31}y_1, & A_{32}x_3 - A_{33}x_2 = a_{21}y_1 - a_{11}y_2, \\ A_{13}x_1 - A_{11}x_3 = a_{32}y_2 - a_{22}y_3, & A_{23}x_1 - A_{21}x_3 = a_{12}y_3 - a_{32}y_1, & A_{33}x_1 - A_{31}x_3 = a_{22}y_1 - a_{12}y_2, \\ A_{11}x_2 - A_{12}x_1 = a_{33}y_2 - a_{22}y_3, & A_{21}x_2 - A_{22}x_1 = a_{13}y_3 - a_{33}y_1, & A_{31}x_2 - A_{32}x_1 = a_{23}y_1 - a_{12}y_2. \end{cases}$$

Alsdann ist zu unterscheiden:

Wenn  $A \neq 0$ , sind durch (2)  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  als Funktionen von  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  bestimmt; die Rückkehr von (2) zu (1) beruht auf Anm. 1, II, (4); (5).

Wenn A=0, aber nicht alle  $A_{kl}$  verschwinden, sind nach (2) die linearen Funktionen (1) voneinander abhängig in der Weise, daß identisch in  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  (vgl. Anm. 1, II, (7)):

(4) 
$$\begin{cases} 0 = A_{11}y_1 + A_{21}y_2 + A_{31}y_3, \\ 0 = A_{12}y_1 + A_{22}y_2 + A_{32}y_3, \\ 0 = A_{13}y_1 + A_{23}y_2 + A_{33}y_3, \end{cases}$$

und sind mittels (3) nur mehr zwei von den drei Größen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  durch die dritte und zwei der Größen  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  bestimmt; z. B. wenn  $A_{11} + 0$  ist,  $x_2$  und  $x_3$  durch  $x_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ .

Wenn alle  $A_{kl}$ , aber nicht alle  $a_{kl}$  verschwinden, sind nach (3) die linearen Funktionen (1) voneinander abhängig in der Weise, daß identisch in  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  (vgl. Anm. 1, II, (8)):

(5) 
$$0 = a_{3k}y_2 - a_{2k}y_3$$
,  $0 = a_{1k}y_3 - a_{3k}y_1$ ,  $0 = a_{2k}y_1 - a_{1k}y_2$ ,  $k = 1, 2, 3$ , und ist durch (1) nur mehr eine der Größen  $x_1, x_2, x_3$  durch die beiden andern und eine der Größen  $y_1, y_2, y_3$  bestimmt; z. B. wenn  $a_{11} \neq 0, x_1$  durch  $x_2, x_3, y_1$ .

2. Gleichungen zwischen den Verhältnissen von zwei mal drei Veränderlichen. Ist mit einem unbestimmten Proportionalitätsfaktor o:

(6) 
$$\begin{cases} \varrho y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3, \\ \varrho y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3, \\ \varrho y_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3, \end{cases}$$

so ist nach (2) für  $A \neq 0$  wieder mit einem Proportionalitätsfaktor:

(7) 
$$\sigma = \frac{A}{\varrho}$$

umgekehrt:

(8) 
$$\begin{cases} \sigma x_1 = A_{11}y_1 + A_{21}y_2 + A_{31}y_3, \\ \sigma x_2 = A_{12}y_1 + A_{22}y_2 + A_{32}y_3, \\ \sigma x_3 = A_{13}y_1 + A_{23}y_2 + A_{33}y_3. \end{cases}$$

3. Homogene Gleichungen mit drei Veränderlichen. Aus den drei Gleichungen:

(9) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{18}x_3 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{28}x_3 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{38}x_3 = 0 \end{cases}$$

folgt nach (2), wenn  $A \neq 0$ , daß  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  alle drei Null sind; wenn  $x_1, x_2, x_3$  nicht alle drei Null sind, daß A = 0.

Wenn A=0, aber nicht alle  $A_{kl}$  verschwinden, bestimmen die Gleichungen (9) die beiden Verhältnisse der Größen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , und zwar ist nach (3) mit  $y_1 = y_2 = y_3 = 0$  (vgl. Anm. 1, II, (7)):

$$(10) \quad x_1:x_2:x_3=A_{11}:A_{12}:A_{13}=A_{21}:A_{22}:A_{23}=A_{31}:A_{32}:A_{38}.$$

Wenn alle  $A_{kl}$ , aber nicht alle  $a_{kl}$  verschwinden, bestimmen die Gleichungen (9) nur mehr eine der beiden Größen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  durch die andern; z. B. wenn  $a_{11} + 0$  ist,  $x_1$  durch  $x_2$  und  $x_3$ .

Als Sonderfall von (10) ergibt sich, wenn in (9)  $a_{s1} = a_{s2} = a_{s3} = 0$ ist: Die Auflösungen der zwei Gleichungen:

(11) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \end{cases}$$

sind, falls  $A_{31}$ ,  $A_{32}$ ,  $A_{33}$  nicht alle verschwinden (vgl. Anm. 1, II, (2)):

$$(12) \quad x_1: x_2: x_3 = A_{31}: A_{32}: A_{33} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}: \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix}: \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

III. Vier lineare Gleichungen (Bezeichnung nach Anm. 1, III).

1. Gleichungen zwischen zwei mal vier Veränderlichen. Aus den Gleichungen:

(1) 
$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{18}x_3 + a_{14}x_4, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{28}x_3 + a_{24}x_4, \\ y_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{38}x_3 + a_{34}x_4, \\ y_4 = a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{48}x_3 + a_{44}x_4, \end{cases}$$

in denen die Koeffizienten  $a_{kl}$  (k, l = 1, 2, 3, 4) sechszehn Konstanten,  $x_k$  und  $y_k$  aber veränderliche (oder konstante) Größen sind, folgt nach Anm. 1, III, (17) unbedingt:

(2) 
$$\begin{cases} Ax_1 = A_{11}y_1 + A_{21}y_2 + A_{31}y_3 + A_{41}y_4, \\ Ax_2 = A_{12}y_1 + A_{22}y_2 + A_{32}y_3 + A_{42}y_4, \\ Ax_3 = A_{13}y_1 + A_{23}y_2 + A_{33}y_3 + A_{43}y_4, \\ Ax_4 = A_{14}y_1 + A_{24}y_2 + A_{34}y_3 + A_{44}y_4; \end{cases}$$

ferner:

ferner: 
$$\begin{cases} A_{12}x_3 - A_{13}x_2 = & \alpha_{64}y_2 - \alpha_{54}y_3 + \alpha_{14}y_4, \\ A_{13}x_1 - A_{11}x_3 = & \alpha_{65}y_2 - \alpha_{55}y_3 + \alpha_{15}y_4, \\ A_{11}x_2 - A_{12}x_1 = & \alpha_{66}y_2 - \alpha_{56}y_3 + \alpha_{16}y_4, \\ A_{11}x_4 - A_{14}x_1 = & \alpha_{61}y_2 - \alpha_{51}y_3 + \alpha_{11}y_4, \\ A_{12}x_4 - A_{14}x_2 = - \alpha_{62}y_2 + \alpha_{52}y_3 - \alpha_{12}y_4, \\ A_{13}x_4 - A_{14}x_3 = & \alpha_{63}y_2 - \alpha_{53}y_3 + \alpha_{13}y_4, \end{cases}$$

und drei entsprechende Formelsysteme mit  $y_1$ ,  $y_3$ ,  $y_4$ ;  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_4$ ;  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  auf der rechten Seite; endlich:

$$\begin{cases} \alpha_{13}x_2 - \alpha_{12}x_3 + \alpha_{14}x_4 = a_{21}y_3 - a_{31}y_2, \\ \alpha_{11}x_3 - \alpha_{13}x_1 + \alpha_{15}x_4 = a_{22}y_3 - a_{32}y_2, \\ \alpha_{12}x_1 - \alpha_{11}x_2 + \alpha_{16}x_4 = a_{23}y_3 - a_{33}y_2, \\ -\alpha_{14}x_1 - \alpha_{15}x_2 - \alpha_{16}x_3 = a_{24}y_3 - a_{84}y_2 \end{cases}$$

und fünf entsprechende Formelsysteme mit  $y_3$ ,  $y_1$ ;  $y_1$ ,  $y_2$ ;  $y_1$ ,  $y_4$ ;  $y_2$ ,  $y_4$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  auf der rechten Seite.

Alsdann ist zu unterscheiden:

Wenn A + 0, sind durch (2)  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  als Funktionen von  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  bestimmt; die Rückkehr von (2) zu (1) beruht auf Anm. 1, III, (7); (8).

Wenn A = 0, aber nicht alle  $A_{kl}$  verschwinden, sind nach (2) die linearen Funktionen (1) voneinander abhängig in der Weise, daß identisch in  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  (vgl. Anm. 1, III, (21)):

(5) 
$$\begin{cases} A_{11}y_1 + A_{21}y_2 + A_{31}y_3 + A_{41}y_4 = 0, \\ A_{12}y_1 + A_{22}y_2 + A_{32}y_3 + A_{42}y_4 = 0, \\ A_{13}y_1 + A_{23}y_2 + A_{33}y_3 + A_{43}y_4 = 0, \\ A_{14}y_1 + A_{24}y_2 + A_{34}y_3 + A_{44}y_4 = 0, \end{cases}$$

und sind mittels (3) nur mehr drei von den Größen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  durch die vierte und drei der Größen  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  bestimmt; z. B. wenn  $A_{11} + 0$  ist,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  durch  $x_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$ .

Wenn alle  $A_{kl}$ , aber nicht alle  $\alpha_{kl}$  verschwinden, sind nach (3) die linearen Funktionen (1) in der Weise voneinander abhängig, daß identisch in  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  die 24 Gleichungen bestehen:

(6) 
$$\begin{cases} \alpha_{64}y_2 - \alpha_{54}y_3 + \alpha_{14}y_4 = 0, \\ \alpha_{65}y_2 - \alpha_{55}y_3 + \alpha_{15}y_4 = 0, \text{ usw.,} \end{cases}$$

und sind mittels (4) nur mehr zwei von den Größen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  durch die beiden andern und zwei der Größen  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  bestimmt; z. B. wenn  $\alpha_{11} \neq 0$  ist,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  durch  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ ,  $\alpha_5$ ,  $\alpha_7$ ,  $\alpha_8$ 

Wenn alle  $\alpha_{kl}$ , aber nicht alle  $a_{kl}$  verschwinden, sind nach (4) die linearen Funktionen (1) in der Weise voneinander abhängig, daß identisch in  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  die 24 Gleichungen bestehen:

(7) 
$$\begin{cases} a_{21}y_3 - a_{31}y_2 = 0, \\ a_{22}y_3 - a_{32}y_2 = 0, \text{ usw.,} \end{cases}$$

und ist durch (1) nur mehr eine der Größen  $x_1, x_2, x_3, x_4$  durch die 27\*

anderen und eine der Größen  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  bestimmt; z. B. wenn  $a_{11} \neq 0$  ist,  $x_1$  durch  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ ,  $y_1$ .

2. Gleichungen zwischen den Verhältnissen von zwei mal vier Veränderlichen. Ist mit einem unbestimmten Proportionalitätsfaktor o:

(8) 
$$\begin{cases} \varrho y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4, \\ \varrho y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4, \\ \varrho y_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4, \\ \varrho y_4 = a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4, \end{cases}$$

so ist nach (2) für A + 0 wieder mit einem Proportionalitätsfaktor:

(9) 
$$\sigma = \frac{A}{\varrho}$$

umgekehrt:

(10) 
$$\begin{cases} \sigma x_1 = A_{11}y_1 + A_{21}y_2 + A_{31}y_3 + A_{41}y_4, \\ \sigma x_2 = A_{12}y_1 + A_{22}y_2 + A_{32}y_3 + A_{42}y_4, \\ \sigma x_3 = A_{13}y_1 + A_{23}y_2 + A_{33}y_3 + A_{45}y_4, \\ \sigma x_4 = A_{14}y_1 + A_{24}y_2 + A_{34}y_3 + A_{44}y_4. \end{cases}$$

3. Homogene Gleichungen mit vier Veränderlichen. Aus den vier Gleichungen:

(11) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = 0, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = 0 \end{cases}$$

folgt nach (2), wenn  $A \neq 0$ , daß  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  alle vier Null sind; wenn  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  nicht alle vier Null sind, daß A = 0.

Wenn A=0, aber nicht alle  $A_{kl}$  verschwinden, bestimmen die Gleichungen (11) die drei Verhältnisse der Größen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ , und zwar ist nach (3) mit  $y_1 = y_2 = y_3 = y_4 = 0$  (vgl. Anm. 1, III, (21)):

Wenn alle  $A_{kl}$ , aber nicht alle  $\alpha_{kl}$  verschwinden, bestimmen die Gleichungen (11) nach (4) mit  $y_1 = y_2 = y_3 = y_4 = 0$  nur mehr zwei von den vier Größen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  durch die zwei andern; z. B. wenn  $\alpha_{11} + 0$  ist,  $\alpha_{21}$  und  $\alpha_{32}$  durch  $\alpha_{33}$  durch  $\alpha_{34}$ .

Wenn alle  $a_{kl}$ , aber nicht alle  $a_{kl}$  verschwinden, bestimmen die Gleichungen (11) nur mehr eine der vier Größen  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  durch die drei andern; z. B. wenn  $a_{11} + 0$  ist,  $x_1$  durch  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ .

Als Sonderfall von (12) ergibt sich, wenn in (11)  $a_{41} = a_{42} =$ 

 $a_{43} = a_{44} = 0$  ist: Die Auflösungen der drei Gleichungen:

(13) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{18}x_3 + a_{14}x_4 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{35}x_3 + a_{34}x_4 = 0 \end{cases}$$

sind, falls  $A_{41}$ ,  $A_{42}$ ,  $A_{43}$ ,  $A_{44}$  nicht alle verschwinden (vgl. Anm. 1, III, (2)):

(vgl. zu Anm. 2 Baltzer, S. 64 ff.; Pascal, S. 197 ff.)

- 3) Über den Begriff der Strecke § 1, 1\*) und des Winkels § 2, 1 vgl. R. Baltzer, Die Elemente\*\*) der Mathematik 2, 5. Aufl. (1878), S. 4; 5; 7; J. Tropfke, Geschichte der Elementarmathematik 2 (1903), S. 21; M. Pasch, Vorlesungen über neuere Geometrie (1882), S. 4; W. Killing, Einführung in die Grundlagen der Geometrie 1 (1893), S. 5; D. Hilbert, Grundlagen der Geometrie, 2. Aufl. 1903, S. 4; 8.
- 4) Über den Begriff der absoluten Größe einer Strecke § 1, 2 und eines Winkels § 2, 2 vgl. O. Stolz u. J. A. Gmeiner, Theoretische Arithmetik (Sammlung Teubner, Bd. IV), S. 107; 109.
- 5) Die Benennung positiv und negativ, bezüglich das Vorzeichen + und -, wird gebraucht in der Geraden § 1, 3 für den zweifachen Durchlaufungssinn; im Strahlbüschel § 2, 3 und in der Ebene § 11, 1 für den zweifachen Drehungssinn; im Raume § 32, 7 für den zweifachen Schraubensinn. Dieses Prinzip der Zeichen ist zuerst von A. F. Moebius seit 1827 (vgl. Werke 2, S. 246) überall durchgeführt worden (vgl. Baltzer, Elemente 2, S. 104). Den Sinn eines Gebildes erster Stufe definiert G. K. Ch. v. Staudt, Beiträge zur Geometrie der Lage (1865), S. 29 durch die Aufeinanderfolge von drei Elementen, vgl. § 6, 9.
- 6) Das Symbol AB ist sowohl im weiteren Sinne für den Gesamtbegriff der Strecke § 1, 1 als auch im engeren Sinne für die relative Länge § 1, 4 gebraucht.

Der relativen Länge einer Strecke § 1, 4 entspricht der relative Flächeninhalt eines Dreiecks § 15, 1 und der relative Rauminhalt eines Tetraeders § 39, 1.
Diese Begriffe sind von Moebius, Barycentrischer Calcul (1827), Werke 1, S. 25;
40; 41; Statik (1837), Werke 3, S. 87 eingeführt (vgl. Baltzer, Elemente 2, S. 45;
104; 208; Analytische Geometrie (1882), S. 3; 35; 373).

Über die genauere Feststellung des Begriffes der relativen Größe vgl. Stolz-Gmeiner, Arithmetik, S. 117—119.

<sup>\*)</sup> In den Anmerkungen beziehen sich alle Angaben von Paragraphen auf das vorliegende Buch, alle Angaben von Seitenzahlen auf die jedesmal genannten Quellenschriften.

<sup>\*\*)</sup> Die kursiv gedruckten Worte dienen weiterhin als Abkürzung für den vollen Titel.

- 7) Die Änderung der Vorzeichen der Ausdrücke AB in § 1, (2), ABC in § 15, (2) und ABCD in § 39, (2) bei einer Transposition zweier Eckpunkte stellt Moebius, Werke 1, S. 25; 40; 42 fest. Sie entspricht dem Vorzeichenwechsel der Determinanten § 1, (5); § 15, (6) und § 39, (7) bei Vertauschung zweier Reihen nach Anm. 1, IV, 2.
- 8) Die einander entsprechenden Formeln § 1, (3) für drei, § 15, (8) für vier und § 39, (10) für fünf Punkte gibt *Moebius*, Werke 1, S. 25; 41; 43; 2, S. 191; (vgl. P. Serret, Géométrie de direction (1865), S. 21; v. Staudt, Halbmesser (1867), S. 28; zu § 1, 5 auch Hilbert, Grundlagen, S. 4).
- 9) Die Koordinate (Abszisse) x auf der Geraden in § 1, 6 kehrt als Bestandteil der Koordinaten x, y in § 10, 2 und x, y, z in § 31, 2 wieder und geht als Parameter in die Darstellungen § 16, (2) (mit s bezeichnet) und § 43, (2) der Geraden in der Ebene und im Raume ein. Sie wird von L. Euler, Introductio (1748), übersetzt von Michelsen, 2, S. 1 behandelt; vgl. auch L. J. Magnus, Sammlung von Aufgaben 1 (1833), S. 3; L. N. M. Carnot, Mémoire sur la relation etc., suivi d'un essai sur la théorie des transversales, Paris 1806, S. 66.
- 10) Die für die analytische Geometrie grundlegende Behauptung § 1, 6, daß jedem Punkte der geraden Linie eine Zahl entspricht und umgekehrt, kommt im wesentlichen auf die Axiome der Stetigkeit zurück und bedarf ebenso wie die entsprechenden Behauptungen § 2, 7; § 10, 3; § 31, 3 usw. einer näheren Untersuchung; vgl. darüber B. Riemann (1868), Werke S. 259; R. Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen, Braunschweig 1872, 2. Aufl. 1892, S. 5—22; G. Cantor, Math. Ann. 5 (1872), S. 127; E. Heine, J. f. Math. 74 (1872), S. 172; F. Klein, Math. Ann. 7 (1874), S. 534; 37 (1890), S. 572; Pasch, Neuere Geometrie (1882), S. 187 ff.; Killing, Grundlagen 1 (1893), S. 107; S. Lie, Theorie der Transformationsgruppen 3 (1893), S. 394; 438; 452; 461; H. Burkhardt, Gött. Nachr. 1895, S. 114; Klein, Lobatschewsky-Preis (1897), S. 17; 18 = Math. Ann. 50, S. 594; O. Hölder, Anschauung und Denken in der Geometrie (1900), S. 36; A. Schoenflies, Jahresber. d. d. Math.-Vereinigung 8, 2 (1900), S. 31; 63; Hilbert, Grundlagen, S. 19; 38; Stolz-Gmeiner, Arithmetik, S. 113; Enzyklopädie 1, S. 53 (A. Pringsheim).
- 11) Die § 1, 9 benutzte identische Gleichung ist die Entwicklung der (nach Anm. 1, IV, 4; 3) verschwindenden Determinante:

$$\begin{vmatrix} x_1 - x_4 & x_1 & 1 \\ x_2 - x_4 & x_2 & 1 \\ x_3 - x_4 & x_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

nach den Elementen der ersten Spalte (Anm. 1, II, (6)).

Die Formel § 1, (6) gibt Moebius (1827), Werke 1, S. 223; J. V. Poncelet, J. f. Math. 3 (1828), S. 269; M. Chasles, Aperçu historique (1837), S. 305; Baltzer, Geometrie, S. 3; H. Schröter, Die Theorie der Kegelschnitte, 2. Aufl. (1876), S. 5.

- 12) Die Unterscheidung gleichsinniger und ungleichsinniger (positiv oder negativ orientierter) Koordinatensysteme bietet sich, wie auf der Geraden § 1, 10, so auch in der Ebene § 11, 3 und im Raume § 32, 8 dar und gründet sich auf die in Anm. 5 angegebene Unterscheidung des zweifachen Durchlaufungs-, Drehungs- und Schraubensinnes, vgl. Anm. 57.
- 13) Strahlbüschel § 2, 3 und Ebenenbüschel § 42, 9 sind als ordonnance des lignes droites et de plan von G. Desargues (1639), Oeuvres réunies par Poudra 1,

- S. 104; 105 eingeführt, auch der Büschel paralleler Strahlen § 18, 2 oder Ebenen § 42, 3. Punktreihen, Strahlbüschel und Ebenenbüschel werden von J. Steiner, System. Entwickl. (1832), S. XIII Werke 1, S. 237 als Grundgebilde genommen. In Rücksicht auf ihre Mächtigkeit ( $\infty^1$  Elemente) heißen sie, nach v. Staudt, Geometrie der Lage (1847), S. 10, einförmige oder Grundgebilde erster Stufe. In jedem solchen Gebilde dient eine Koordinate zur Bestimmung des einzelnen Elementes § 1, (4); § 2, (13); § 49, (12); vgl. Anm. 105.
- 14) Die § 2, 1—4 entwickelte Auffassung der relativen Größe eines Winkels ist von Moebius, Analyt. Sphärik (1846) und Kreisverwandtschaft (1855), Werke 2, S. 4; 255 angegeben; vgl. Baltzer, Elemente 2, S. 6; 297; 299; Geometrie, S. 31; Stolz-Gmeiner, Arithmetik, S. 119.
- 15) Die Formel § 2, (9) findet sich bei Carnot, Géométrie de position (1803),
  S. 257; Moebius, Werke 2, S. 257; Baltzer, Geometrie, S. 32.
- 16) Das Verhältnis § 3, (1) wenden C.J. Brianchon, Mémoire sur les lignes du second ordre (1817), S. 7 und Baltzer, Elemente 2, S. 355 an, während Moebius (1827), Werke 1, S. 220,  $\lambda = P_1 P : P P_2$  als Teilungsverhältnis nimmt. Über das Sinusverhältnis § 4, (1) und § 42, (10) vgl. Baltzer, Elemente 2, S. 355; es erscheint zuerst bei Carnot, Transversales (1806), S. 77.
- 17) Der unendlich ferne Punkt § 3, 4 und die unendlich ferne Gerade § 22, 5 sind von Desargues (1639), Oeuvres 1, S. 105; 106 als Mittelpunkt und Achse eines Büschels paralleler Strahlen und Ebenen eingeführt; vgl. M. Cantor, Geschichte der Mathematik 2, S. 620; über die unendlich ferne Gerade vgl. ferner Poncelet, Traité des figures projectives (1822), S. 53; Plücker (1829), Werke 1, S. 131; Moebius (1829), Werke 1, S. 452; Steiner, Entwickl. (1832), S. 2 = Werke 1, S. 241; v. Staudt, Geom. (1847), S. 24; die unendlich ferne Ebene § 47, 5 erscheint bei Poncelet, a. a. O. S. 373; Chasles, Mém. sur deux principes (1837), S. 581; v. Staudt, a. a. O. S. 24.

Die Motivierung des unendlich fernen Punktes und der unendlich fernen Geraden aus der perspektiven Beziehung § 5, 1 und § 22, 5 stützt sich auf das Parallelenaxiom, nach welchem durch einen gegebenen Punkt zu einer Geraden nur eine parallele Gerade (und zu einer Ebene nur eine parallele Ebene) gezogen werden kann. Dieses Axiom wird durch ein anderes ersetzt in der Nicht-Euklid'schen Geometrie; vgl. G. Battaglini, Giorn. di mat. 5 (1867), S. 217; E. Beltrami, Giorn. di mat. 6 (1868), S. 284 = Opere 1, S. 374; Klein, Math. Ann. 4 (1871), S. 575; 6 (1873), S. 112; 37 (1890), S. 554; Vorles. über Nicht-Euklidische Geometrie 1889; Cayley, Math. Ann. 5 (1872), S. 630; W. Clifford, Papers (1873), S. 181; (1874), S. 378; (1876), S. 236; 385; 402; Killing, J. f. Math. 89 (1880), S. 265 und Grundlagen; Hölder, Anschauung u. Denken, S. 35; Hilbert, Grundlagen, S. 107; Clebsch-Lindemann, Vorlesungen über Geometrie 2 (1891), S. 468; Tropfke, Geschichte 2, S. 84; H. Poincaré, Wissenschaft und Hypothese, übers. von F. und L. Lindemann (1904), S. 36.

18) Der Quotient  $\frac{P_1}{P_1}\frac{P_8}{P_2}:\frac{P_2}{P_2}\frac{P_3}{P_4}$  findet sich bei *Brianchon*, lignes S. 7 (vgl. auch Anm. 28); prinzipiell wird das *Doppelverhältnis* (Doppelschnittsverhältnis) von vier Punkten § 3, (5) mit dem Symbol § 3, (6) von *Moebius* (1827), Werke 1, S. 220 eingeführt; die analytischen Darstellungen § 3, (7) und für vier Strahlen § 4, (7) gibt *Moebius*, Werke 1, S. 454; 388; weiter vgl. *Steiner*, Entw. (1832), S. 7 = Werke 1, S. 244; *Chasles*, Aperçu (1837), S. 302 ("rapport, fonction an-

harmonique"); E. Kötter, Jahresbericht d. d. Math.-Vereinigung 5, 2 (1901), S. 209; 253. Über das Doppelverhältnis von vier Ebenen vgl. § 42, (22);

- v. Staudt, Beiträge (1856), S. 15 bezeichnet, ohne Benutzung der metrischen Begriffe der Strecke und des Winkels, überhaupt als "Wurf" den Inbegriff von vier Elementen eines Elementargebildes mit Rücksicht auf ihre Reihenfolge.
- 19) Die Tabelle der 24 Werte § 3, (19) gibt Moebius, Werke 1, S. 224; 456; vgl. Clebsch, Binäre Formen S. 59.

Bezeichnet man mit (kl) die Transposition (Vertauschung) der beiden Zahlen k und l, so ist:

die Gruppe der Substitutionen (vgl. Enzyklopädie 1, S. 211; 468), welche die sechswertige unsymmetrische Funktion § 3, (7) von vier Elementen ungeändert lassen; dagegen führen die sechs Substitutionen der Elemente 234:

wo  $(k \, lm)$  die zyklische Vertauschung bezeichnet, die Funktion in ihre sechs Werte über. Alle sechs Werte haben (ausnahmsweise) dieselbe Gruppe.

20) Über die Bezeichnung "harmonisch" und ihre Beziehung zur Musiklehre vgl. Tropfke, Geschichte 2, S. 95. Nach § 3, (23) ist  $P_3 P_4$  das "harmonische Mittel" zwischen  $P_1 P_4$  und  $P_2 P_4$ , auch:

$$\frac{1}{P_1 P_4} - \frac{1}{P_2 P_4} = \frac{1}{P_2 P_4} - \frac{1}{P_2 P_4},$$

vgl. Baltzer, Elemente 1, 6. Aufl., S. 215; 2, S. 59. Carnot, Géométrie (1803), S. 282 spricht von Teilung in proportionale Segmente; die Benennung "harmonische Punkte" rührt von Brianchon, lignes, S. 6; 9 her. Daß harmonische Punkte dem Doppelverhältnis: — 1 entsprechen, bemerkt Moebius, Werke 1, S. 240. Vier harmonische Strahlen § 4, 8 werden von Ph. de la Hire (1685) Harmonikalen (nach Cantor, Geschichte 3, S. 121), von Brianchon, a. a. O. S. 9 faisceau harmonique genannt, vgl. v. Staudt, Geom., S. 11; Bultzer, Elemente 2, S. 61. Über vier harmonische Ebenen vgl. § 42, zu (29); über die Konstruktion des vierten Elementes § 27, 5.

21) Die Definition § 3, (7) des Doppelverhältnisses bleibt für komplexe Werte von  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  (vgl. Anm. 121) bestehen, vgl. Baltzer, Geom. S. 9.

Bei komplexem  $\delta$  können je drei der sechs Werte (9) gleich werden, nämlich:

$$\delta = \frac{1}{1-\delta} = \frac{\delta-1}{\delta} \quad \text{und} \quad \frac{1}{\delta} = 1 - \delta = \frac{\delta}{\delta-1};$$

dann genügt & der Gleichung:

$$\delta^2 - \delta + 1 = 0,$$

ist also eine komplexe dritte Wurzel aus — 1. Man nennt die vier Punkte in diesem Falle äquianharmonisch nach L. Cremona, Intraduzione ad una teoria geom. delle curve piane (1862), S. 21; vgl. H. Schröter, Math. Ann. 10 (1876), S. 420; Kegelschnitte, S. 63; Clebsch, Formen, S. 60; Clebsch-Lindemann, Vorlesungen über Geometrie 1 (1876), S. 40.

. 22) Während in § 3, 3 auf der Geraden die Strecke innerhalb und die Strecke außerhalb der Punkte  $P_1$ ,  $P_2$  durch die Anschauung gegeben ist, sind

hier in § 4, 1 innere und äußere Winkelfläche zwischen zwei ungerichteten Strahlen an sich nicht unterscheidbar, sondern werden entweder durch unmittelbare willkürliche Annahme der einen oder durch Richtung der beiden Strahlen festgelegt, vgl. Hilbert, Grundlagen S. 4; 8. In diesem Umstande liegt der Grund für die bei dem einfachen Teilungsverhältnis überall auftretende Vorzeichenregel § 6, (15'); § 9, (5'); § 18, (15); (16); § 42, (16); (17); § 49, (21); (29). Beim Doppelverhältnis fällt diese fort (nach § 4, 6).

- 23) Ursprünglich "perspektivisch", vgl. Klügel, Math. Wörterbuch 3 (1808), S. 802; Steiner, Entw. S. 4 = Werke 1, S. 241; v. Staudt, Geom., S. 49.
- 24) Über die Berücksichtigung der Vorzeichen beim Sinussatz vgl. *Moebius*, Werke 2, S. 247; *Baltzer*, Elemente 2, S. 301.
- 25) Der Hauptsatz von der Gleichheit der Doppelverhältnisse bei der perspektiven Lage ungleichartiger Grundgebilde 1. Stufe (vgl. Anm. 28) erscheint in drei nebengeordneten Formen; für Punktreihe und Strahlbüschel § 5, 3 und § 24, 10; für Punktreihe und Ebenenbüschel § 52, 4; für Strahlbüschel und Ebenenbüschel § 52, 9. Der erste Satz § 5, 3 findet sich für harmonische Elemente § 5, 6 bei Carnot, Transversales (1806), S. 77; allgemein angedeutet bei Poncelet, Traité (1822), S. 10; in der Form § 5, 3 bei Steiner, Entw. (1832), S. 7 = Werke 1, S. 244; v. Staudt, Geom., S. 44; vgl. Baltzer, Elemente 2, S. 368; Geom., S. 43. Den zweiten Satz beweist für harmonische Elemente Carnot, a. a. O., S. 80, allgemein Moebius (1827), Werke 1, S. 234; den dritten Satz gibt Steiner, Entw. S. 106 = Werke 1, S. 311.
- 26) Die Gleichung § 5, (4) ist ein Spezialfall der allgemeinen Gleichung § 65, (11); ebenso sind die Gleichungen § 7, (18); § 8, (5); § 8, (19) in § 65, (87) enthalten; ferner der Schlußsatz von § 53, 6 und der vorletzte Satz von § 56, 10 in der in § 67, 6 nicht besonders erwähnten projektiven Beziehung zwischen Ebene und Bündel.
- 27) Über den Satz § 5, 7 vgl. Baltzer, Elemente 2, S. 58. An die Schlußbemerkung von § 5, 7 schließt sich der ebenfalls aus § 5, 6 mit Rücksicht auf § 3, **3**; **4** folgende Satz (vgl. § 27, 8 links) an: "Wenn man die Endpunkte  $P_1$ ,  $P_2$ , die Mitte M und den unendlich fernen Punkt einer Strecke der Geraden g mit einem Punkt S außerhalb g verbindet, erhält man vier harmonische Strahlen", der nach Cantor, Geschichte 3, S. 122 von Pn. de la Hire (1685) gegeben wurde, vgl. Tropfke, Geschichte 2, S. 96.
- 28) Der Satz § 5, (6) findet sich bei *Pappus* (um 295 n. Chr., vgl. *F. Müller*, Zeittafeln, S. 36), Collectiones, liber VII, propositio 129 (Ausgabe von *F. Commandino*, Bologna 1660, S. 357; speziell für harmonische Punkte prop. 145, S. 373) in einer Form, die im Anschluß an § 5, Fig. 43a lauten würde:

$$AC \cdot BP : BC \cdot AP = AC' \cdot B'P' : B'C' \cdot AP'$$

indem dabei A = A' als Schnittpunkt der beiden Geraden g und g' angenommen wird, vgl. Moebius, Werke 1, S. 227; Tropfke, Geschichte 2, S. 96. Den Satz (6) selbst gibt Brianchon, lignes (1817), S. 7; Moebius (1827), Werke 1, S. 228; den Satz (6') Steiner, Entw. (1832), S. 10 = Werke 1, S. 246. Die entsprechenden Sätze im Raume vgl. § 52, (17); (19); Baltzer, Elem. 2, S. 368.

29) Die in § 5 und in anderen §§ vorgenommene Nebeneinanderstellung der Sätze, die das Prinzip der Dualität (vgl. Anm. 119) äußerlich zum Ausdruck bringt, wurde zuerst von J. D. Gergonne, Annales de mathém. 16 (1825/26),

S. 212; 17 (1826/27), S. 37 (vgl. Plücker, Werke 1, S. 43); S. 216; 18 (1827/28), S. 150 vorgenommen; von Steiner, Entw. (1832), S. 10 = Werke 1, S. 246 (gerade bei den Sätzen § 5, 9); von Magnus, Aufgaben 1 (1833), S. 70; von v. Staudt, Geom. (1847), S. 30 angewendet. Die Dualität besteht für die Ebene in dem Entsprechen von Punkt und Strahl, von Punktreihe und Strahlbüschel (vgl. § 1 und § 2; § 3 und § 4; die nebeneinandergestellten Sätze in § 5 und § 6), von Schnittpunkt zweier Strahlen und Verbindungslinie zweier Punkte (vgl. besonders §§ 25—27). Sie besteht für das Bündel im Entsprechen von Strahlen und Ebenen (vgl. § 49, 7; 8). Im Raume (vgl. § 45, 4; 6; § 47, 11; § 53, 1) entsprechen sich dual Punkt und Ebene, Punktreihe und Ebenenbüschel, Punktfeld und Ebenenbündel, Schnittpunkt dreier Ebenen und Verbindungsebene dreier Punkte, während die Gerade als Verbindungslinie zweier Punkte und Schnittlinie zweier Ebenen sich selbst dual entspricht (§ 48, 1).

- 30) Die reine Verhältniskoordinate  $\lambda$  des Punktes  $\S$  6, 1 hat Moebius (1827), Werke 1, S. 44; 51 in homogener Bezeichnung  $\lambda = -\frac{q}{p}$  (p, q "baryzentrische Koordinaten") eingeführt. Anwendung finden die reinen Verhältniskoordinaten  $\lambda$  des Punktes  $\S$  6, (1), des Strahles  $\S$  6, (1) und der Ebene  $\S$  42, (10) bei den Gleichungen der Punktreihe  $\S$  20, (6);  $\S$  46, (6), des Strahlbüschels  $\S$  18, (18);  $\S$  49, (17); des Ebenenbüschels  $\S$  42, (19);  $\S$  49, (25); ferner in den Parameterdarstellungen dieser Gebilde  $\S$  12, (18);  $\S$  20, (17);  $\S$  34, (12);  $\S$  35, (8);  $\S$  46, (17).
- 31) Die multiplizierte Verhältniskoordinate  $\mu$  des Punktes § 6, (7), des Strahles § 6, (7') und der Ebene § 42, 9; 11 mit einem Multiplikator, auf dessen Wert es meist nicht ankommt, erscheint in den allgemeinen Gleichungen der Punktreihe § 9, (4); § 20, (3); § 22, (23'); § 29, (17'); § 46, (3); § 47, (25'), des Strahlbüschels § 9, (4'); § 18, (14); § 22, (23); § 49, (19) und des Ebenenbüschels § 42, (15); § 47, (25); § 49, (27), ferner aber in den Parameterdarstellungen § 20, (17'); § 22, (24); (24'); § 29, (18); (18'): § 47, (26); (26'); § 49, (22); (30); § 58, (20); (20') (vgl. Anm. 38).
- 32) Die Doppelverhältniskoordinate  $\mu$  des Punktes § 6, 6 wurde unter dem Namen Abszisse von v. Staudt, Beiträge (1856), S. 262 eingeführt; grundsätzlich und gleichzeitig für Punktreihe § 6, (16), Strahlbüschel § 6, (16') und Ebenenbüschel § 42, (25) und § 56, (3) gab die Doppelverhältniskoordinaten W. Fiedler, Vrtlj. Naturf.-Ges. Zürich 15 (1870), S. 155.

Die analogen Bemerkungen wie in Anm. 10 sind auch für diese Koordinaten zu machen, vgl. Klein, Pasch, Killing an den dort angeführten Stellen.

Die reinen Doppelverhältniskoordinaten treten in den Gleichungen der Punktreihe § 9, (6); § 20, (10); § 22, (21'); § 29, (15'); § 46, (10); § 47, (23'); § 58, (17'), des Strahlbüschels § 9, (6'); § 18, (22); § 22, (21); § 29, (15); § 52, (31); (31'), des Ebenenbüschels § 42, (24); § 47, (23); § 58, (17) auf.

- 33) Den Übergang § 6, 9 bemerkt v. Staudt, Beiträge (1856), S. 264.
- 34) Der Hauptsatz § 6, (25) enthält nicht nur die Transformation der Doppelverhältniskoordinaten § 6, (29) und in der Form § 7, (20) die der Zweieckskoordinaten § 8, 4, sondern dient auch als Grundlage für die Theorie der projektiven Verwandtschaften § 65, 2. Er wurde von Moebius (1827), Werke 1, S. 226 abgeleitet und findet sich später bei v. Staudt, Beiträge, S. 262; vgl. auch H. Schröter, Kegelschnitte, S. 8.

Der analytische Ausdruck des Doppelverhältnisses in § 3, (7); § 4, (7);

- § 6, (5); (5'); (25); (25') ist in allen Koordinaten x,  $tg\varphi$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$  formal denselbe; dus Doppelverhältnis ist eine absolute Invariante jeder linearen Transformation, vgl. Klein, Höhere Geometrie I, Vorlesung 1892/93, S. 315.
- 35) Die homogenen gemeinen Koordinaten x, t auf der Punktreihe § 7, 1 sind denen in der Ebene § 22, 1 und im Raume § 47, 1 nachgebildet (vgl. Anm. 77) und sind nach § 23, 1 und § 49, 12 in ihnen enthalten. Über homogene gemeine Koordinaten auf der unendlich fernen Punktreihe vgl. § 23, 1 und § 49, 12.
- 36) Die homogenen gemeinen Koordinaten x, y des Strahles im Büschel § 7, (2) erwähnt Baltzer, Geometrie, S. 55. Sie verhalten sich wie die Richtungskosinus a, b des Strahles selbst in § 11, 7 und wie die Koordinaten ihres Schnittpunktes mit der unendlich fernen Geraden in § 23, 1; die Koordinaten u, v in § 7, (3) dagegen verhalten sich wie die Richtungskosinus der Normale des Strahles in § 23, 2. Die Beziehung x:y=-v:u oder ux+vy=0 der beiden Arten von Koordinaten des Strahles entspricht derjenigen von § 8, 3. Nach § 49, 14 sind die Koordinaten u, v in denen des Strahles in der Ebene, die Koordinaten x, y in denen des Strahles im Bündel enthalten; vgl. § 64, 5.

Auch im Parallelstrahlbüschel kann man neben den homogenen gemeinen Koordinaten u, s des Strahles in § 23, 2 diejenigen x, t des Schnittpunktes mit der x-Achse verwenden; beide Arten stehen in der Beziehung ux + st = 0.

Über homogene gemeine Koordinsten der Ebene im Ebenenbüschel vgl. \$49, 13.

- 37) Der Ausdruck § 7, (7) findet sich in etwas anderem Sinne zuerst bei *Plücker, System* der analyt. Geom. (1835), S. 53; über den allgemeinen Ausdruck § 7, (20) vgl. *Clebsch*, Formen, S. 51.
- 38) Die ersten Zweieckskoordinaten § 7, 6 sind die baryzentrischen von Moebius (vgl. Anm. 30), für die aber der Einheitspunkt speziell der Mittelpunkt des Zweiecks (der Multiplikator  $a_1:a_2=-1$ ) ist. Die allgemeine Auffassung § 7, 7 für Punktreihe und Strahlbüschel und § 56, 2 für Ebenenbüschel gibt zuerst W. Fiedler, Ges. Zürich 15 (1870), S. 152; vgl. Clebsch, Formen (1872), S. 45; Clebsch-Lindemann, Vorl. 1, S. 170; Fiedler, Darstellende Geometrie 3. Aufl., 3, S. 69.
- 39) Die Darstellungen § 7, (13) und (17) entsprechen denjenigen in § 28, (1) und (21), sowie § 57, (1) und (21).
- 40) Die Bemerkung § 8, **3** macht *W. Fiedler*, Ges. Zürich 15 (1870), S. 157; Darstell.. Geom. 3, S. 71; sie bereitet die Beziehung § 28, **17** und die Gleichung § 28, (11) vor.
  - 41) Die Formeln § 8, (10) lauten in Determinantenform:

$$\varrho \, x_i = egin{bmatrix} x_i^{\,(1)} \, y_1 & x_i^{\,(2)} \, y_2 & 0 \ x_1^{\,(1)} & x_1^{\,(2)} & x_1^{\,0} \ x_2^{\,(1)} & x_2^{\,(2)} & x_2^{\,0} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2;$$

ebenso gibt das in § 30, 3 angedeutete Verfahren:

$$\varrho\,x_{i} = \begin{vmatrix} x_{i}^{(1)}\,y_{1} & x_{i}^{(2)}\,y_{2} & x_{i}^{(3)}\,y_{3} & 0 \\ x_{1}^{(1)} & x_{1}^{(3)} & x_{1}^{(3)} & x_{1}^{0} \\ x_{2}^{(1)} & x_{2}^{(2)} & x_{2}^{(3)} & x_{2}^{0} \\ x_{3}^{(1)} & x_{3}^{(3)} & x_{3}^{(3)} & x_{3}^{0} \end{vmatrix}, \quad i = 1, 2, 3;$$

und entsprechend für § 63, 3; die Formeln sind von W. Fiedler, Darstell. Geom. 3, S. 421 entwickelt, vgl. Salmon-Fiedler, Analyt. Geom. der Kegelschnitte, 4. Aufl., S. 115.

- 42) Die lineare Substitution § 8, (11) hat eine doppelte Bedeutung, die der Transformation der Zweieckskoordinaten § 8, 5 und die der projektiven Verwandtschaft § 65, (33), vgl. Clebsch, Formen S. 1; 64; Clebsch-Lindemann, Vorlesungen 1, S. 172; 195. Das Entsprechende gilt für die linearen Substitutionen § 30, (1); § 63, (1), die in § 67, (1); § 69, (1) wiederkehren; die Schreibweise § 8, (17); § 30, (15); § 63, (25) nach Hesse (1840), Werke, S. 23.
- 43) Über den Begriff der Invarianten vgl. Enzyklopädie 1, S. 323; für § 8,8 besonders W. Fiedler, Elemente der neueren Geometrie (1862), S. 33; Clebsch, Formen, S. 10; Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 177; 186; für § 30, 9; § 63, 9; 10 Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 252; 265; Hesse, Vorlesungen aus der analyt. Geom. usw. der Ebene, 2. Aufl., S. 114; Vorles. aus d. anal. Geom. des Raumes, 3. Aufl., S. 235.
- 44) Die Sätze § 9, 1; 2 sind als Vorstufen für § 20, 3; 4; § 18, 7; 8; die Sätze § 9, 4 für § 29, 8 zu betrachten. Sie finden Verwendung bei der Darstellung projektiver Punktreihen § 52, 2; § 65, 13, besonders bei der Betrachtung vereinigt gelegener projektiver Punktreihen, vgl. Clebsch, Formen, S. 74; Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 197 (S. 199 auch die spezielle Form § 9, (18)).
- 45) Die Veränderung der Grundpunkte § 9,6 gibt Hesse, Vorles. Ebene, S. 29; Raum, S. 28; Clebsch, Formen, S. 75; Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 199; 2, S. 32.
- 46) Die Koordinaten x, y in § 10, 2 kommen als Bestandteile der Koordinaten x, y, z im Raume § 31, 4 und als Parameter in der Darstellung § 40, (19) der Ebene im Raume vor (vgl. Anm. 9).

Das Wort "Koordinaten" ist von Leibniz eingeführt nach Tropfke, Geschichte 2, S. 427; den Ausdruck Parallelkoordinaten gebraucht besonders Plücker, System (1835), S. VII; 16. Über die Einführung recht- und schiefwinkliger Punktkoordinaten x, y in der Ebene § 10, 2 durch Descartes (1637) und Fermat (1601—65) vgl. M. Cantor, Geschichte 2 (1892), S. 740; 745; Tropfke, Geschichte 2, S. 414—419; auch E. Gelcich, Abh. zur Gesch. d. Math., Heft 4 (1882), S. 218.

Die rechtwinkligen Punktkoordinaten x, y, z im Raume sind nach Cantor, Geschichte 3, S. 401; 755; 761 von A. Parent (1700), A. C. Clairaut (1731), J. Hermann (1732) angewendet, dann aber von Euler (Michelsen), Introductio 2 (1748), S. 322 in der Form § 31, (3) erklärt und zuerst ausführlich (Vorzeichen in den 8 Oktanten § 31, 6) beschrieben worden. Die schiefwinkligen Koordinaten § 31, 8 sind bei Monge-Hachette, J. éc. polyt., cah. 11 (1802), S. 147 in Gebrauch.

- 47) Die § 10, 4 und § 31, 4 erforderliche Festsetzung, daß parallele Gerade auch gleichen Sinn haben, ist von *Moebius*, Werke 1, S. 26 allgemein getroffen; vgl. de *Morgan*, Cambr. Dubl. math. J. 6 (1851), S. 157; *Stolz-Gmeiner*, Arithmetik, S. 119.
  - 48) Die Festsetzung § 11, 1 macht Moebius, Werke 2, S. 247.
  - 49) Die Formel § 11, (4) ist nur zum Vergleich mit § 32, (9) angeführt.
- 50) Bezüglich der Abhängigkeit der Gleichheit der Richtungen § 11, 2; § 12, 4; § 34, 4 vom Parallelenaxiom vgl. Gauβ, Werke 4, S. 365; Killing, Grundlagen 1, S. 3.

Die beiden Richtungskosinus § 11, (11) und die Relation § 11, (12) benutzt Euler (Michelsen), Introd. 2, S. 13.

Die drei Richtungskosinus § 33, (4) und die Relation § 33, (18) finden sich

bei Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 130; Carnot, Transversales (1806), S. 64; Gauβ (1828), Werke 4, S. 220.

51) Über die Polar- und Parallelkoordinaten einer Strecke in der Ebene § 12, 1; 2 und im Raume § 34, 1; 2 und einer Dreiecksfläche im Raume § 36, 1; 3 vgl. Baltzer, Geom., S. 53; 364; 376; Determinanten S. 199; für schiefwinklige Koordinaten auch Baltzer, J. f. Math. 46 (1853), S. 145. Man nimmt die Länge s § 12, (1); § 34, (1) und den Inhalt § 36, (1) deshalb absolut, weil die Richtungskosinus § 12, (2); § 34, (2) und die von n in § 36, 1 schon die Pfeilspitze der Strecke, bezüglich die positive Seite des Dreiecks mit bestimmen; vgl. Timerding, Enzyklopädie IV 1, S. 128; 130.

Über die Projektionssätze § 12, (5); § 34, (5); § 36, (3) vgl. *Baltzer*, Elemente 2, S. 298; 333; 335; Geometrie, S. 37; 365; 375.

Die Formeln § 36, (4); (5) geben Monge-Hachette, J. éc. polyt., cah. 11 (1802), S. 145; Meier-Hirsch, Aufgaben 2 (1807), S. 121; Magnus, Aufgaben 2 (1837), S. 71.

- 52) Die Polarkoordinaten in der Ebene § 12, 5 kommen nach Cantor, Geschichte 3, S. 462 bei J. Bernoulli (1691) vor, die Formeln § 12, (13) gibt Euler (Michelsen), Introductio 2, S. 224. Andeutungen über die Polarkoordinaten im Raume § 33, (6) sind nach Cantor, a. a. O., S. 755 von A. Cl. Clairaut (1731) gemacht, in der Form § 33, (5); (8) gebrauchen sie Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 150.
- 53) Die Sätze § 12, 7 und § 34, 5 enthalten, unabhängig vom Koordinatensystem aufgefaßt, die Addition der "Vektoren"; vgl. Stolz-Gmeiner, Theoret, Arithmetik, S. 322; F. Schur, Zeitschr. Math. Phys. 49 (1903), S. 352; G. Hamel, ebenda S. 362. Für die Vektorentheorie überhaupt, die für zahlreiche Anwendungen der Koordinatenmethode vorzuziehen ist, vgl. A. Föppl, Einführung in die Maxwellsche Theorie der Elektrizität, Leipzig 1894; A. H. Bucherer, Elemente der Vektor-Analysis, Leipzig 1903; R. Gans, Einführung in die Vektoranalysis, Leipzig 1905; H. E. Timerding, Enzyklopädie IV 1, S. 128; M. Abraham, ebenda IV 2, S. 6; E. Jahnke, Vorlesungen über die Vektorenrechnung, Leipzig 1905, S. 11 ff.
- 54) Die Formeln § 14, (1) gibt nach Cantor, Geschichte 3, S. 769 J. P. de Gua (1740); vgl. Euler (Michelsen), Introductio 2, S. 11; die Formeln § 37, (1) gibt Euler, ebenda S. 364.
- 55) Die Formeln für zwei rechtwinklige § 14, (15) und für ein recht- und ein schiefwinkliges System § 14, (2) in der Ebene gibt Euler (Michelsen), Introductio 2, S. 14; 20; Plücker, System (1835), S. 17 läßt die Formeln § 14, (12), bezüglich (19) aus der allgemeinen Definition der Dreieckskoordinaten § 28, (1) entstehen.

Die Formeln für zwei rechtwinklige Systeme im Raume § 37, (2) zu 4 sind von Euler, a. a. O., S. 366 zunächst in unsymmetrischer Form mit den Werten § 38, (9) der Koeffizienten abgeleitet; die Formeln für ein recht- und ein schiefwinkliges System benutzen Monge-Hachette, J. éc. polyt., cah. 11 (1802), S. 147; in der Form § 37, (2) finden sie sich zuerst bei Carnot, Transversales (1806), S. 63; Français, J. éc. polyt., cah. 14 (1808), S. 185; dann bei Hachette, Corr. polyt. 2 (1809), S. 7.

Die allgemeinen Formeln für zwei schiefwinklige Systeme § 37, (20) können nach § 41, 9 auch in der Form geschrieben werden:

$$\sin (\eta \xi, \xi) \cdot \xi = \sin (\eta \xi, \xi') \cdot \xi' + \sin (\eta \xi, \eta') \cdot \eta' + \sin (\eta \xi, \xi') \cdot \xi',$$

$$\sin (\xi \xi, \eta) \cdot \eta = \sin (\xi \xi, \xi') \cdot \xi' + \sin (\xi \xi, \eta') \cdot \eta' + \sin (\xi \xi, \xi') \cdot \xi',$$

$$\sin (\xi \eta, \xi) \cdot \xi = \sin (\xi \eta, \xi') \cdot \xi' + \sin (\xi \eta, \eta') \cdot \eta' + \sin (\xi \eta, \xi') \cdot \xi',$$

in der sie zuerst von Français, a. a. O. S. 188; dann von Hachette, Corr. polyt. 2 (1811), S. 247 gegeben werden; vgl. auch Magnus, Aufgaben 2 (1837), S. 51; Baltzer, Geom., S. 383; Salmon-Fiedler, Analyt. Geom. des Raumes 1, 4. Aufl., S. 12.

56) Die Formeln § 14, (6) und § 37, (2) zu 4 gehören zu den "orthogonalen" Substitutionen:

(1) 
$$x_k = \sum_{1}^{n} a_{kl} y_l, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

die dadurch charakterisiert sind, daß:

(2) 
$$\sum_{1}^{n} x_{k}^{2} = \sum_{1}^{n} y_{l}^{2}.$$

In der Tat ist für § 14, (6):  $x^2 + y^2 = \xi^2 + \eta^2$  und für § 37, (2) zu 4:  $x^2 + y^2 + z^2 = \xi^2 + \eta^2 + \xi^2$ , wie auch aus der geometrischen Bedeutung der Quadratsummen § 12, (11) und § 33, (15) hervorgeht. Die *Haupteigenschaften* der Koeffizienten der orthogonalen Substitution (1) sind folgende:

(3) 
$$\sum_{l=1}^{n} a_{kl} a_{km} = 1 \text{ für } l = m; = 0 \text{ für } l + m;$$

so § 13, (9); § 37, 4:  $a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 = 1$ , ..., ...;  $a_2 a_3 + b_2 b_3 + c_2 c_3 = 0$ , ..., ... (vgl. Fig. 213 und § 33, (18); § 35, (4));

(4) 
$$\sum_{1}^{n} a_{lk} a_{mk} = 1 \text{ für } l = m; = 0 \text{ für } l + m;$$

so § 13, (10); § 37, 4:  $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ , ..., ...;  $b_1 c_1 + b_2 c_2 + b_3 c_3 = 0$ , ..., ... (vgl. Fig. 213; § 33, (18); § 35, (4));

Die Determinante der Koeffizienten ist:

(5) 
$$D = |a_{kl}| = \varepsilon = \pm 1;$$
 so § 14, (5); § 37, (10).

Zwischen Unterdeterminanten  $A_{kl}$  und Elementen  $a_{kl}$  bestehen die Gleichungen:

$$A_{kl} = \varepsilon a_{kl};$$

so § 14, (8); § 37, (12) (vgl. Anm. 97).

Zur Literatur vgl. Enzyklopädie 1, S. 328 (W. F. Meyer); Baltzer, Determ. S. 172; Pascal, Determ. S. 157; Clebsch-Lindemann, Vorles. 2, S. 257; 384; Hesse, Vorles., Ebene, S. 112; Raum, S. 231.

57) Die orthogonalen Substitutionen § 14, (6) und § 37, (2) zu 4 mit der Determinante D=+1 heißen eigentliche oder direkte, die mit D=-1 uneigentliche oder inverse. Die Unterscheidung  $\varepsilon=\pm 1$  behandelt ausführlich Magnus, Aufgaben 2 (1837), S. 56; vgl. Hesse, Vorles. Ebene, S. 108; Clebsch-Lindemann, Vorles. Raum, S. 74.

Die Determinante D in § 37, (3) der neun Richtungskosinus eines beliebigen

schiefwinkligen in bezug auf ein rechtwinkliges System findet sich zuerst bei Français, J. éc. polyt., cah. 14 (1808), S. 184, der Wert D=1, S. 186; dann bei Cauchy, Applications 1 (1826), S. 245;  $Gau\beta$  (1828), Werke 4, S. 221.

- 58) Die Formeln § 1, (7); § 14, (15); § 37, (13) zu 6 sind, wenn die Koordinaten des neuen Anfangspunktes  $x_0$ ;  $x_0$ ,  $y_0$ ;  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und in den beiden letzten Formeln unter der Voraussetzung D=+1 die Richtungskosinus  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $a_2$ ,  $b_3$ ;  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ,  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$ ,  $a_3$ ,  $b_5$ ,  $c_3$ , beziehungsweise die Winkel  $\varphi$  in § 14, (9) und  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  in § 38, (9) als veränderliche Parameter betrachtet werden, zugleich der analytische Ausdruck der ein-, drei-, sechsgliedrigen kontinuierlichen Gruppen der Euklidschen Bewegungen in der Geraden, in der Ebene und im Raume, vgl. S. Lie, Transformationsgruppen 3, S. 210.
- 59) Für den Inhalt des Dreiecks und Tetraeders finden sich die spezielleren Formeln von § 15, (4) (in schiefwinkligen Koordinaten) bei Moebius (1837), Werke 3, S. 53; von § 39, (8) bei Gauβ (1827), Werke 4, S. 221 f.; Moebius, Werke 3, S. 91; die allgemeineren § 15, (6) und § 39, (7) bei Magnus, Aufgaben 1 (1833), S. 30; 2 (1837), S. 69; überall in entwickelter Form.

Die Determinantendarstellung § 15, (9) und § 39, (11) erscheint bei A. Cayley, Cambr. J. 4 (1845), S. 18; Joachimsthal, J. f. Math. 40 (1850), S. 23; vgl. Baltzer, Leipz. Berichte 22 (1870), S. 97 = J. f. Math. 73 (1871), S. 94; Determ., S. 201; Geom., S. 378; Hesse, Vorles. Raum, S. 106; den Inhalt des Tetraeders, durch die Koordinaten der Seitenebenen ausgedrückt, gibt L. Kronecker, J. f. Math. 72 (1870), S. 163.

60) Die Parameterdarstellungen der Geraden (der Punktreihe) § 16, (2) und § 43, (2) mit der gemeinen Koordinate des § 1, 6 als Parameter, gehen auf Cauchy, Applications 1 (1826), S. 9 zurück.

In homogener Form sind dieselben Parameterdarstellungen der Punktreihe in § 23, (5) und § 50, (14) gegeben. Neben sie treten dann die Parameterdarstellungen § 23, (6) und (7); § 50, (19'); § 50, (18) des Strahlbüschels und § 50, (19), (16) des Ebenenbüschels.

Das gemeinsame Merkmal dieser ersten Gruppe von Parameterdarstellungen ist, daß sie links gemeine Koordinaten und rechts gemeine Koordinaten enthalten, z. B. in § 23, (5) links x, y, t und rechts x', t'; vgl. Anm. 75. Anwendung finden diese Parameterdarstellungen § 52, 2; § 71, 10; § 72, 7.

61) Die Gleichung der geraden Linie überhaupt erscheint zuerst bei Fermat nach Tropfke, Geschichte 2, S. 419; die Gleichung der Ebene bei Clairaut nach Cantor, Geschichte 3, S. 755.

Die allgemeine Gleichung § 16, (6) der Geraden und § 40, (6) der Ebene gibt Euler (Michelsen), Introductio 2, S. 17; 368; die Gleichung § 16, (5) Plücker, Analytisch geom. Entwicklungen 1 (1828), S. 5; Magnus, Aufgaben 1 (1833), S. 11; die Gleichung § 40, (1) Magnus, Aufgaben 2 (1837), S. 16, in entwickelter Form. Über die der Gleichung der Geraden zugrunde liegenden Axiome vgl. Hilbert, Grundlagen, S. 37.

Die Gleichung der Geraden in homogenen § 22, (2) und in Dreieckskoordinaten § 29, (2) rührt von Plücker, Entw. 2 (1828), S. 11, bezüglich System (1835), S. 5 her. Die entsprechenden Entwicklungsstufen der Gleichung der Ebene vgl. § 40, (2); § 47, (2); § 58, (3).

62) Die Sätze § 16, 5 und § 40, 4 bilden das Anfangsglied der in § 24 und § 51 entwickelten Identitätensätze.

- 63) An die Bestimmung der Schnittpunkte L, M in § 16, (14) reiht sich die der Punkte L, M, N in § 40, (13) an; die letztere ist nach Cantor, Geschichte 3, S. 761 von J. Hermann (1732) angegeben.
- 64) In schiefwinkligen Koordinaten behandelt die Gerade und die Ebene besonders Baltzer, J. f. Math. 46 (1853), S. 145.
- 65) Über die Festsetzungen § 17, 1 und § 41, 1 vgl. Baltzer, Geom., S. 172; 372; die Definition des inneren Winkelraums § 42, 4 nach Kronecker, J. f. Math. 72 (1870), S. 160.
- 66) Die allgemeinen Formeln § 17, (7) und § 41, (6), die bei *Monge-Hachette*, J. éc. polyt., cah. 11 (1802), S. 148 angewendet werden, finden sich entwickelt bei *Magnus*, Aufgaben 1 (1833), S. 17; 2 (1837), S. 37; jedoch ist die Frage des Vorzeichens erst bei *Hesse*, Vorles. Ebene, S. 17; Raum, S. 18 klargelegt worden.

Den senkrechten Abstand eines Punktes von einer Ebene in schiefwinkligen Koordinaten gibt Chasles, Deux principes (1837), S. 765.

- 67) Die Normalform der Gleichung der Geraden § 17, (10) und der Ebene § 41, (15) gibt Magnus, Aufgaben 1 (1833), S. 15; 2 (1837), S. 36 im Anschluß an Plücker, Entwickl. 1 (1828), S. 14; auch die Gleichungen der Halbierungselemente § 18, (18') und § 42, (20) mit den abgekürzt bezeichneten linken Seiten der Normalformen gibt im Anschluß an Plücker, a. a. O. S. 15 zuerst Magnus, Aufgaben 2, S. 40. Umfassenderen Gebrauch von der Normalform macht Hesse, Vorles. Ebene, S. 19 ff.; Raum, S. 19 ff.
- 68) Der Gebrauch der Abkürzungen § 18, (10); § 42, (11), wie schon § 6, 8; § 7, 9; 18; § 9, 1—4 leitet die Methode der abgekürzten Bezeichnungen ein, die besonders in § 25; § 26; § 27; § 55 weitere Verwendung findet. Diese Methode, die bei Lamé, Examen des différentes méthodes (1818), S 26 ff. und Bobillier, Ann. de math. 18 (1827/28), S. 320 beginnt, ist in ihrer vollen Bedeutung erkannt und begründet worden von Plücker, Entwickl. 1 (1828), S. IV; 241; J. f. Math. 5 (1829), S. 268 = Werke 1, S. 159; 6 (1829), S. 112 = Werke, S. 183; 10 (1831), S. 217 = Werke, S. 235; 11 (1831), S. 26 = Werke 1, S. 253; System (1835), S. IV; vgl. auch Magnus, Aufgaben 1 (1833), S. 26; ferner A. Clebsch in Plückers Werken 1, S. XVII und A. Schoenflies, ebenda S. 618; F. Klein, Gött. Anzeigen 1872, S. 9; Salmon-Fiedler, Kegelschnitte, S. 63.
- 69) Die Gleichung des Strahl- und Ebenenbüschels § 18, (14) und § 42, (15) gibt zuerst Lamé, Examen (1818), S. 28; dann Plücker, Entwickl. 1 (1828), S. 16. Die genaue Bedeutung des Parameters § 18, (15) und § 42, (16) findet sich zuerst bei Magnus, Aufgaben 1 (1833), S. 24; 2 (1837), S. 40.

Die Formen § 18, (22); § 22, (21); § 29, (15); § 42, (24); § 47, (23); § 58, (17) der Büschelgleichungen sind dem Charakter der homogenen Koordinaten angepaßt.

70) Bei Hesse, Vorles. Ebene, S. 29; Raum, S. 29; Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 37; 2, S. 31 wird der allgemeine Satz § 18, (25) und § 42, (27) aus dem speziellen § 18, (27) und § 42, (29) mittels der Transformation § 9, 6 abgeleitet.

Der Satz für harmonische Strahlen  $\mu_2 = -\mu_1$  in § 18, (27) gibt Plücker, Entwickl. 1 (1828), S. 23; System (1835), S. 22 auch für konjugiert imaginäre Grundstrahlen.

71) Die Koordinaten der geraden Linie § 19, 1 sind von Plücker, J. f. Math. 6 (1829), S. 107 = Werke 1, S. 178; Entwickl. 2 (1831), S. VII; 1 ff. ein-

geführt; die Koordinaten der Ebene § 45, 1 ebenfalls von Plücker, J. f. Math. 9 (1831), S. 124 = Werke 1, S. 224; System (1846), S. 1, danach auch von Chasles, Deux principes (1837), S. 636 aufgenommen.

Die allgemeine Gleichung des Punktes in Linienkoordinaten § 19, (5) erscheint gleichzeitig bei Plücker, Werke 1, S. 179; Entwickl. 2, S. 7; in Ebenenkoordinaten § 45, (5) bei Plücker, Werke 1, S. 225; System der Geometrie des Raumes (1846), S. 2. Die weiteren Entwicklungsstufen vgl. § 22, (2'); § 29, (2'); § 47, (2'); § 58, (3').

- 72) Die Formel § 19, (15) gibt *Plücker*, J. f. Math. 6 (1829), S. 112 Werke 1, S. 183; Entw. 2 (1831), S. 10; vgl. *Hesse*, Vorles., Ebene, S. 51; zu § 45, (15) Raum, S. 55.
- 73) Die Normalform der Gleichung des Punktes ist von Plücker, Entw. 2 (1831), S. 6 angedeutet und in der Form § 19, (16) und § 45, (16) von Hesse, Vorles., Ebene, S. 50; Raum, S. 54 eingeführt und verwertet.

Die Gleichungen der Halbierungspunkte § 20, (7) finden sich bei Plücker, a. a. O. S. 8; § 46, (7) bei Hesse, Vorles., Raum, S. 55.

74) Die Gleichung der Punktreihe § 20, (3) gibt Plücker, J. f. Math. 6 (1829), S. 111 = Werke 1, S. 182; Entw. 2 (1831), S. 8; für den Raum § 46, (3) vgl. Hesse, Vorles., Raum, S. 60.

Auch die Darstellung harmonischer Punkte mit  $\mu_1 = -\mu_1$  in § 20, (14), vgl. § 46, (14), verdankt man Plücker, Entw. 2, S. 8; für konjugiert imaginäre Grundpunkte System (1835), S. 39.

Die weitere Entwicklung vgl. § 22, 10; § 29, 8; § 47, 11; § 58, 8.

- 75) Die Parameterdarstellung § 20, (17) gibt Plücker, Entw. 2 (1831), S. 8. Mit ihr beginnt (vgl. Anm. 60) eine sweite Gruppe von Parameterdarstellungen von Punktreihe § 20, (17) und § 46, (17), Strahlbüschel § 20, (17') und Ebenenbüschel § 46, (17'), bei denen links gemeine Koordinaten und rechts die einfache  $\lambda$  oder die multiplizierte Verhältniskoordinate  $\mu(= \kappa \lambda)$  auftreten; vgl. Anm. 80.
- 76) Die Transformation der Linienkoordinaten § 21, 2; 8 betrachtet Plücker, Entw. 2 (1831), S. 41; Hesse, Vorles., Ebene, S. 109; Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 61; die Transformation der Ebenenkoordinaten § 45, 10; § 50, 1 Hesse, Vorles., Raum, S. 234.
- 77) Die homogenen gemeinen Koordinaten des Punktes x, y, t in der Ebene § 22, 1 und x, y, z, t im Raume § 47, 1, ferner u, v, s der Geraden in der Ebene § 22, 1 und u, v, w, s der Ebene im Raume § 47, 1 haben alle das gemeinsame Merkmal, mit t=1, bezüglich s=1 in die gemeinen Koordinaten § 10, 2; § 31, 2; § 19, 1; § 45, 1 überzugehen; diese sind, eben weil sie die Möglichkeit t=0 oder s=0 ausschließen, weniger allgemein als jene.

Die homogenen gemeinen Koordinaten sind für die Ebene von Plücker, Entw. 2 (1831), S. 11 und für den Raum von Plücker (1865), Werke 1, S. 525, an welchen Stellen sich auch die Bedingung der vereinigten Lage § 22, (5) und bezüglich § 47, (5) findet, eingeführt, inzwischen aber in ihrer Bedeutung bei der Anwendung der Determinanten und der homogenen Formen von Hesse, J. f. Math. 28 (1844), S. 104 = Werke, S. 132; Vorles., Ebene, S. 137 ff.; Raum, S. 67 ff. gewürdigt und ausgiebig verwertet worden.

Sie gehen mit  $a_1, b_1, c_1 = 1, 0, 0$ ;  $a_2, b_2, c_2 = 0, 1, 0$ ;  $a_3, b_3, c_3 = 0, 0, 1$  aus den Dreieckskoordinaten § 28, (1) und entsprechend aus den Tetraederkoordinaten § 57, (1) als Spezialfälle hervor, vgl. *Plücker*, System (1835), S. VII; *Hesse*,

Vorles., Raum, S. 227 und besonders *Fiedler*, Ges. Zürich 15 (1870), S. 163; 177; Darstell. Geom. 3, S. 89; 123; *Salmon-Fiedler*, Raum 1, S. 57.

78) Die Gleichung der unendlich fernen Geraden erscheint zuerst in Dreieckskoordinaten bei Plücker (1829), Werke, S. 131; die Gleichung § 22, (6) deutet Plücker, System (1835), S. VII; S. 15; 137 an; S. 15 bezeichnet er die unendlich ferne Gerade als dritte Seite des gewöhnlichen Koordinatensystems, wie § 22, Fig. 129. Die Gleichungen § 22, (9); (10), sowie (19) gibt Plücker, Entw. 2 (1831), S. 5.

Die Gleichung § 47, (6) der unendlich fernen Ebene ist angedeutet bei Chasles, Deux principes (1887), S. 581; Phicker, System (1846), S. 5. Das Koordinatentetraeder mit drei unendlich fernen Ecken § 47, Fig. 263, sowie die Gleichungen § 47, (21) gibt Phicker, System (1846), S. 7.

79) Die Spezialfälle § 22, 8 und § 47, 9 sind dem Inhalte nach im wesentlichen von v. Staudt, Geom., S. 25 hervorgehoben.

80) Die Parameterdarstellungen § 22, (24) und (24'), sowie § 47, (26) und (26') sind besonders von Hesse, Vorles., Ebene, S. 138; 140; Kegelschnitte, S. 8; 21; Raum, S. 69; 71 mit homogener Schreibweise von  $\mu$  aufgestellt und gebraucht worden. Sie gehören mit denen von § 49, (22); (30); § 52, (33); (33') insofern noch zu der zweiten Gruppe von Parameterdarstellungen (Anm. 75), als sie links homogene gemeine Koordinaten (x, y, t in § 22, (24')) und rechts multiplizierte Verhältniskoordinaten  $\mu$ , bezüglich (vgl. § 7, (8)) Zweiecks-(seits)koordinaten enthalten.

An sie schließt sich endlich die dritte Gruppe von Parameterdarstellungen § 29, (18); (18'); § 30, (24); (24'); § 58, (20); (20'); § 64, (3); (3'); (4); (4'); (12); (12') an, die links Dreiecks- und Tetraederkoordinaten und rechts Zweiecks- (seits- oder flachs-) Koordinaten aufweisen; vgl. Moebius (1827), Werke 1, S. 60; H. Graßmann (1855), Werke 2, S. 138; Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 70; 2, S. 98.

Uber die doppelte Anwendung aller dieser Parameterdarstellungen vgl. einerseits § 67, 8; § 69, 8 und andererseits § 71, 10; 12; § 72, 7.

- 81) Die doppelte Form der Bedingungen der vereinigten Lage in Determinantenform einerseits und in der Form von Identitäten andererseits gehen auf Lamé, Examen (1818) zurück, wo S. 31 die Bedingung § 24, (7) und S. 29; 32 die "Identität" (6), sowie S. 34; 36 die Bedingungen § 51, (7) und (16) vollständig angegeben sind; sie finden sich alsdann bei Plücker, Entw. 1 (1831), S. 27; 2, S. 8f.; überall zunächst ohne die Bezeichnung der Determinanten. Die vollständige Angabe der Identitätensätze folgt bei Hesse, Vorles., Ebene, S. 21; 53; Raum, S. 20; 56; die Einführung der Determinanten ebenda Raum, S. 105; vgl. H. Graβmann, J. f. Math. 49 (1855), S. 3 Werke 2, S. 138; Baltzer, Geom., S. 406.
- 82) Auf die Spezialfälle § 24, 9 weist v. Staudt, Geom., S. 13 hin; vgl. Plücker, Entw. 1 (1829), S. 36.
- 83) Die Beweise § 24, 10; § 52, 5; 10, die Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 45; 2, S. 34 gibt, beruhen auf der Herstellung der Gleichungsformen § 66, (10), (11) aus der Voraussetzung der perspektiven Lage, ebenso wie § 5, (4) auf der Herstellung der Form § 65, (11).
- 84) Über den Ursprung der Transversalensätze beim Dreieck § 25, (16') bei Menelaos und § 25, (19) bei G. Ceva vgl. Cantor, Geschichte 1, S. 350; 3, S. 18; Tropfke, Geschichte 2, S. 91; vgl. ferner Carnot, géom. (1803), S. 276; 281; trans-

versales (1806), S. 65 ff.; Poncelet, Traité (1822), S. 78; 84; zur Vorzeichenbestimmung Moebius (1827), Werke 1, S. 238. Die analytischen Beweise § 25, 2; 8 rühren im wesentlichen von Plücker, Entw. 1 (1829), S. 16; 2 (1831), S. 80 her; vgl. Plücker, System (1835), S. 44.

Über die Transversalensätze bei der Ecke und beim sphärischen Dreieck § 54, 4 und 6 vgl. Carnot, transversales, S. 86; Moebius, Werke 1, S. 198; Baltser, Elemente 2, S. 201; 262; Hesse, Vorles., Raum, S. 23; 25.

Die entsprechenden Sätze über das Tetraeder beziehen sich entweder auf Transversalebenen durch die sechs Kanten § 55, 4 oder auf Transversalstrahlen durch die vier Ecken § 62, 2. Von jenen (vgl. Tropfke, Geschichte 2, S. 386) sind die auf die Halbierungsebenen bezüglichen Sätze § 55, 5 analytisch von Magnus, Aufgaben 2, S. 49; Hesse, Vorles., Raum, S. 26 behandelt; diese von O. Hermes, J. f. Math. 56 (1858), S. 220; vgl. K. Doehlemann, Arch. Math. Phys. (2) 17 (1900), S. 160.

- 85) Zur Geschichte des Satzes vom Höhenschnittpunkt § 25, 7 vgl. Baltzer, Elemente 2, S. 41; Tropfke, Geschichte 2, S. 87. Der entsprechende Satz für das Tetraeder § 62, 4 ist von Steiner, J. f. Math. 2 (1827), S. 97 = Werke 1, S. 128; Entw. (1882), S. 316 = Werke 1, S. 454 angegeben; der analytische Beweis § 62, 4 rührt, abgesehen vom Gebrauch der Linienkoordinaten, von O. Hermes, J. f. Math. 56 (1858), S. 241 her; vgl. Joachimsthal, Arch. Math. Phys. (1) 32 (1859), S. 109; Schröter, Oberflächen (1880), S. 95; 204.
- 86) Die Begriffe Harmonikalpunkt und Harmonikale § 26, 1, ursprünglich als Pol und Polare in bezug auf das Dreieck bezeichnet, finden sich bei Plücker, Entw. 2 (1831), S. 24; 269; System (1885), S. 10; 34 im wesentlichen in der Weise § 26, 1—3 abgeleitet; vgl. v. Staudt, Geom. (1847), S. 48; Hermes, J. f. Math. 56 (1858), S. 204; Cremona, Ann. di mat. (1) 2 (1859), S. 21; Hesse, Vorles. Ebene, S. 40; Schröter, Oberflächen, S. 287; Fiedler, Darst. Geom. 3, S. 79; 176.

Die Harmonikale eines Punktes ist nach § 28, 11 auch seine Polare in bezug auf das als Kurve 3. Ordnung:  $x_1, x_2, x_3 = 0$  betrachtete Dreieck.

Die Harmonikalebene § 55, 8 und die Harmonikalbeziehungen § 62, 8 werden von Hermes, J. f. Math. 56 (1858), S. 205 gegeben.

87) Das vollständige Vierseit führt Carnot, Géom. (1803), S. 120; transversales (1806), S. 69 ein, die duale Unterscheidung zwischen Viereck und Vierseit § 27, 1 Steiner, Entw. (1832), S. 72 = Werke 1, S. 287. Zu den Sätzen über die harmonischen Beziehungen § 27, 4; 6; 7 vgl. Tropfke, Geschichte, S. 52; 92; 96; Carnot, Géom., S. 282; transversales, S. 74; Poncelet, Traité (1822), S. 82; Moebius (1827), Werke 1, S. 239; Plücker, Entw. 1 (1828), S. 23; 2 (1831), S. 30. Der analytische Beweis § 27, 2; 8; 4; 6 ist von Hesse, Vorles. Ebene, S. 48; Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 56 ausgebildet.

Entsprechende Sätze über das Fünfflach (Fünfeck) und Sechsflach im Raume hat Hermes, J. f. Math. 56 (1858), S. 208; 210; 247 abgeleitet.

- 88) Die Konstruktion des vierten harmonischen Elementes § 27, 5 rührt nach Cantor, Geschichte 3, S. 122 von de la Hire (1639) her; sie findet sich alsdann bei Brianchon, lignes (1817), S. 9; Steiner, Entw. (1832), S. 75 = Werke 1, S. 290; v. Staudt, Geom., S. 43.
- 89) Die ersten Dreiecks- und Tetraederkoordinaten sind die baryzentrischen Koordinaten von Moebius (1827), Werke 1, S. 50 ft. Sie schließen sich zunächst an die homogen geschriebene reine Verhältniskoordinate  $E_1 P : E_2 P$  in § 6, (1)

an und verhalten sich wie die Dreiecke  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $P:E_3$ ,  $E_1$ ,  $P:E_1$ ,  $E_2$ , P in § 28, Fig. 160 und die Tetraeder  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$ ,  $P:E_3$ ,  $E_1$ ,  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_4$ ,  $P:E_3$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_1$ , P in § 57, Fig. 304. Aus den allgemeinen Dreiecks- und Tetraederkoordinaten gehen sie, ähnlich wie die reine Verhältniskoordinate aus den allgemeinen Zweiecks-koordinaten (Anm. 38), dadurch hervor, daß der Einheitspunkt  $E_0$  § 28, Fig. 163 und § 57, Fig. 304 in den Schwerpunkt des Dreiecks oder Tetraeders verlegt wird; die zugehörige Einheitslinie § 28, 10 und Einheitsebene § 57, 9 wird dann unendlich fern, vgl. Plücker, System (1835), S. 11; Hermes, J. f. Math. 56 (1859), S. 205; vgl. auch Klein, Vorles., S. 25; Jahnke, Vektorenrechnung, S. 93.

Die allgemeinen Dreiecks- und Tetraederkoordinaten des Punktes und der Geraden in der Ebene § 28, 1—8, des Punktes und der Ebene im Raume § 57, 1—8 sind eine Schöpfung von Plücker, J. f. Math. 5 (1829), S. 1 = Werke 1, S. 124; Entw. 2 (1831), S. 2; System (1835), S. 5 ff.; System (1846), S. 3 ff.; vgl. auch Hesse, Vorles. Ebene, S. 143; Raum, S. 222; Kronecker, J. f. Math. 72 (1870), S. 159 und zu § 28, 8; § 57, 8 Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 62; 2, S. 80.

Durch die Doppelverhältnisse § 28, 14; § 57, 12 erklärt die Dreiecks- und Tetraederkoordinaten im Anschluß an v. Staudt, Beiträge S. 266, zuerst Fiedler, Ges. Zürich 15 (1870), S. 152 ff.; vgl. Darstell. Geom. 3, S. 72 ff.; Salmon-Fiedler, Kegelschnitte, S. 102 ff.; Raum 1, 4. Aufl., S. 50; vgl. ferner Lüroth, Math. Ann. 8 (1875), S. 207; R. Sturm, Math. Ann. 9 (1876), S. 343; Killing, Grundlagen 1, S. 119.

- 90) Die Formeln § 28, (24) gibt zuerst *Plücker*, System (1835), S. 10; vgl. § 56, (33); § 57, (24).
- 91) Die Transformation der baryzentrischen Koordinaten behandelt Moebius, Werke 1, S 58. Die allgemeine Transformation der Dreiecks- und Tetraeder-koordinaten § 30 und § 63 wird von Plücker, System (1846), S. 49 und Hesse, Vorles. Raum, S. 225; 259 auf die linearen Substitutionen § 30, (1) und § 63, (1) zurückgeführt; vgl. Salmon-Fiedler, Kegelschnitte, S. 115; Fiedler, Darstell. Geom. 3, S. 421.
- 92) Über den Zusammenhang des Grund- und Aufrißverfahrens mit der Koordinatenbestimmung § 31, 7 vgl. Cantor, Geschichte 2, S. 619; 3, S. 767; Chr. Wiener, Darstellende Geometrie 1, S. 17; 23; 24; Fiedler, Darstell. Geom. 1, S. 261.
- 93) Die Festsetzungen § 32, 2 (vgl. § 1, 3; § 2, 3) und § 32, 5 gibt *Baltzer*, Elemente 2, S. 170; Geom., S. 372. Über den Winkel einer Geraden gegen eine Ebene § 32, 3 vgl. *Baltzer*, Elem. 2, S. 455; Geom., S. 413.
- 94) Der Ausdruck § 32, (9) findet sich zur Bestimmung des Rauminhaltes eines Tetraeders bei G. Monge, Corr. polyt. 2 (1809), S. 5; vgl. Tropfke, Geschichte 2, S. 385. Daß ein eigner Name für ihn erwünscht sei, betont Jacobi, J. f. Math. 2 (1827), S. 228 = Werke 3, S. 48 bei Gelegenheit der Formel:

$$\begin{aligned} &1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma+2\cos\alpha\cdot\cos\beta\cdot\cos\gamma\\ &=4\sin\frac{\alpha+\beta+\gamma}{2}\cdot\sin\frac{\alpha+\beta-\gamma}{2}\cdot\sin\frac{\alpha-\beta+\gamma}{2}\cdot\sin\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}\cdot\end{aligned}$$

Den Namen "Sinus eines Dreikants (einer dreiseitigen Raumecke)" führt alsdann v. Staudt, J. f. Math. 24 (1842), S. 255 für das Produkt:  $\sin \xi \eta \cdot \sin (\xi \eta, \zeta)$  in § 41, (26) ein; vgl. Moebius, Werke 3, S. 88. Die Formeln § 41, (27) gibt Français, J. éc. polyt. 14 (1808), S. 190. Über die Bezeichnung Ecke vgl. Tropfke,

a. a. O., S. 376. Daß der Ausdruck unter der Wurzel in § 32, (9) positiv und zwischen 0 und 1 gelegen ist, beweist direkt *Baltzer*, Geom., S. 374; 380; 383; Determ., S. 199; vgl. auch Elemente 2, S. 182; 322; 347; ferner *Jahnke*, Vektorentheorie, S. 103.

Zur Analogie zwischen sin xy und sin xyz vgl. § 11, (4) und § 32, (9); § 14, (3) und § 37, (9); § 14, (19) und § 37, (20); § 15, (8) und § 39, (9); § 15, (9) und § 39, (11).

95) Die Bedingung § 33, (18):

$$\begin{vmatrix} a^2 + b^2 + c^2 - 1 = \begin{vmatrix} a^2 - 1 & a^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 - 1 & b^2 \\ c^2 & c^2 & c^2 - 1 \end{vmatrix} = 0$$

drückt zugleich aus, daß die drei Kegel  $k_{\alpha}$ ,  $k_{\beta}$ ,  $k_{\gamma}$  (§ 33, 10):

$$(a^2-1)x^2+a^2(y^2+z^3)=0,$$
  

$$(b^2-1)y^2+b^2(z^2+x^2)=0,$$
  

$$(c^2-1)z^2+c^2(x^2+y^2)=0,$$

je mit beiden Mänteln genommen, vier gemeinsame Erzeugende haben.

und  $a_3$ ,  $b_3$ ,  $c_3$  für a, b, c die dritte Kolonne der Formeln § 37, (12).

96) Die Formel § 35, (1) gibt Carnot, Transversales (1806), S. 64; Français, J. éc. polyt. 14 (1808), S. 189; Gauβ (1827), Werke 4, S. 220.

97) Die Gleichungen § 37, (12) kommen zuerst bei *Français*, J. éc. polyt. 14 (1808), S. 186 und *Chasles*, Corr. polyt. 3 (1816), S. 302 vor, dann bei *Jacobi*, J. f. Math 8 (1831) = Werke 3, S. 107; *Magnus*, Aufg. 2 (1837), S. 55; *Baltzer*, Determ., S. 173, IV; vgl. Anm. 56. Auch die Formeln § 41, (23) geben mit  $\vartheta = \frac{\pi}{2}$ 

98) Die Darstellung § 38, (9) gibt Euler (Michelsen), Introductio 2, S. 366; vgl. Monge-Hachette, J. éc. polyt., cah. 11 (1802), S. 149; Magnus, Aufgaben 2, S. 66; Baltzer, Geom., S. 385; Determ., S. 172. Über die rationale Parameter-darstellung der Koeffizienten der orthogonalen Substitution vgl. Baltzer, Det., S. 175; Pascal, Det., S. 160; Enzyklopädie 1, S. 328.

99) Den Ausdruck "Stellung einer Ebene" § 41, 2 führt v. Staudt, Geom. (1847), S. 16 ein; vgl. Baltzer, J. f. Math. 46 (1853), S. 145; Elemente 2, S. 145.

100) Die Gleichungen § 43, (10) folgen durch Entwicklung der nach Anm. 1, IV, 3 identischen Gleichung:

$$\begin{vmatrix} x_i & y_i & z_i & 1 \\ x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad i = 1, 2$$

nach den Elementen der ersten Zeile (Anm. 1, III, (17)). Daß eine der drei Gleichungen aus den zwei andern folgt, entspricht einer nach *Cantor*, Geschichte 3, S. 755 von *Clairaut* gemachten Bemerkung.

Die Gleichungen § 48, (13) folgen auch aus (5) durch Elimination von z und y; daß die algebraische Elimination der geometrischen Projektion entspricht, hebt *Monge*, Géométrie déscriptive, hrsg. v. *Haußner*, S. 78 hervor.

101) Das Moment zweier geraden Linien § 44, (12); (25); § 48, (25) wird von A. Cayley, Trans. Cambr. Phil. Soc. 11, part. 2 (1869), S. 294 definiert, vgl. auch

Brioschi, J. f. Math. 50 (1855), S. 236; Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 46; Baltzer, Geom., S. 418; Clebsch-Lindemann, Vorles. 2, S. 47; zu § 44, 9 Timerding, Enzyklopädie IV 1, S. 186.

Der Unterschied des Schraubensinnes dreier gerichteten Geraden § 32, 10 und desjenigen zweier gerichteten Geraden in § 44, 3 entspricht dem Unterschied der Determinanten § 37, (3) und § 44, (12); jener hängt nur von der Richtung der drei Geraden (die sich auch in einem Punkte schneiden können, § 32, 8), dieses auch von der Lage der zwei Geraden ab (die sich nicht schneiden dürfen).

102) Die beiden Aufgaben § 43, 10 und § 44, (22) behandelt *Magnus*, Aufgaben 2, S. 29; 39; die Formeln § 44, (19) und (22) vgl. bei *Salmon-Fiedler*, Raum 1, S. 42 f.; 46.

103) Über die geschichtliche Entwicklung der Liniengeometrie vgl. A. Clebsch in Plücker's Werken 1, S. XXX; A. Schoenflies, ebenda S. 620.

Als Koordinaten der geraden Linie im Raume wurden ursprünglich von Plücker, System (1846), S. 322; Proc. R. Soc. London 14 (1865) = Werke 1, S. 463; Phil. Trans. R. Soc. London 155 (1865) = Werke 1, S. 471 die vier Größen  $b_0$ ,  $b_0$ ,  $c_0$ , c in § 43, 7 oder andere nicht homogene Konstanten eingeführt, aber schon a. a. O. (1865), Werke 1, S. 527 und Neue Geometrie (1868), S. 2 geht Plücker zu den sechs homogenen durch die Gleichung § 48, (5) verbundenen Koordinaten § 48, (3) über. Dieselben wurden von Cayley, Quart. J. 3 (1860), S. 225 5 (1862), S. 81 als "neue Koordinaten" angewendet, um eine Raumkurve mittels des von einem beliebigen Punkte über ihr errichteten Kegels darzustellen, aber nicht als Linienkoordinaten bezeichnet. Als solche behandelt sie Cayley, Trans. Cambr. Phil. Soc. 11, part 2 (1869), S. 290. Die Bezeichnung § 48, (3) stimmt mit Salmon-Fiedler, Raum, S. 70 überein und lehnt sich bereits an die von § 59, (1) an.

Die Tetraederkoordinaten der Geraden § 59, 1 erscheinen bei F. Klein, Dissert. (1868) = Math. Ann. 23, S. 540; ohne die Indizesbezeichnung auch bei G. Battaglini, Giornale di mat. 6 (1868), S. 24; 239; weiter bei Klein, Math. Ann. 2 (1870), S. 200; v. Drach, ebenda S. 128; W. Fiedler, Ges. Zürich 15 (1870), S. 179; vgl. Darstell. Geom. 3, S. 143; Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 65; Pasch, J. f. Math. 75 (1873), S. 106.

104) Den Satz § 48, 2 und die Hauptgleichungen § 48, (4) gibt *Plücker* (1865), Werke 1, S. 526; vgl. *Klein*, Math. Ann. 23 (1884), S. 541 und die allgemeineren Entwicklungen bei *Klein*, Vorles., S. 235.

Zu der Gleichung § 48.-(10); § 59, (7) vgl. den allgemeinen Satz von *Brill*, Math. Ann. 4 (1871), S. 530; *Pasch*, J. f. Math. 75 (1873), S. 108.

105) Den Ausdruck "Strahlbündel" führt v. Staudt, Geom. (1847), S. 4 an Stelle des von Steiner, Syst. Entw. (1832), S. XIV = Werke 1, S. 237 und F. Seydewitz, Arch. Math. Phys. (1) 9 (1846), S. 166 gebrauchten Ausdruckes "räumliches Strahlbüschel" ein. Strahlbündel und Ebenenbündel sind ebenso wie Punktfeld und Strahlfeld (ebenes System) hinsichtlich ihrer Mächtigkeit (©² Elemente) nach v. Staudt, a. a. O. S. 11, Grundgebilde zweiter Stufe (vgl. Anm. 13). In jedem solchen Gebilde dienen zwei nicht homogene, bezüglich drei homogene gemeine Koordinaten zur Bestimmung der Elemente: im Felde für den Punkt x, y, t § 22, 1; § 49, 2 und x, y, z § 49, 2, für den Strahl u, v, s § 22, 1; § 49, 8 und u, v, w § 49, 4; im Bündel für die Ebene u, v, w und u, v, s

§ 49, 5; 10, für den Strahl x, y, z und x, y, t § 49, 6; 11; die Koordinaten des Strahles in *Ebene* und *Bündel* sind Spezialfälle der Koordinaten  $p_{kl}$ ,  $q_{kl}$  des Strahles im *Raume* § 49, 8; 4; 6; 11.

Die gemeinen Koordinaten im Bündel (Koordinaten einer Richtung § 38, 8 oder Stellung § 42, 8 nach Baltzer, Geom., S. 364; 372; 400) finden sich bei Cayley, Cambr. Dubl. Math. J. 1 (1846), S. 29; Salmon-Fiedler, Kegelschnitte, S. 677; Raum 1, S. 427. Die Sätze § 49, 15; 16 gibt im wesentlichen Cayley, a. a. O. S 29.

Die ersten Dreikants-(Dreiflachs-)koordinaten im Bündel § 56, 4 sind die baryzentrischen Koordinaten der Kugelpunkte von *Moebius* (1846), Werke 2, S. 32; 33.

Über den Gegensatz zwischen der Geometrie der Kugelfläche (des Bündels) und der der Ebene vgl. *Fiedler*, neuere Geom., S. 234; *Killing*, Grundlagen 1, S. 52; *Poincaré*, Wissenschaft, S. 39; zur älteren Geschichte der Geometrie der Kugelfläche *Tropfke*, Gesch. 2, S. 259 ff.

106) Die Gleichung des Ebenenbündels § 53, (2) rührt von Lamé, Examen (1818), S. 29 her; vgl. Magnus, Aufgaben 2 (1837), S. 20; Hesse, Vorles. Raum, S. 70; Clebsch-Lindemann, Vorles. 2, S. 99; vgl. § 58, (25).

Über die Gleichungen des Strahlbündels § 53, (6) vgl. Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 216; vgl. § 58, (26).

107) Die Parameterdarstellung von Punktfeld und Ebenenbündel folgt der Entwicklung des Koordinatenbegriffs. Bei der ersten Gruppe solcher Darstellungen werden gemeine Koordinaten im Raume durch gemeine im Punktfeld und Ebenenbündel dargestellt: § 40, (19) x, y, z durch  $\xi$ ,  $\eta$ ; § 50, (8) x, y, z, t: x', y', t'; § 45, (19) u, v, w:  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ; § 50, (10) u, v, w, s: u', v', v'; § 50, (12) u, v, w; s: u', v', s'.

Bei einer zweiten Gruppe sind gemeine Koordinaten durch allgemeine Verhältniskoordinaten ausgedrückt: § 53, (3') x, y, z, t durch  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$ ; § 53, 3 u, v, w, s:  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$ .

Die dritte Gruppe gibt die Tetraederkoordinaten im Raume abhängend von den Dreieckskoordinaten des Punktes im Felde und den Dreiflachskoordinaten der Ebene im Bündel: § 58, (29'); (29); § 64, (1); (1'); die entsprechende Darstellung des Punktfeldes in baryzentrischen Koordinaten (Anm. 89) gibt Moebius (1827), Werke 1, S. 71.

Anwendung finden diese Parameterdarstellungen in § 52, 9; § 69, 8; § 72; 5. 108) Die Parameterdarstellungen von Strahlbündel und Strahlfeld lehnen sich an die Plückerschen Linienkoordinaten an. Die erste Gruppe gibt die sechs gemeinen Linienkoordinaten im Raume dargestellt durch gemeine Koordinaten des Strahles in Bündel und Feld: § 50, (11)  $p_{kl}$  durch x', y', z'; § 50, (13)  $p_{kl}$ : x', y', t'; § 50, (9)  $p_{kl}$ : u', v', s'; die zweite Gruppe durch allgemeine Verhältnis-(Dreiflachs oder Dreiecks-)koordinaten: § 53, (7)  $q_{kl}$  durch  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$ ; § 53, (7)  $p_{kl}$ :  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$ . Die dritte Gruppe gibt die sechs Tetraederkoordinaten der Linie durch ihre Dreiflachs- und Dreieckskoordinaten in Bündel und Feld: § 64, (2); (2'), nach Klein, Math. Ann. 23 (1868), S. 545; 2 (1870), S. 200.

- 109) Die Bedingungen § 59, (25); (25') gibt *Klein*, Math. Ann. 23 (1884), S. 545.
- 110) Die Gleichung der geraden Linie in Linienkoordinaten § 60, (8) gibt inhaltlich (vgl. Anm. 103) zuerst Cayley, Quart. J. 3 (1860), S. 225.

- 111) Der allgemeine lineare Komplex § 60, (12) ("Strahlengewinde" nach Sturm, Liniengeometrie 1 (1892), S. 63) tritt zuerst bei Plücker (1865), Werke 1, S. 464; 478; Neue Geom., S. 26 auf; vgl. auch Clebsch in Plücker's Werken, S. XXX. Die von Moebius als "Nullsystem" bezeichnete reziproke Verwandtschaft (vgl. Anm. 119) hatte diesen, J. f. Math. 10 (1883), S. 317 = Werke 1, S. 489; Werke 3, S. 118 ebenfalls auf dasselbe Gebilde geführt.
- 112) Die Komplexkoordinaten § 60, 5 sind von Klein, Math. Ann. 2 (1870), S. 368 eingeführt worden; vgl. Pasch, J. f. Math. 75 (1873), S. 110.

Die Bedingung § 59, (15) bedeutet, wenn  $p_k$ ,  $p_k'$ , die Koordinaten zweier Komplexe sind, daß sich diese in "involutorischer Lage" befinden, nach Klein, a. a. O. S. 201; 368 und Math. Ann. 4 (1871), S. 414; Vorles., S. 179; 489. Pasch, a. a. O. S. 110.

- 113) Die gemeinsamen Transversalen von vier Geraden § 60, 6 sind nach einer Aufgabe von Gergonne, Ann. de math. 17 (1826/27), S. 83 von Brianchon-Petit, Corr. polyt. 1 (1808), S. 484; Steiner, J. f. Math. 2 (1827), S. 268 Werke 1, S. 147; Entw., S. 243 Werke 1, S. 402; Bobillier-Garbinsky, Ann. de math. (1827/28), S. 182; Garbinsky, J. f. Math. 5 (1830), S. 174; Moebius (1827), Werke 1, S. 310; A. Grunert, Arch. Math. Phys. (1) 1 (1841), S. 136; A. Cayley, Cambr. Dubl. math. J. 3 (1843), S. 232 behandelt worden.
- 114) Der Begriff der hyperboloidischen Lage § 60, 7 kommt bei Steiner, Entw. (1832), S. 316 = Werke 1, S. 454 vor; den Ausdruck selbst gebraucht Hermes, J. f. Math. 56 (1858), S. 218; Schröter, Oberflächen, S. 95. Die analytischen Bedingungen § 60, 7 gibt Salmon-Fiedler, Vorles. Raum 1, S. 78; Baltzer, Geometrie, S. 520; Jahnke, Vektorenrechnung, S. 126.
- 115) Der Satz § 62, 5 geht auf Cayley, Quart. J. 1 (1857), S. 10 zurück, der Beweis § 62, 5 auf Hermes, J. f. Math. 56 (1858), S. 222; vgl. die synthetische Behandlung bei Schröter, Oberflächen, S. 153.
- 116) Die Transformation der Linienkoordinaten ist in der Form § 50, (5) von Plücker, Neue Geom. (1868), S. 11 ff.; 155 f. behandelt; die Transformation der Tetraederkoordinaten der Geraden § 63, (19); (20) führt zuerst Klein, Dissert. (1868) = Math. Ann. 23, S. 546 durch, indem er zugleich nachweist, daß diese Transformation diejenige lineare Transformation der sechs Variabeln  $p_k$  ist, die die Gleichung P=0, § 59, 2 invariant läßt, vgl. ferner Klein, Math. Ann. 2 (1870), S. 202; 366; Vorles., S. 189; 491; Battaglini, Giornale di mat. 6 (1868), S. 240; Fiedler, Darstell. Geom. 3, S. 420.
- 117) Die Definition der projektiven Beziehung zweier Grundgebilde 1. Stufe § 65, 1 gibt Moebius (1827), Werke 1, S. 279 ("Kollineationsverwandtschaft"); Steiner, Entw., S. 4 = Werke 1, S. 242 ("projektivisch"); vgl. v. Staudt, Beitr., S. 263. Über die eingehendere Begründung vgl. Klein, Math. Ann. 6 (1873), S. 139; 7 (1874), S. 531; Vorles., S. 301; Lüroth, Math. Ann. 8 (1875), S. 147; Weierstraβ, Werke 3, S. 161.

Die *Determinante* § 65, (26) betrachtet v. Staudt, Beitr., S. 263; über die analytische Darstellung überhaupt vgl. Fiedler, Neuere Geom., S. 26; Darst. Geom. 3, S. 243; C. A. v. Drach, Kubische Kegelschnitte (1867), S. 15. Die Umformung § 65, 6 nach Cayley, Philos. Trans. 148 (1858), S. 436; Baltzer, Det., S. 32.

118) Die Verwandtschaft der Kollineation ("nach der geraden Linie") für Ebene und Raum ist zuerst von Moebius (1823), Werke 1, S. 395; (1827), Werke 1, S. 266 allgemein begründet worden. Die analytische Darstellung in § 67, (1)

zunächst in gemeinen Koordinaten gibt Moebius, Werke 1, S. 451; 499; § 69, (1) Magnus, J. f. Math. 8 (1832), S. 50; Chasles, Deux principes (1887), S. 767; Plücker, System (1835), S. 50; System (1846), S. 9. Den Zusammenhang mit den Dreiecks- und Tetraederkoordinaten, der sich in der kanonischen Form § 67, (12); § 69, (19) ausspricht, erkannte Plücker, System (1835), S. 54; 70; System (1846), S. 7 im Anschluß an Moebius; die multiplizierte kanonische Form § 69, (20) kommt in einem Spezialfall bei Chasles, Corr. polyt. 3 (1815), S. 326; allgemeiner Deux principes (1837), S. 745 vor; vgl. auch Fiedler, Ges. Zürich 15 (1870), S. 169; Klein, Vorles., S. 273 ff.

119) Historisch hat der Begriff der Reziprozität drei verschiedene, wenn auch ineinander übergreifende Auffassungen erfahren; vgl. Ausführlicheres bei Clebsch in Plücker's Werken 1, S. XVIII; Kötter, Jahresber. Deutsch. Math.-Ver. 5, S. 160; ferner Tropfke, Geschichte 2, S. 95).

Er erscheint zuerst bei Brianchon, J. éc. polyt., cah. 13 (1806); Poncelet, Traité (1822), S. 121; J. f. Math. 4 (1829), S. 19; Plücker, Entw. 2 (1881), S. 262 als Polarverwandtschaft in bezug auf eine Kurve oder Fläche 2. Ordnung als Direktrix.

Eine zweite Auffassung setzt mit Gergonne und Steiner a. den Anm. 29 a. O. O. ein. Für sie tritt das Prinzip der Dualität unabhängig von einer Direktrix "zugleich mit den Grundgebilden" (Steiner (1832), Werke, S. 234) als eine Eigenschaft der Figuren ("propriété inhérente aux figures de l'étendue", Chasles, Deux principes (1837), S. 576) in der Geometrie der Lage hervor. Diese Auffassung findet gleichzeitig ihren durchgreifenden analytischen Ausdruck in dem von Plücker (vgl. Anm. 71) begründeten Gebrauch der Koordinaten der geraden Linie und der Ebene und der symmetrischen Form der Bedingung der vereinigten Lage § 22, (5); § 29, (1); § 47, (5); § 58, (2), womit von vorn herein (Plücker, Entw. 1 (1828) und 2 (1831)) die Gleichungen der analytischen Geometrie eine doppelte (duale) Deutung erfahren.

Nach einer dritten von Moebius (1827), Werke 1, S. 371; (1833), Werke 1, S. 492 und Plücker, Entw. 2 (1831), S. 259; 283; System (1835), S. VII; 73; System (1846), S. 10; 318 begründeten, auch von Magnus, Aufgaben 2 (1837), S. 120; Chasles, Deux principes (1837), S. 586 aufgenommenen Auffassung ist die Dualität eine der Kollineation (Anm. 118) nebengeordnete Verwandtschaft, durch die zwei Ebenen § 67, 7 oder zwei Räume § 69, 6 aufeinander bezogen werden.

Die erste Auffassung ist ein Spezialfall der dritten, und zwar gehen die Gleichungen § 67, (16) und § 69, (21) der allgemeinen Reziprozität in die der polaren über, wenn  $c_{kl}=c_{lk}$  genommen wird (Magnus, Aufgaben 2, S. 127); ein zweiter Spezialfall der Gleichungen § 69, (21) der Reziprozität im Raume:  $c_{kk}=0$ ,  $c_{kl}=-c_{lk}$  gibt die Verwandtschaft des Nullsystems (Anm. 111).

Die allgemeine Reziprozität ist ihrerseits ein Spezialfall der Berührungstransformationen, vgl. Plücker, Entw. 2, S. 251; Lie, Transformationsgruppen II, S. 17.

- 120) Die Gleichung § 70, (1) einer Punktgruppe benutzt Euler (Michelsen), Introd. 2, S. 249; über die Gleichung § 70, (10) vgl. Fiedler, Neuere Geom., S 10; Clebsch, Formen, S. 50; Clebsch-Lindemann, Vorles. 1, S. 178.
- 121) Komplexe Werte der Koordinaten § 70, 2 werden schon von Euler (Michelsen), Introd., S. 7 in Betracht gezogen; vgl. ferner Poncelet, Traité (1822), S. 27; Plücker, Entw. 1 (1828), S. V; System (1835), S. 22; 39; Moebius (1852), Werke 2, S. 191; v. Staudt, Beitr. (1856), S. IV; 76; 94; 114; August Progr. d.

Friedr.-Realsch. Berlin 1872; *Klein*, Programm Erlangen (1872) = Math. Ann. 43, S. 78; O. Stolz, Math. Ann. 4 (1871), S. 416; J. Lüroth, Gött. Nachr. 1873, S. 767; Math. Ann. 8 (1875), S. 145; *Fiedler*, Darst. Geom. 3, S. 45; *Clebsch-Lindemann*, Vorles. 1, S. 173; 2, S. 104; *Klein*, Vorles., S. 353.

122) Die ersten Kurvengleichungen in gemeinen Koordinaten § 71, (1) finden sich nach Cantor, Geschichte 2, S. 740; 745 bei Descartes und Fermat; vgl. Tropfke, Geschichte 2, S. 416; 419; die Gleichung einer Kurve in Dreieckskoordinaten § 71, (7) erscheint bei Plücker, J. f. Math. 5 (1829), S. 35 = Werke 1, S. 157.

Die Oberflächengleichungen in gemeinen Koordinaten § 72, (1) sind nach Cantor, Geschichte 3, S. 401; 755 von A. Parent (1700) und A. C. Clairaut (1731) betrachtet worden, vgl. Euler, Introd. (Michelsen), S. 321 ff. Die Gleichung einer Fläche in Tetraederkoordinaten § 72, (4) kommt zuerst bei Plücker, System (1846), S. 15 vor.

123) Das Wort Klasse ist von Gergonne, Ann. de math. 18 (1827/28), S. 151 eingeführt worden. Die Gleichungen der Kurven und Flächen n<sup>ter</sup> Klasse § 71, (1') und § 72, (1') sind zuerst von Plücker (1829), Werke 1, S. 180; Entw. 2 (1831), S. 2; 264; System (1846), S. 16 gegeben.

124) Der Satz von der *Erhaltung des Grades* einer Kurvengleichung bei Koordinatentransformation § 71, 9 wird nach *Cantor*, Geschichte 3, S. 772 von *de Gua* (1740) bemerkt; für eine Flächengleichung § 72, 4 von *Euler* (Michelsen), Introd. 2, S. 367; daß der Satz auch beim Übergang zu Dreieckskoordinaten fortbesteht, gibt *Plücker*, System (1835), S. 5 an.

Nach § 67, (1), (16) und § 69, (1), (21) bleibt der Grad einer Gleichung auch bei jeder Kollineation und Korrelation derselbe.

125) Der Satz von der Zahl der Schnittpunkte zweier Kurven rührt nach Cantor, Geschichte 3, S. 426 von Maclaurin (1720) her; vgl. Euler (Michelsen), Introductio 2, S. 250 ff.; Pascal, Repertorium der höheren Mathematik 2, S. 126.

126) Die Bedeutung § 71, 18 des Grades einer Kurve ist nach Cantor 3, S. 404 von J. Newton (1706) gegeben; das Verfahren der Bestimmung der Schnittpunkte § 71, 10; 12 folgt der Entwicklung der Parameterdarstellungen der Geraden (Anm. 60; 75; 80), vgl. Euler (Michelsen), Introd. 2, S. 249; Cauchy, Exercices 3 (1828), S. 2.

Das Verfahren § 72, 5 zur Bestimmung der Schnittkurve einer Ebene mit einer Fläche rührt nach *Cantor*, Gesch. 3, S. 759 f. von *Clairaut* (1731) her; zugleich mit der Bedeutung § 72, 6 der Ordnung einer Fläche gibt es *Euler*, Introd. 2, S. 367.

Die dualen Methoden § 71, 10; 12; § 72, 5; 7 sind von *Plücker*, Entw. 2 (1831), S. 48; System (1835), S. 290; System (1846), S. 16 geschaffen; vgl. *Hesse*, Vorles. Ebene 2, S. 19; 21; Raum, S. 146.

127) Über die Anfänge der Lehre von den Raumkurven § 72, 3 bei Descartes (1637), H. Pitot (1726) und A. C. Clairaut (1731) vgl. Cantor, Gesch. 2, S. 743; 3, S. 428; 755; vgl. ferner Euler, Introd. 2, S. 382.

Die Gleichungen in Tetraederkoordinaten gibt Plücker, System (1846), S. 15. Die Darstellung der Abwicklungsflächen (surfaces développables) durch die beiden Gleichungen § 72, 3 gibt Plücker, System (1846), S. 17; Chasles, Deux principes (1837), S. 634. Die Darstellung des Kegels durch zwei Gleichungen

in Ebenenkoordinaten § 72, (17') bemerkt *Plücker* (1832), Werke 1, S. 229; vgl. *Hesse*, Vorles. Raum, S. 164.

- 128) Die Bedeutung der homogenen Gleichung § 71, (16) bemerkt Euler, Introd. 2, S. 236; Plücker, Entw. 1, S. 43, die der homogenen Gleichung § 72, (16) Clairaut (1731) nach Cantor, Gesch. 3, S. 756; vgl. Euler, Introd. 2, S. 337; für Tetraederkoordinaten § 72, (18) Plücker, System (1846), S. 15.
- 129) Die Darstellung einer ebenen Kurve im Raume durch die Gleichung § 72, (18') und einer Punktgruppe auf einer Geraden im Raume durch die Gleichung § 72, (21') nach Plücker, System (1846), S. 17.
- 130) Den Grad eines Komplexes und seine doppelte Bedeutung § 72, 12 erklärt Plücker (1865), Werke 1, S. 531; Neue Geom. (1868), S. 18.

## Register.

Abstand eines Punktes von einem Punkte § 1, 4, von einer Geraden § 17, 3. § 19, 7. § 43, 10, von einer Ebene § 41, 3. § 45, 7; kürzester zweier Geraden§ 44, 7. Achsenkoordinaten § 48, 5. § 59, 1. Anfangspunkt der Koordinaten, Begriff § 1, 6. § 10, 1. § 31, 1, Gleichung § 7, 3. § 22, 5. § 47, 5; Anfangspunkte, Anfangsstrahlen § 6, 1. Aufriß eines Punktes § 31, 7, einer Ge-

Aufriβ eines Punktes § 31, 7, einer Geraden § 43, 6, zweier Geraden § 44, 2.
 Azimut § 33, 9.

Bilineare Gleichung § 8, 6. 7. § 65, 11. Bündel (Ebenen- und Strahlb.) § 49, 7.

Cartesische Koordinaten § 10, 2. § 31, 2.

Deklination § 33, 9.

Determinante von zwei Punkten in der Geraden § 1, 12. § 8, 8; von drei Punkten oder Geraden in der Ebene § 24, 4.5. § 29, 7. 10; von vier Punkten oder Ebenen im Raume § 51, 5. 7. § 58, 11. § 61, 1; der Richtungskosinus eines Koordinatensystems § 13, 3. § 37, 3; der projektiven Verwandtschaft § 65, 8. § 67, 1. § 69, 1.

Doppelverhältnis von vier Punkten § 3, 5, Strahlen § 4, 6, Ebenen § 42, 10; Erhaltung bei perspektiver Lage § 5, 3. 9. § 24, 10. § 52, 4. 6. 7. 9, bei projektiver Verwandtschaft § 65, 1. § 67, 3. § 69, 3; Darstellung in Koordinaten § 3, 6. § 4, 7. § 6, 3. 10. § 7, 4. 11. 13, in Parametern der Gleichungen § 18, 9. § 20, 5. § 42, 11. § 46, 5.

Doppelverhältniskoordinaten in Punktreihe und Strahlbüschel § 6, 6, im Ebenenbüschel § 56, 2, in der Ebene § 28, 14, im Bündel § 56, 9, im Raume § 57, 12.

Drehungssinn, pos. oder neg. § 2, 3. § 11, 1.

Dreieckskoordinaten § 28, 1. 3.

Dreiflachs-, Dreikantskoordinaten § 56, 4. Dualität § 19, 3. § 45, 4. § 49, 7, siehe "Reziprozität".

Durchlaufungssinn, pos. oder neg. § 1,3.

Ebene, ihre Gleichung im Bündel in Strahlenkoordinaten § 49, 8, § 56, 6, im Raume in Punktk. § 40, 3, § 47, 2. § 58, 2, in Linienkoordinaten § 60, 1; ihre Koordinaten siehe unter "gemeine, homogene, usw. Koordinaten".

Ebenenbündel, Begriff § 45, 9 (§ 72, 1), Gleichung § 53, 1. § 58, 12, Parameter-darstellung § 45, 9. § 50, 6. 8. § 53, 2. § 58, 13. § 64, 2.

Ebenenbüschel, Begriff § 42, 9. 3 (§ 71, 5. 72, 3); Gleichung § 42, 9. § 47, 11. § 49, 16. § 58, 8; Parameterdarstellung im Bündel § 49, 16. § 50, 13. § 64, 8, im Raume § 46, 6. § 47, 12. § 50, 11. § 58, 9. § 64, 4.

Ebenengruppe nter Ordnung § 70, 4. 5. § 71, 15. 11. 12. § 72, 10. 7.

Ecke, räumliche § 54, 1, Eckpunkte bei Zweiecks-, Dreiecks-, Tetraederkoordinaten § 7, 6. § 28, 7. § 57, 7.

Einheitspunkt, -strahl, -ebene § 6, 6. § 7, 7. § 18, 8. § 42, 10. § 28, 10. § 56, 2. 8. § 57, 9.

Eulersche Winkel § 38, 6.

Feld (Punkt- und Strahlf.) § 49, 7.
 Fläche n<sup>ter</sup> Ordnung oder Klusse § 72,
 1. 2.

Flächeninhalt, absoluter oder relativer § 15, 1, Darstellung durch Koordinaten § 15, 2. 3. 5. § 36, 5.

Geographische Breite und Länge § 33, 9. Gerade siehe "Strahl".

Gerichtete Gerade § 1, 3, -Strahlbüschel § 2, 3, -Ebene § 32, 2. § 41, 1. 4. 8.

Gemeine Koordinaten des Punktes in der Geraden § 1, 6, in der Ebene § 10, 2, im Raume § 31, 2; der Geraden im Büschel § 2, 7. 11, in der Ebene § 19, 1; der Ebene im Raume § 45, 1; der Strecke § 12, 2. § 34, 2; der Dreiecksfläche § 36, 3.

Gleichsinnige (gleichorientierte) Koordinatensysteme § 1, 10. § 11, 3. § 14, 3. § 32, 8. § 37, 3. 4.

Grundpunkte § 9, 1. § 20, 3. § 46, 3. § 53, 1, -strahlen § 9, 1. § 18, 7. § 53, 3, -ebenen § 42, 9. § 53, 1; Veränderung der Grundpunkte § 9, 6.

Grundriß eines Punktes § 31, 7, einer Geraden § 43, 6, zweier Geraden § 44, 2.

Halbierungslinien § 4, 5, § 13, 6, § 18, 6, § 35, 4, § 25, 6, § 54, 5, -ebenen § 42, 8, § 54, 5, § 55, 5.

Halbstrahlen (-achsen) § 1, 6. § 10, 1. § 31, 1.

Harmonikale (Harmonikallinie) und Harmonikalpunkt § 26, 1, -ebene und -strahl § 54, 9, -ebene und -punkt § 55, 8, -linien und -strahlen § 62, 3.

Harmonische Punkte § 3, 9. § 5, 6. § 20, 5. § 46, 5, -Strahlen § 4, 8. § 5, 6. § 18, 9, -Ebenen § 42, 11; Konstruktion des vierten Elementes § 27, 5.

Höhen im Dreieck § 25, 7, im Tetraeder § 62, 4; Höhenwinkel § 33, 9.

gemeine Koordinaten des Homogene Punktes in der Geraden § 7, 1 (i. d. unendl. fern. Geraden § 23, 1), in der Ebene § 22, 1 (i. d. unendl. fern. Ebene § 49, 2), im Raume § 47, 1; der Geraden (des Strahles) im Büschel § 7,2 (Parallelstrahlb. § 23, 2), in der Ebene § 22, 1 (unendl. fern. E. § 49, 4), im Bündel § 49, 6. 11, im Raume § 48, 5; der Ebene im Büschel § 49, 13, im Bündel § 49, 5. 10, im Raume § 47, 1; der Richtung in der Ebene § 11, 7, im Raume § 33, 8; der Stellung § 42, 3. Hyperboloidische Lage § 60, 7. § 62, 2. 4. 5.

Identitätensätze § 24, 1. 3. 6. § 29, 4. 6. § 30, 11. § 51, 1. 3. 6. 8. § 58, 4. 6. 10. § 64, 9.

Imaginäre Koordinaten § 70, 2. Invarianten (Kovarianten) der Koordinatentransformation § 8, 8. § 30, 9. § 63, 9. 10, der projektiven Verwandtschaft § 65, 12.

Invarianz der Ordnung und Klasse der Gruppen § 70, 6, der Kurven und Kegel § 71, 9, der Flächen § 72, 4; des Grades der Komplexe § 72, 11.

Kanonische Gleichungen der projektiven Verwandtschaften § 65, 4. 11. § 67, 4. § 69, 4.

Kegel n<sup>ter</sup> Ordnung § 71, 5. 6. § 72, 9. 14; -n<sup>ter</sup> Klasse § 71, 5. 6. § 72, 18. 9. 5.

Knotenlinie, Knotenpunkt § 38, 1.

Koeffizienten und Koordinaten § 22, 3. § 29, 2. § 47, 3. § 48, 5. § 58, 2. § 60, 3. 5. Kollineation, kollineare Felder und Bündel § 67, 1—6. § 68, 1. 2. 4. 5, kollineare Räume § 69, 1—5.

Komplex (Linienkomplex), linearer § 60, 5, -n<sup>ten</sup> Grades § 72, 11; Komplexkegel, -kurve § 72, 12; -koordinaten § 60, 5. Konstantensahl der Gleichungen der Geraden § 16, 5. § 43, 7, des Punktes § 19, 6, der Ebene § 40, 4; der Drei-

raden § 16, 5. § 43, 7, des Punktes § 19, 6, der Ebene § 40, 4; der Dreieckskoordinaten § 28, 5, der Tetraederk. § 57, 5.

Koordinatendreieck, § 22, 9. § 28, 1, -dreiflach § 56, 4, -tetraeder § 47, 10. § 57, 1. Korrelation siehe "Reziprozität".

Kurve n<sup>ter</sup> Ordnung § 71, 1—4. § 72, 13. 9, -n<sup>ter</sup> Klasse § 71, 1. 4. § 72, 9. 14.

Leitstrahl § 12, 5. § 33, 4, Leitkegel, -zylinder, kurve § 72, 9.

Lineare Substitution § 8, 5. § 30, 1. § 63, 1. § 65, 11. § 67, 1. § 69, 1.

Linienkoordinaten siehe "gemeine, homogene, Achsen-, Strahlenk. usw.". Linienkomplex.-kongruenz.-fläche § 72,11.

Mittelpunkt einer Strecke § 3, 3. § 20, 2. § 46, 2, der Dreiecksseiten § 25, 6. 10.

Moment zweier Geraden § 44, 4. 8. 9. § 48, 13.

Multiplikator der Verhältniskoordinaten § 6, 4, Dreiecksk. § 28, 6, Tetraederk. § 57, 6.

Multiplizierte Verhältniskoordinaten,
- Teilungsverhältnisse § 6, 4. § 9, 1. § 18, 7.
42. 9.

Normale einer Geraden (rechts- oder linksläufige) § 13, 4. § 17, 1, einer Ebene (pos. oder neg.) § 32, 4. § 41, 1; gemeinsame zweier Geraden § 44, 5. 6. Normalform der Gleichung der Geraden § 17, 5. § 49, 9, des Punktes § 19, 8. § 45, 8, der Ebene § 41, 6. § 49, 9.

Parallele Gerade § 13, 2. § 18, 2. § 22, 6. § 35, 2. § 47, 7, - Ebenen § 42, 2. § 47, 6. 13; Parallelkoordinaten § 10, 2. § 12, 2. § 31, 2. § 34, 2.

Purameter, Begriff § 9, 1. § 16, 1. § 18, 7. § 40, 8. § 43, 1.

Perspektive Lage von Punktreihen, Strahl-, Ebenenbüscheln, Begriff § 5, 1. 8. § 52, 1. 6. 7. 8, analyt. Ausdruck § 5, 4. § 7, 10. § 8, 3. 7. § 24, 10. § 52, 2. 5. 9. 10; von Feld und Bündel, Begriff § 53, 5, anal. Ausdruck § 53, 6. § 56, 10. Polarkoordinaten eines Punktes § 12, 5. § 33, 4, einer Strecke § 12, 1. 8. § 34, 1. 6, einer Dreiecksfläche § 36, 1.

Projektive Verwandtschaft, Begriff § 65, 1. § 67, 3. § 69, 3, eigentliche und singuläre § 65, 8. § 67, 1. § 69, 1, Bestimmungsstücke § 65, 3. § 67, 5. § 69, 5.

Punkt, seine Gleichung in der Geraden § 1, 11. § 7, 3. 12; in der Ebene in Linienkoordinaten § 19, 2. § 22, 2. § 29, 2; im Raume in Ebenenk. § 45, 3. § 47, 2. § 58, 2, in Linienk. § 60, 1. Punktfeld, Begriff § 49, 7 (§ 72, 1) Gleichung § 53, 1. § 58, 12, Parameterdarstellung § 40, 8. § 50, 4. § 58, 13. § 64, 2.

Punktgruppe n<sup>ter</sup> Ordnung § 70, 1—5. § 71, 14. § 72, 10.

Punktreihe, Begriff § 1, 1, Gleichung § 9, 1—4. § 20, 3. § 22, 10. § 29, 8. § 46, 3. § 47, 11. § 58, 8, Parameter-darstellung § 16, 1. § 20, 6. § 22, 11. § 23, 4. § 29, 9. § 30, 10. § 43, 1. § 47, 12. § 50, 10. § 64, 4.

Rauminhalt des Tetraeders, absoluter und relativer § 39, 1, Darstellung durch Koordinaten § 39, 4. 8.

Roumkurve § 72, 3. 6.

Rektaszension § 33, 9.

Reziprozität, reziproke Felder und Bün-

del § 67, 6. 7. § 68, 3. 5, reziproke Räume § 69, 6. Richtungskosinus § 11, 5. 6. 7.§ 33, 2. 3. 7.

Richtungskosinus § 11, 5. 6. 7. § 33, 2. 3. 7. 8. § 48, 10, Richtungswinkel § 11, 2. 4. § 33, 1.

Schiefwinklige Koordinaten § 10, 6. § 28, 9. § 31, 8.

Schnittkurve einer Ebene mit einer Fläche § 72, 5.

Schnittlinie zweier Ebenen § 43, 3, § 51, 2, 9, § 58, 5, 7, dreier Ebenen § 51, 4, 9, § 58, 7, Schnittlinien einer Ebene mit einem Kegel § 71, 11, 12.

Schnittpunkt von zwei Geraden § 18, 3. § 19, 6. § 22, 7. § 24, 2. 7, von drei Geraden § 24, 4. 8, von drei Ebenen § 45, 6. § 47, 8. § 51, 4. 10, von vier Ebenen § 51, 5. 10, einer Geraden und einer Ebene § 48, 11. § 59, 7; einer Geraden mit einer Kurve § 71, 10, mit einer Fläche § 72, 7.

Schraubensinn, Begriff § 32, 7, eines Achsensystems § 32, 8, eines Tetraeders § 39, 1, zweier Geraden § 44, 3. Senkrechte Gerade § 13, 2. § 18, 2. § 35, 2, -Ebenen § 42, 2.

Sinus einer Ecke, Begriff § 32, 11, Anwendungen § 37, 3. 7. § 39, 6. 8. § 41, 9. § 47, 9.

Sphärisches Dreieck § 54, 6.

Stellungskosinus einer Ebene § 41, 2. § 42, 3.

Strahl(Gerade), seine Gleichungen im Büschel § 2, 12. § 7, 3, in der Ebene in Punktkoordinaten § 16, 4. § 22, 2. § 29, 2; im Bündel in Ebenenk. § 49, 8; im Raume in Punktk. § 43, 2—4. § 48, 1, in Ebenenk. § 48, 1, in Linienk. § 60, 3.

Strahlbündel, Begriff § 49, 7 Gleichung § 53, 3. § 58, 12, Parameterdarst. § 50, 7. 9. § 53, 4. § 64, 3.

Strahlbüschel, Begriff § 2, 3. § 18, 2 (§ 71, 1. 5), Gleichung § 9, 1. 2. § 18, 7. § 22, 10. 12. § 29, 8. § 49, 15. § 52, 11; Parameterdarst. in der Ebene § 20, 6. § 22, 11. § 23, 5. 6. § 29, 9. § 30, 10, im Bündel § 49, 15. § 50, 13. § 64, 8, im Raume § 50, 12. § 52, 12. § 64, 5. Strahlgruppe nter Ordnung § 70, 4. 5. § 71, 14. 15. 11. 12.

Strahlenkoordinaten § 48, 5. § 59, 1. Strahlfeld, Begriff § 49, 7, Gleichungen § 53, 3. § 58, 12, Parameterdarst. § 50, 5. § 53, 4. § 64, 3.

Strecke, Begriff § 1, 1, Länge, abs. od. relat. § 1, 2. 4, Addition § 1, 5. § 12, 7. § 34, 5.

Teilpunkt § 12, 9. § 20, 1. § 34, 7. § 46, 1, -strahl § 13, 5. § 18, 4. § 35, 3, -ebene § 42, 6.

Teilungsverhältnis, in Punktreihe § 3, 1, Strahlbüschel (Sinusverhältnis) § 4, 2, Ebenenbüschel § 42, 5.

Tetraederkoordinaten des Punktes und der Ebene § 57, 1. 3, der Geraden § 59, 1.

Transformation der gemeinen Koordinaten in Punktreihe § 1, 10, im Strahlbüschel § 2. 10, in der Ebene § 14, 1-6. § 21, 1—3, im Raume § 37, 1—7. § 45, 10; der homogenen gemeinen K. in der Ebene § 23, 3, im Bündel § 50, 3, im Raume § 50, 1. 2; der Doppelverhältnisk. § 6, 12; der Zweiecksk. § 8, 1-6. § 64, 7, der Zweiflachsk. § 64, 7, der Dreiecksk. § 30, 1-8, der Dreiflachsk. § 64, 6, der Tetraederk. § 63,

Transversalen von vier Geraden § 60, 6. Transversalensätze § 25, 5-9. 12. § 54, 4. 8. § 55, 4. 7. § 62, 2.

Umhüllende, umschriebene Develloppable § 72, 3.

Unendlich ferner Punkt, Begriff § 3, 4, Gleichung § 7, 3. § 20, 2. § 22, 5. § 47, 5; -ferne Gerade § 22, 5; -Ebene § 47, 5; -Punktreihe § 22, 12. § 47, 13.

Unterdeterminanten der Koordinaten von zwei Punkten oder Geraden § 24, 2. § 29, 5, von drei Punkten oder Goraden § 24, 4. 5. § 29, 10, von zwei Punkten oder Ebenen § 51, 2. § 58, Zylinder § 71, 5. § 72, 5. 9.

5, drei P. o. E. § 51, 4. § 58, 7, vier P. o. E. § 51, 5, 7, § 61, 2—4. Unvollständige Gleichungen von Punkten § 19, 5. § 22, 5. 9. § 29, 3. § 47, 5. 10.

§ 58, 8, Geraden § 16, 6 § 19, 5. § 22, 9. § 29, 3, Ebenen § 40, 5. § 47, 10. § 58, 8, Kurven § 71, 14. 15, Flächen § 72, 9. 10, Komplexen § 72, 13. 14.

Verbindungsebene von drei Punkten § 40, 1. § 40, 9 mit § 47, 9. § 45, 6. § 47, 8, einer Geraden und eines Punktes § 43, 9. § 48, 11. § 59, 7.

Verbindungslinie von zwei Punkten § 16. 3. § 16, 2 mit 22, 8. § 19, 6. § 22, 7. § 24, 2. § 43, 4. § 58, 5. 7, von drei Punkten § 24, 4.

Vereinigte Lage von Punkt und Gerader in der Ebene § 19, 4. § 22, 4. § 29, 1, im Raume § 48, 8. § 59, 6; von Punkt und Ebene § 45, 5. § 47, 4. § 58, 1; von Gerader und Ebene im Bündel § 49, 7. § 56, 6, im Raume § 48, 8. § 59, 6; von zwei Geraden im Raume § 44, 1. 2. § 48, 12. § 59, 8; von drei Geraden mit einem Punkt oder einer Ebene § 59, 12.

Verhältniskoordinaten § 6, 1. Vollständiges Viereck und Vierseit § 27,

Winkel zweier Geraden im Büschel § 2, 1-5, in der Ebene § 13, 1. § 18, 1. im Raume § 32, 1. § 35, 1; einer Geraden und einer Ebene § 32, 3. § 41. 7; zweier Ebenen § 32, 5.

Winkelfläche, innere oder äußere § 4, 1. § 18, 4. § 35, 3.

Winkelraum, innerer oder außerer § 42. 4.

Zenitdistanz § 33, 9.

Zweiecks- und Zweiseitskoordinaten § 7. 5-7, Zweiflachsk. § 56, 1. 2.